

9922 (1 Menzel

#### Bedingungen.

Das Abonnement auf beutiche Bucher für ein ganges Jahr wird vorausbezahlt mit fl. 6. -

Für ein halbes Jahr mit . ft. 3. — Für ein Bierteljehr mit . ft. 1. 30 tr. Kur einen Monat mit . . — 45 tr.

Außer Abonuement beträgt bas Lefe-

gelb für jeden Band laglich - 2 fr. Um vielfacen Migberfabnduffen borgubeugen, erlauben wir uns baranf aufmertiam zu machen, bas für frang bliche und englische Bicher ein befonbere 8 Abonnement besteht und gwarunter sofgenden Bedingungen:

Für ein ganges Jabr werben vorausbegablt

Für ein balbes Jabr . . fl.5. -

Für 1 Band per Tag . . . - 3 fr.

entsprechenben Betrag gegen Quittung zu binterlegen. Ber ein Buch verliert ober es beicha-

bigt gurudbringt, ift gum vollftanbigen Erjat besfelben verpfichtet.

Die Bibliothet ift an Bodentagen Morgens bon 8 bis 12 und Nachmittags bon 2 bis 7 Ubr offen, in ben Bintermonaten an Sonn- und Feiertagen bon 11-1 Ubr.

J. Lindauer'iche Leihbibliothek, surftenfeldergaffe Hr. 8 in Munden.





# Geschichte

hea

# französischen Kriegs

von 1870-71.

Erfter Band.



# Geschichte

hea

# französischen Ariegs

von 1870-71.

Von

Wolfgang Menzel.

In zwei Banben.

Erfter Band.

Stuttgart.

Berlag bon Abolph Rrabbe. 1871.



Erud ben Bebrüter Mantler in Stutigart.



## Borrede.

Der blutige Krieg, bessen Gemalde wir hier aufrollen, ist von der größten welthistorischen Bedeutung, ja er bezeichnet den wichtigsten Wendepuntt der neueren Zeit, weil er die seit Jahrhunderten zerftidelte und uneinige deutsche Nation zum erstenmal wieder vereinigt und in der Mitte Europa's die gewaltige Macht der germanischen Race zwischen der romanischen und sladischen wiederspregssellt hat. Bon nun an ist die romanische Race nicht mehr im Stande, das fredentliche Spiel fortzusehen, welches sie seit mehreren Jahrhunderten mit uns Deutschen gespielt hat.

Der romanische Angriff erfolgte plöglich und heimtüdisch, ohne daß wir dazu irgend eine Beranlassung gegeben hatten, und war darauf berechnet, und für lange Jahrhunderte hinaus noch mehr als se vorter zu berauben, zu schwächen, zu entehren und uns Deutsche gänzlich der romanischen Habgier und Willfür preiszugeben. Und zwar ging dieser Angriff von einer doppesten Operationsbasis aus, nicht blos von einer politischen in Naris, sonder nuch von einer firchsichen in Rom. Bas auf dem letzten Concil in Rom geschah, stand im engsten Jusummenhange mit dem naposeonischen Pland die Unterjochung Deutschands. Wenn der französliche Imperator gestiget hätte, würde er uns nicht nur das linke Rheinufer entrissen und den Rest

von Deutschland zu einem neuen, ihm vasallenpstichtigen Atheinbund gemacht, sondern auch höcht nachtscheinisch mit Oesterreich im Bunde und unter dem Segen des Papstes ein sowohl weltliches als gestliches Reactionstystem in Seene gefetzt saden, vor dem teine deutsche Freiheit, keine deutsche Wissenschaft mehr hätte bestehen konnen, wozu die Urzeber des Concils schon alles vorbereitet katten.

Aber "beutiche Siebe" haben mit unerhörter Bucht und Schneibe bas Det, bas uns umftriden follte, gerriffen. Den übermuthigen Erbfeind, ber uns feit Jahrhunderten feine Rube ließ, haben wir endlich in ununterbrochenen Schlachten überwunden und bis in fein innerftes Berg binein getroffen, in feinem neuen Babylon-Baris. Die gab es für uns einen iconern und ehrenvollern Rrieg. Es war tein unfinniger und fündhafter Rrieg mehr, in welchem fich Deutsche gegenseitig gerfleischt hatten, fondern ein gerechter und gefunder Nationalfrieg, in Abwehr frechen Angriffs. Rugleich übertraf biefer Rampf in ber Großartigfeit und Correctheit unferer militarifchen Leiftungen alles, was die Kriegsgeschichte fennt. Bas nie bagemefen, trat in überraschender Birtlichfeit bor unfere Mugen. Gin Raifer mit einer Armee bon 80,000 Mann gu Ceban an einem Tage gefangen, Det, eine nie eroberte Festung, boch jest erobert und barin 175,000 Mann an einem Tage gefangen. Baris, eine Riefenftadt bon 2 Millionen Ginwohnern und bon 22 Forts umgeben, die größte Festung ber Welt, fiel in unsere Sande, nachbem wir fie, die wir als modernes Babel batten gerftoren fonnen, monatelang großmuthig geschont batten, und als bie übermuthigen Ginwohner burd Sunger endlich gur Bernunft gebracht waren und fich ergaben, hatten wir bereits geforgt, bag ibr Bunger geftillt werben tonnte.

Ueberhaupt gereicht unfern beutschen heeren bie Großmuth und Menschlichteit jur Ghre, mit ber fie ben Krieg geführt haben.

Die vortressische Einrichtung der Ambulanzen und Santiätszüge, sowie der Proviantirung hat es möglich gemacht, daß nicht nur sin die eutschen Krieger mit größter Pünttlichteit gesorgt wurde, sondern daß wir dieselbe Sorgsalt auch französsischen Berwundeten, Kranten und Hungernden widmen konnten. Und wir übten diese Samariterplicht unremmüblich und mit Auspoperung, obgleich unser Seinde, die Franzosen, es uns nicht verdantlen, sondern oft mit äußerster Bosheit das Gegentheit thaten, in einer Menge von constatirten Fällen die Genfer Convention nicht achteten, auf Arezte und Verwundete, auf Parlamentäre schoffen, Grausamteiten an Verwundeten und Gesangenn verübten, und gewöhnlich dei ihren wiederholten Rückglien Tausende ihrer eigenen Verwundeten stagen ist au forzen.

Der lette Krieg war, wie ein ebler Schweizer gejagt hat, ein Sieg der Vildung über die Barbaret, der Sittlichfeit über die Corruption, der Freiheit über die Corruption, der Freiheit über die Guld Europa durch Cäsarismus und Jussalibilität doppelt benbende Anchtschaft. Die Hauptsache aber ist, dieser Krieg hat uns Deutsche einig gemacht. Welche Begeisterung war es, welche den schoten jungen Wittelsbacher bermochte, der schwarzen Schaar das undeutsche Banner auß der Hand ju schlagen und mit eigener Hand die Banner auß der Hand die Gener von der Gehare des ehrwürdigen deutschen nich einen Genossen der gehreuen Arieger die Auros auf den Schgeisterung, mit der seine gekreuen Arieger die Auros auf den Schaftelbern zermalmten. Dier ist Veutschland, hier stehen seine sohne!

In trüber Zeit schrieb ich vor zweiundzwanzig Jahren in dem Reujahrbetrachtungen meines Literaturblatts von 1849: "Sollen vir wieder einen Kalfer haben, so wird er nicht in der Paulstirche, sondern auf dem Schlachtselbe gemacht werden. Das Reich der Worte und des Schlachtselbe gemacht werden. Das Reich der Worte und des Schlachtselbe der Worte und dem Schlachtselbe der Andeln, zu Thaben; unwöberstehtlich der kontent des die Wett zum Handeln, zu Thaten der Entscheidung, zu Neuem, was die Professoren noch

nicht miffen, und ju Werfen bes Rriegs, wie ungern bie jest noch allein berrichenden Juriften bie Rrieger auffommen feben. Die allgu flug geschulte und abgeschmächte Menschheit gewinnt auf einmal die alte romantische Rraft, fie hat gelernt, gelefen, beschrieben und wieder beschrieben, mas bor ihr gethan morben ift. Gie will nun mieder felber etwas thun. Bu biefem großen Stol ber neuen Thatfachen bakt bie alte Rleinmeifterei nicht mehr. Man fühlt, die anaftlich gehüteten Conderintereffen und Bequemlichfeiten werben boch bem allgemaltigen Sturme bes Beitgeiftes meichen muffen, aber biefer Beitgeift felbft, er ift nicht bas Schemen bes Schema's von Schulbegriffen, nicht bas Beitungsgeschmät, nicht bas Rlappern bon parlamentarifden Bindmühlen, fondern der lebendige Obem Gottes, wie er aus winterlicher Durre die Fulle ber Ratur neu berborruft, Die Wonne neuer Jugend und Belbenluft. Das ungeheuere Bortgefecht in Deutschland mar nur bas Aufmirbeln bes Staubes por bem Gemitter. Die bis ju völliger Rathlofigfeit gebiebene Confufion wird nur die Folie fenn von Thaten ber Enticheidung, benn noch hat jeder gorbiiche Anoten fein Alexanderichmert gefunden. Blücher's icones Bort, Die Rebern follen nicht berberben, mas Die Schwerter gut gemacht, wird fich in einem neuen Ginn er-Die Schwerter merben wieber gut machen, mas bie Febern berborben haben. 3m Beift unferer Beere liegt eine große Butunft." Sabe ich bamals nicht mahr gefagt? Die groke Rufunft, fie ift ba.

# Inhalt des erften Bandes.

| Borrene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erfles Buch. Die Veranlassung jum Kriege. Der Kalier ber Kranzsplen begehrt bos linke Ahrimatr und Beigien S. 1. Bergebliche Berjude, Preugen durch Gegenaner- bietungen zu gewinnen 7. Der Chaudinismus wird gegen Preugen gebat 9. Das temijde Geneil soll indereit ben franzspfichen Nan<br>unterflügen 10. Derfelde wird durch die spanishe Redulution<br>durchtreut 15. Frantreids mißlungen Berjude, die bestigsche<br>Eigenbahr zu erwerben und die Geltfardbahn zu hintertreiben 16. Die panishe Throntandbatur bes Bringen von gebengolern dient<br>Frantreich zum Borwand, um Breußen zu bedrochen 22. Gra-<br>mont's und Lebourf's Juthun 26. Des zubringlichen Benebetti<br>Abweitung 25. | 1  |
| 3weites Buch. Die Kriegserklärung Den nordewichs Reichstag S. 37. Patriotischer Aufschwung in Deutschand 39. Pracifertiche Brofitamation des französischen<br>Raijers 42. Kreue der süddertichen Regierungen 44. Schöner Ha-<br>riotismus Ludwigs II. von Bapern 46. Der Kronpring dom<br>Preußen übernimmt dem Oberbefehl über die süddeutschen Truppen 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87 |
| Driftes Buch. Berhalten der Mächte beim Ausbruch des Arieges. Die neutralem Nachte C. 69. Lodgeborene Ivee einer Trippel-<br>aliang 61. Schimmung in Destrertief dez in Julien 63; der<br>Schweiz 68; Belgien und holland 71; Spanien 72; Rufland 74;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 |

|                                                                     | Ceit |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Biertes Buch. Erfte Biege der deutschen Budarmee                    | 86   |
| Rapoleon III. in Det G. 87. Darfcall Dac Mahon und                  |      |
| feine Ufritaner 89. Die beutichen Beere unter Ronig Wilhelm 101.    |      |
| Erftes Befecht bei Saarbriiden 103. Canrobert im Lager von          |      |
| Chalons 104. Douay's Rieberlage bei Weiffenburg 106. Mac            |      |
| Mahon's große Riederlage bei Borth 111. Gleichzeitige Rieber-       |      |
| lage ber Frangojen am Spichernberg 121.                             |      |
| Fünftes Bud. Der große Rampf um Meh                                 | 13   |
| Marical Bazaine wird an ber Berbinbung mit Mac Mahon                | 10   |
|                                                                     |      |
| verhindert und in Met eingeschloffen 136. Uebergang der Deut-       |      |
| ichen über die Mofel 140. Beginn ber blutigen Rampfe, in            |      |
| welchen Bagaine immer und immer wieber nach Det gurudge-            |      |
| worfen wird 140. Schlacht bei Mars la Tour 141; bei Grave-          |      |
| lotte 144. Berletjung ber Genfer Convention burch bie Fran-         |      |
| gofen 157. Bagaine's neuer vergeblicher Ausfall bei Roifeville 160. |      |
| Sechstes Buch. Die Sataftrophe von Sedan                            | 16   |
| Rapoleon's III. Flucht aus Met G. 163, Dac Dabon's                  |      |
| gerrittete Armee im Lager von Chalons 164. Rapoleon III. und        |      |
| Mac Mahon wollen Det entjegen 169, werden aber burch bie            |      |
| beutiche hauptarmee unter Ronig Wilhelm bei Ceban abge-             |      |
| ichnitten 171. Rampf bei Beaumont 173. In Geban umgingelt,          |      |
| werben Rapoleon III. und Dac Dahon mit ihrer gangen Armee           |      |
| gefangen 183.                                                       |      |
| Siebentes Bud. Die Confusion in Paris                               | 19   |
| Betäubender Ginbrud der Ungludsnachrichten in Paris 195.            | 4.00 |
| Schwache Berfuche fie zu leugnen 196. Das Minifterium Olivier       |      |
| muß abtreten 197. Bonapartiftifdes Minifterium Balifao 198,         |      |
| aber Migachtung bes Raifers und Ohnmacht ber als Regentin in        |      |
| Baris gurudgebliebenen Raijerin Eugenie unter Buthausbruchen        |      |
| paris jurungebitebenen katjerin Gugente unter Wutgunsbruchen        |      |
| ber Republifaner 203. General Trochu wird Gouverneur von            |      |
| Paris 209. Austreibung aller Deutschen aus Frankreich 210.          |      |
| Maffenhafte Flucht ber reichen Barifer nach Belgien und Eng-        |      |
| Ianb 221.                                                           |      |
| Mites Bud. Die dritte Republik                                      |      |
| Sturmifche Sigungen bes gejeggebenben Rorpers in Baris              |      |
| S. 222. Das Bolf bringt in Die Sigung ein und ertrott Die           |      |
| Abiebung bes Raifers und bie Errichtung einer republitanifden       |      |

Regierung ber Nationalbertheibigung 229, in welche bie bisberigen Rührer ber Linken eintreten 230. Flucht ber Raiferin 235. Gilige Armirung und Berbroviantirung von Baris 238. Mahnfinnige Prablereien ber Parifer 243. Abzweigung ber Delegation in Tours von ber Regierung in Baris 251. Bergebliche Baffenftillftanbsperhandlungen 255. Orlegniftifche Umtriebe 257.

## 

261

Frevel in Laon 263. Ohnmächtige Buth ber Frangofen unter Berleugnung bes Ehrgefühls 267. Mufterhafte beutiche Rriegführung 271. Graf Moltte, ber große Stratege 280. Ronig Wilhelms Sauptquartier in Ferrieres 283, und in Berfailles 286.

#### Behntes Buch. Miflungene Berhandlungen . . . . .

298

Cernirung bon Paris S. 298. Galgenhumor ber Barifer 302, Bermittlungsverfuche ber neutralen Machte 207. Urfachen, warum bie Belagerung von Baris nicht rafcher fortidritt 320. Thiers biplomatifche Rundreife 321. Diflungener Aufftanb ber rothen Republitaner in Paris 323. Erfolglofe Unterhandlungen Bismards mit Thiers 329.

#### Elftes Bud. Die Wiedereroberung pon Strafburg und Mes . . 336 Strafburg und fein Rommanbant Ubrich S. 336. Belage-

rung ber Ctabt burch babifche Truppen unter Beneral Beber, fpater Berber 337. Beidiekung und Uebergabe ber Stabt 342. Baggine in Det bon Bring Friedrich Rarl cernirt 352. Bourbafi's beimliche Entfernung aus Det 358. Diffungene Ausfalle aus Den 359. Bojer's biplomatifche Retognoscirung in Berfailles für ben Erfaifer 371. Capitulation bon Det und Befangennahme Bagaine's mit feiner gangen Armee 376. Eroberungen ber Feftungen Toul, Berbun, Thionville und mehrerer fleinerer 382.

#### Amolftes Bud. Sambetta in Cours . . . . . . . . . .

386

Die Regierung in Tours S. 386. Luftpoftbienft 387. Angroie im Guben Frantreichs 389. Berlangen nach einer Rationalberfammlung 390. Gambetta's Luftfahrt von Baris nad Tours 392. Baribalbi und Caftelar in Tours 394. Plan einer Republifanifirung bes gangen romanifchen Gubens 394. Plan, mit vier großen Bolfsheeren aus ben Probingen Baris ju entfeten 397. Bambetta's Terrorismus 398. Werber's Operationen im Guben bes Elfafes 404, Eroberung von Schlettftabt und Reubreifach 405.

| Sieg  | über   | die   | Franz  | ojen 1 | anter | Camb     | rie:s  | 408.   | Ereston  | bor    |
|-------|--------|-------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|
| Belfo | rt 41  | 0.    | Garib  | ılbi's | Unthi | itigfeit | 412    | . Ni   | 3a 418.  | Un"    |
| ruhen | in L   | on 4  | 421, 9 | Marfei | le 42 | 6. Lig   | ga bei | Sub    | ens 427. | Tou-   |
| Loufe | 432.   | Ber   | pignar | 432.   | Alge  | rien 4   | 34. 9  | tüftun | gen im 2 | Beften |
| Fran  | reich3 | 435   | . D    | r Gra  | f bon | Chan     | borb   | 438.   | Rüftunge | n im   |
| Marhe | n Fr   | anfre | ins 4  | 40     |       |          |        |        |          |        |

#### Preizschntes Buch. Anspeleen in Rassel. Reise bes Extaisers nach der Wilhelmshohe S. 443. Aufgejundem Gorrespondenzen dessellschaft 445. Umtriede der Bonapartissen 453. Pring Rapoleon 455. Flucht der Kalisein Eugenie aus Baris 456. Jkr Wild in Gelisseufe 600. 3kr Bring 20tu 467,

#### 

vie auseignung jweite frangofigiet Joisten jur die Wochund Office 6. 469. Bertickiugungssischen der deutschen Küßen unter Gemecal Boget v. Haltenfein 471. Anfaunft der Germania von der Nochdescheditien 472. Aufrächfaltung der Sönen 476. Wissungener Angriff der Franzosen auf Coldeng 477. Raub bestischer Danderlössischer 479. Boreiliges Vorgleit im Vetterff Salgunk 431. Wulth um Glättlich nordbeutscher Kriegssissische Gel

### Erftes Bud.

#### Die Veranlaffung jum Kriege.

Beit vielen Jahrhunderten ift Deutschland von ben Frangofen immer wieberholt, ohne irgend bon uns beleibigt worben au febn. übermuthig und raubgierig angegriffen worben. Sie haben uns Burgund, einen Theil ber Rieberlanbe, Elfaß und Lothringen geraubt. Dagu haben fie graliftig gu jeber Beit 3mietracht unter uns gefaet. um uns gegen einander felber gu begen und burch Bielftaaterei unfere Rationalfraft au ichmachen. Sie maren einig und bilbeten einen ftarten offenfiben Staat, mir follten nie einig merben und uns immer nur befenfin verhalten. Gie bulbeten nie, bag wir uns in ihre Ungelegenheiten mifchten, maßten fich aber jebergeit an, fich in bie unfern au mifchen. Unter bem großen napoleon haben fie bem alten ehrwürdigen beutschen Reich formlich ein Enbe gemacht. Wir haben fie gwar hinterbrein noch einmal gefchlagen, ihnen aber boch ihren alten Raub von Deutschland gelaffen und unfer großes Reich nicht wieber hergestellt. Da find fie wieber übermuthig geworben, brobten uns icon mehrmals wieber mit Rrieg und es find erft elf Jahre ber, feitbem fie Defterreich angriffen und beraubten. Rurg wir follten fie endlich tennen und uns nicht immer von neuem wundern, wenn fie uns ohne alles Recht und ohne allen Grund rauberifc anfallen.

Aber wir find immer noch bie unschuldige, gutmuthige und ver-

gefiliche Nation und wundern uns heute wieder und beschweren uns, als ob ein ganz neues Unrecht an uns begangen würde.

Diesmal find wir Deutschen aber nicht allein bie Bermunberten. Gang Europa murbe im Commer 1870 burch Frantreichs Rriegs= erflarung an Breugen überrafcht. Man hatte nicht geglaubt, bag Napoleon III, in feiner ifolirten Stellung obne Alliirte einen fo gefährlichen Schritt magen murbe. Er felbft hatte ja öffentlich immer bas Raiferreich ben Frieden genannt und wiederholt aller Welt Friebensberficherungen gegeben. Seitbem Ollivier an bie Spite bes Ministeriums getreten mar, zweifelte man noch viel weniger an ber Aufrichtigfeit ber Friedensliebe in ben Tuilerien. Denn Ollivier batte am 19. Januar 1867 gefagt: "Ich betrachte bie beutiche Einheit als eine unwiberrufliche, vom Schidfal verhangte Thatfache, welche Franfreich ohne Gefahr hinnehmen fann. All es, mas man gegen Breugen unternimmt, wird fein Bert erleichtern. Der Friede ohne jeden Rudgebanten ift bie einzige Politit, ber ich mich anfchliegen tann." Und am 15. Darg beffelben Jahres: "Weber Belgien, noch bie Rheinbroving wollen frangofiich werben, Soll Frankreich fich burch ben Reib auf bie machfenbe Broge ber Andern bestimmen laffen ? Schlechte Bolitit bas, Die, Franfreich fuprematib auf die Berfplitterung ber übrigen Bolfer bauend, biefem Uebergewicht ein ungusbleiblich nabes Ende bereitet." Bei einer andern Gelegenheit betonte Ollivier im gefengebenben Rorper, wie nothwendig es fen, bag Franfreich mit Deutschland gufammenhalte, meil ihre gegenseitige Somachung nur bem ruffifden Roloft gu aute fommen murbe. Offivier galt als ber marmite Freund gemäßigter Freiheit und mit ihm nahm Napoleon III. ein Suftem an, welches Frantreich conftitutionelle Burgichaften ficherte. Enblich ließ er fich burch ein neues Blebiscit bas Bertrauen ber frangofischen Ration bestätigen und jo glaubte man benn, er bente, ba er ohnehin icon bejahrt mar, nur noch an die Erhaltung feiner Dynaftie, indem er Franfreid auf lange Dauer Frieben, Boblitand und Freiheit ficherte.

Im Jahre 1866 war er wohl von ben mit Preußen triegführenben Staaten um huffe angegangen worben, hatte ihnen aber nicht beigeftanben. Rach bem Rriege vertündet bei perugenfeinbliche Preffiunaufhörlich, ein friegerische Bundniß Oesterreichs mit Frantreich gegen Preußen stehe nahe bewor. Aber Rapoleon III. schien teine Notig davon zu nehmen und machte feine Miene, den Frieden Europas floren zu wollen.

Und bod perftedten fich binter biefem außern Scheine bes Friedens die feinbieligften Abiichten und Borbereitungen gum Rriege. Raifer Napoleon III, hatte, indem er den frangolischen Thron bestieg. bie traditionelle Bolitif Franfreichs gegen Deutschland und insbefondere die ruhmbollen Erinnerungen feines großen Obeims geerbt, aber die Gefcichte Franfreichs feit ber Revolution batte ihn auch belehrt, bag nichts unficerer fen, als ber Befit bes frangofifchen Thrones. Zweimal mar fein Oheim, zweimal waren die Bourbons alterer Linie, einmal die ber jungern Linie von diefem Thron berabgeftofen, ameimal ber Thron felbit burch bie Republit gertrummert worden. Und bas alles feit noch nicht brei vollen Menschenaltern. Bie follte er nun felber ben Thron behaupten und auf feinen Gobn vererben fonnen? Er hatte fich, wobon man nach ber Sand die Bewikheit erhielt, gur firen Ibee gemacht, bie unrubigen, nie gufriebenen Frangofen murben fich feine Dynaftie nur bann langer gefallen laffen, wenn er ihren Lieblingsmunich, ben Ermerb ber Rheinarenge und Belgiens, erfüllen fonne. Rach biefem Riele nun trachtete er unablaffig.

Daß er damit Deutschlands Recht und Chre ju nahe trete, daran dachte er nicht. Er hatte feine Achtung vor der deutschen Ration. Und wie hatte er sie auch haben tounen, da sich ja die Deutschen selber immer alles von ihrem übermützigen Nachbarn hatten gefallen lassen! Seibst nach ihren glängenden Seigen wert bei großen Oheim hatten sie sich auf dem Wiener Congres deutsch bei Arglist des Auslands und dem Wiener Kongres deutsch bei Arglist des Auslands und durch den Verralb eigener Fürten um

Ta es immerchin ein Wagnis wor, das flarfe Preußen anzugreisen, hatte Napoteon III. lange schon getrachtet, nicht sowohl durch Krieg, als durch Tausch zum Bests best ünken Rheimustes und Belgiens zu gelangen. Er wünsichte sich darüber mit Preußen zu verständigen, beide sollten bei dem Tausche gewinnen. So war es ihm ja mit Victor Emanuel gelungen. Er hatte von demselben Savogen und Nizza im Tausch erhalten und ihn dafür mit Rapel, Plorenz, der Lombardei ze. entschäddigt.

Die Anträge, die er zu diesem Behuse Breußen machte, datiren von länger her. Seit König Wisselm die Oberfeitung seines Ministeriums dem Erasen Vismarch übertrug und der sehrere einigenal in französlichen Babern mit Napoleou UI. zusammentras, gingen Gerüchte um, die ihn beschuldigten, er wolle im Dienst des Königs Wisselm dieselbe Kolle spiesen, wie Gras Cadour im Dienst des Königs Wisselm dieselbe Kolle spiesen, wie Gras Cadour im Dienst des Königs von Italien, d. h. Preußen auf Kossen Deutsschlands vergrößern. Wem ist nicht noch erinnerlich, wie Gras Bismarch als deutscher Erasen ist nicht noch erinnerlich, wie Gras Bismarch als deutscher Erasen der Wisselmark als deutsche Konig wie Gras Wisselm das deutsche der übergaben und weren. Verstählich wie Granflichen Berstüberung nachzugeben und Frankreich auch nur ein Dorf von Deutschland abtreten zu wollen. König Wisselm würde einen Cadour nicht um

sich geduldet haben. Dieses großberzigen Königs Politit war von Ansang an immer nur die nationale, deutsche. Aber eben deshalb streuten seine boshastellen Heinde und Neiber die Werstembung aus, er tratitie heimisch mit Napoleon III. Es hat unbegreissich lange gebraucht, die Berleumder endlich verstummten und die Zeitungsteser inne vourden, wie matellos und corrett König Wischen und Veraf Bismard echt deutsche Politik getrieben und allen navoleonischen Verführungskinsten wöhrerlanden habes den.

Bebor Rapoleon III, burch ein Bundnig mit Breugen au feinem 3med ju tommen fuchte, hatte er einen andern Blan berfolgt, namlich ben, fich die Segemonie in allen gandern romanifder Race angueignen und in einer großartigen Beife biefer Race wieber in ber neuen wie in ber alten Belt bas Uebergewicht über bie germanifche ju berichaffen. Scine Finger fpielten wie auf ben Saften eines Rlaviers in ber gangen weiten Musbehnung bes romanifden Racengebietes berum, brachten jedoch feine Sarmonie gu ftande, fondern griffen nur Digtone ober empfingen elettrifche Rudichlage. Es gelang ibm gmar, ben neuen Ronig von Italien gu feinem Bafallen au machen, aber nicht bie Bolfestimmung in Italien au geminnen. Es gelang ibm, bie Molbau und Balachei unter bem Fürften Couga, feiner Creatur, ju einem rumanifden Reiche ju bereinigen, aber Couga wurde vertrieben und ein Bring von Sobengollern gum Fürften erhoben. Als ber Burgerfrieg in Rordamerita ausbrach, beeilte fich Rapoleon III, fich in die mexifanifden Sandel einzumifden und eine Armee nach Megito gu ichiden, um, wie er öffentlich verfundete, die romanifde Race auch in ber neuen Belt wieder in ben ihr gebuhrenden Rang einzuseten. Aber die germanische Race fiegte im Norden Ameritas und ein einziges Wort ihres Prafidenten genügte, Die frangofifden Truppen über ben atlantifden Ocean gurudguichreden. Auch über bie romanifde Race im fpanifden Mutterlande glaubte Napoleon III, perfugen gu follen, indem er ben fog. iberiichen Blan verfolgte, welcher bezwedte, unter bem jungen, mit bem italienischen Rönigehause verschwägerten Rönig von Portugal, Spanien und Bortugal ju einem Reiche und zwar vie Italien unter fraugofischem Protectorate zu vereinigen. Allein der Ausführung dieses Plans setten sich nicht nur in Spanien, sonbern auch in Portugal selbst bie größen Schwierigkeiten entgegen.

Noch ift zu bemetten, doß, so lange die mexitanische Expedition im Sange war, Napoleon III. mit derfelben seine Spetulation auf Belgien zu verbinden juchte. Seinem Bunsche maß hätte, wenn der limbertose Kaiser Maz in Mezito gestorben wäre, dessen beigische Gemahlin die Arone von Mexito unter französischem Schutz an die belgische Dynastie bringen und biese dassur Belgien an Frankreich abtreten sollen.

Do nun alle diese romanischen Plane zu Wosser wurden, scheine som in Entwurfen unermublichen Naposeoniden am Ende das rälblickses, mit Preußen als der ersten germanischen Macht in Europa, ein enges Bündniß einzugehen und mit dessen Hacht in Europa, ein enges Bündniß einzugehen und mit dessen Hisch einzugehen und Belgien zu gewinnen, wosier Preußen durch Siege über Desterreich und Annectirung der Mittels und Aleinstaaten diesseich des Pheins entschaft das und kleinstaaten diesseich des Preußen ein so vortseilhaftes Anerbieten ausschlagen sollte. Er begriff eben nicht, daß man in Preußen das Nationalitätenprinzip ernst nach und nicht blos wie er damit tokettirte und spielte. Er scheint seine Abnung davon gehabt zu haben, daß Adnig Wisselm ein hers and einen Kopf sur Gesammtbeutschland hatte. Man sagt, biefer habe einmal dem zudringläsen französsischen Kersübere geantwortet: Ich erte keinen Schornstein von Teutsschland del Und doch ställe der Kertübere immet wieder an ibn beron.

Im Fruhjahr 1866 bereitete fich ber verhängnisvolle Rrieg zwifchen Oesterreich und Preugen vor. Oesterreich schach ben Gasteiner Bertrag und wollte nach bem banifchen Rriege die gemäßigten, völlig berechtigten und ben Schub ver beutschen Rritgen Auften allein bezweckenben Forderungen Preugens nicht

bewiligen. Sestereich hezte nicht nur die Preußen beneibenden Mittessaaten, sondern auch die große liberate Partei gegen das als absolutifisch verleumdete Ministerium Bismard auf und provocitet die Kriegserstärung gegen Preußen. hinter dieser Kühnheit Sestereich, wie hinter der Kenommisserei der Sübssaaten war französlische versicht, wie hinter der Kenommisserei der Sübssaaten war französlische einsten der Apple weiten der Apple wie in der Thessand arbeiteten damals gegen Preußen, und die Cabinette von Wien, München, Dresden, Hannover, Stuttgart, Cassel und Darmstadt ließen sich wirtsich belöbren, Frankreich werde ihnen zum siedern Kücksalt ageen Verußen bienen.

Rapoleon III. wollte aber mit allen biefen antipreußifchen Danöbern nur einen Drud auf Breugen ausuben, um ben Ronig Bilbelm au bewegen, fich in die nach ihm ausgebreiteten Urme Frantreichs ju merfen. Napoleon bachte fo wenig baran, Defterreich und ben Mittelftaaten belfen gu wollen, bag er fie im Gegentheil grabe bamale an Breuken perrieth und Breuken gum Opfer bringen wollte. Denn im Mai 1866 trug er Preugen ein Bundnig gegen Defterreich an und wollte ihm 300,000 Mann gegen Defterreich ju Sulfe fchiden, unter ber Bebingung, bag nach gludlicher Beenbigung biefes Rrieges bas linte Rheinufer an Franfreid, bie fübbeutichen Staaten an Breugen und Benetien an Italien fallen folle. Der Antrag murbe von Breuken abgelehnt, Breuken allein beftand ben Feldaug von 1866 und folug feine Feinde aus eigener Kraft, ohne frembe Bulfe. Napoleon III, murbe nochmals bringend von Defterreich und ben Mittelftaaten angegangen, ihnen gu Sulfe gu fommen, aber er hatte es ichon begwegen nicht thun tonnen, weil er gegen bie furchtbare heeresmacht Preugens bamals noch allgufchlecht geruftet war. Er benutte alfo bie Situation nur wieder, um feine Alliangantrage an Breugen nachbrudlich zu wiederholen. Da Defterreich befiegt war, ftanb einer folden Alliang taum mehr etwas im Bege. Bar Frantreich mit bem ftarten Breugen verbunden, fo maren beibe vereint allen Dlachten Europas überlegen und fonnten rechts und

links annektiren, wie es ihnen beliebte. Daher ber französische Gesandte, Graf Benebetti, bei den Friedensunterhandlungen Perenhens mit Oesterreich zu Mitolsburg am 5. August ganz insgeschem und ohne daß es außerhalb der unmittelbar Berhandelnden Zemand ersahren konnte, die Theilungsauträge Rayoleans an Preußen ermeuret.

Benebetti mar fo unborfichtig, ben bon feiner eigenen Sand gefdriebenen Bertragsentwurf, enthaltend bie gegenseitigen Bugeftandniffe, welche Franfreich und Breufen einander in Bezug auf Die ihnen erwünschten Unneftirungen machen follten, in ben Sanben bes Grafen Bismard gurudgulaffen. Diefe Sanbidrift befindet fich noch im preugifden Staatsardive und Graf Bismard fonnte fic auf fie berufen, als bie gange Sache nach vier Jahren burch eine Guthullung ber englischen Times befannt wurde und ber auswärtige Minifter Franfreichs, Bergog bon Grammont, ben Borgang leugnen wollte. Da es fic nun nicht mehr leugnen ließ, batte Grammont bie Stirn au behaupten, Benedetti babe fich ben Bertragsentwurf nur bon Bismard bictiren laffen. Bon besonberm Intereffe war eine weitere Enthüllung bom 8. Muguft 1870 aus Berlin, Die in Die Rolner Beitung überging. Sier beißt es, Benebetti habe bamals au Nitolsburg ben Grafen Bismard bringend gebeten, Die frangofiicen Untrage angunehmen, weil für Rapoleon III, alles baran liege, "Thatfächlich mar ber Borgang folgenber: Ginen ober zwei Tage por bem 5. Auguft verlangte Benebetti bom Grafen Bismard' bie formliche Bufage obiger Bugeftanbniffe, und fugte bingu, wenn fie abgefclagen murben, fo fen Rrieg bie Lofung, alors c'est la guerre, maren feine Borte. Borauf Bismard erwieberte: alors c'est la guerre. Der preußische Bremier feste bingu: Er tonne nicht benten, bag Frankreich biefe Drobung ernft meine und bie Abficht habe, folche unmögliche Forderungen mit Gewalt burchgufegen. Aber Benebetti antwortete : er fen auf bem Sprung, nach Paris ju reifen und, weit entfernt, bem Raifer abgurathen, werbe er ibn in biefen Zumuthungen beftarten, benn ibm liege por allem nichts fo febr am Bergen, als die Erhaltung der Dynassima verbal, wem sie Spungsite, sei verloren (das waren seine ipsissima verba), wem sie jene Kompenjationen nicht durchseite. — So wahr ist es, daß der hentige Krieg nur die endliche Erfüllung einer figen Idee ist, welche zur Halte bem Empire und zur anderen Halfte den Frangosen überhaupt angehört." Diese Enthüllung wirft ein helles Schlagsicht in das Luileciensabinet und auf das geheimste Motiv des Krieges von 1870.

Da fich ber Ronig von Preugen auf ben ihm fo bringenb nabe gelegten Bertheilungsvertrag auch biegmal nicht einließ und ber Raifer ber Frangofen nicht geruftet mar, um feines Botichafters albernen Rriegsbrohungen Rachbrud ju geben, blieb bem Berführer nichts weiter übrig, als gleich einem abgewiesenen Freier zu feufgen, Bebulb gu haben und bie Sache anbers angufangen, um am Enbe boch noch ju feinem 3mede gu tommen. Bor allen Dingen mußte Frantreich fich ruften, um eine Armee in's Relb ftellen gu tonnen, welche ber preußischen ebenburtig, ja womöglich überlegen fenn follte. Das ju bewertftelligen, übernahm ber talentvolle Rriegsminifter Maricall Riel, bem Rapoleon III. ben großen Sieg bei Solferino berbantte. Qualeich murbe ber Chaupinismus in ber Breffe und in ben frangofifden Rammerreben in Scene gefett und ber Raifer, ber immer Frieden prediate, fab es bod nicht ungern, wenn man ibm Bormurfe machte, er bleibe ju unthatig, er verfaume bas Intereffe Franfreichs, er verfcherze fogar bie Ehre Franfreichs, jofern er bulbe, bag Brengen fo machtig erftarte und eine Bereinigung aller beutiden Stamme erftrebe, welche ju einer fur Frankreich furchtbaren Dacht heranwachien werbe, wenn Frantreich gaubere, in Deutschland gu interveniren und im Bunde mit Defferreid, ben Mittelftaaten und Danemart, Breufen niebergufampfen. Babrenb feine Minifter immer Manigung und Frieden bredigten, mar es bod Rapoleon III, felbft, ber daubiniftifde Blatter, bie immerfort in bie Rriegstrompete fliegen, bezahlte, auch bie daubiniftifche Breffe in Deutschland unterftutte und burch feine Busammentunft mit bem Raifer von Defferreich in

Salzburg die Hoffnungen aller Preugenfeinde nahrte. Die hoffnung, durch ihr restaurirt zu werden, erhigte insbesondere die depossibiliten dyften au einer Ariegswuth, die soft noch die der Parister Under eine hoffen zu einer Ariegswuth, die soft noch die der Parister Matter übertraf. Diese verbiendeten Depossibiliten ließen es sich Millionen tosten, um in Zeitungen und Flugschriften ben Arieg gegen Preußen zu predigen. Der König von hannober befoldete sogar in Frantreich eine eigene hannöberschie Legion zum Kampf mit ben Franzosen gegen Deutschland.

Aber alle diese beutschen Preußenfresser wurden von Napoleon III. getäuscht. Es war ihm gar nicht ernst, mit Preußen Krieg anzwsangen. Das Gebehe gegen Preußen sollte ihm nur dienen, Preußen ein wenig mitche zu machen. Der deutsche Lieben nur einer russische handen har die Anglieben kapflosigkeit dem Wahne hin, König Wischelm und Verfellichen Kopflosigkeit dem Wahne hin, König Wischelm der Gesten der Gestellte gleiche kapflosigkeit dem Wahne hin, König Wischelm der die kapflosigkeit dem Wahne hin. König Bischelm der gleichte nach solltie, weshalb wan sie auf zu übersche kannen und gesellte sich von der jeden Keinden Preußen zu, um Bismarck zu stürzen. Das alles, meine nun Andoleon III., würde wohl endlich den König Wischelm von Preußen dassin bringen zu überlegen, ob er nicht mehr dabei gewinnen würde, wenn er die ihm so oft schon angebotene Allianz mit Fraustecks einigten, worauf alle Feinde Preußen zu ziehen, worauf alle Feinde Preußens schon lange in zitterwer Begierte worteten.

Er hatte noch eine Schraube bereit, um fie anzufeßen, wenn Preußen fortwährend hartnäcks bliebe. Es ist nicht wohrscheinlich, daß er die Intrigue, die wir nun barlegen wollen, selber angezettelt hat, es scheint vielmehr, daß sie ihm von Kerifaler Seite her nohe gelegt wurde. Er selber war als Nesse sienes Ontels, als echter Rapolonibe, nichts weniger als bigott. Religion und Kirche hatten sir ihn tein Interesse, außer sofern ihnen eine Wacht innewohnte, bie er sich zu seinen eigenen Iweden dienstidar machen wollte. Der latholischen Landbevöllerung Frankreichs wegen, durch deren Simmen-

mehr bei ben Blebisciten er auf ben Thron gefommen und bisber barauf erhalten morben mar, mußte er, lediglich aus Ruklichfeitsgrunben, ben Bapft in Rom, nachbem er ihm icon ben größten Theil bes Rirchenftaats hatte wegnehmen laffen, boch im Refte besfelben noch fcugen, mabrend er andererfeits ben Ronig Bictor Emanuel, ber ben Raub an Rom begangen, protegirte und mit bem Liberalismus tofettirte. Begreiflichermeife fuchte bie überall in Europa gerftreute und burch ben Reitgeift mehr ober weniger bebrobte ultramontane Bartei ihrer Sache wieber eine machtige Stupe in einer weltlichen Dacht ju berichaffen. Defterreich bot ihr trot bes Concorbats feit feinen Rieberlagen und feitbem es ein liberales Suftem hatte aboptiren muffen, immer weniger Ausficht. Spanien ichien gang für fie berloren gu fenn. Rur ber Raifer ber Frangofen fonnte ihr möglicherweife noch belfen. Es verftand fich bon felbit, baf er bas nur aus Ruklichfeitsgrunden thun wurde, und beshalb fam es ber ultramontanen Bartei barauf an, ibm nutlich zu werben.

In diefer Beziehung scheint seine Gemahlin, die Raiferin Eugenie, die Bermittlung übernommen zu haben. Sie war befanntlich jehr fromm und bem Papft ergeben, wie die spanische Izgabella und wie auch ein frommter Damenzirfel ersten Rangs in Wien. In diesen Areisen wurde der Gebante verfolgt, der disher mißtungenen romanischen Begemonie nachzuhelsen mittelst des Papstithums und einer neuen tathostischen Begeisterung in allen romanischen Ländern, welche bekanntlich saft ausnahmslos tathosisch sind. Die Bermittung mit dem Papste übernachm der Zesutenovden.

Die Königin Isabella von Spaulen war damals in große Berlegenheit gerathen. Ihr Lebenswandel, ihre Berfcmendungen gaben immer mehr Anfloß. Schon hatte sie sich muffen einen großen Abgug an ihren Eintunften gefallen lassen. Ihre zur Schau getragene Frömmigkeit schüble sie nicht mehr, man machte vielmehr dem Beichbater, der sie zur Sittlichkeit hätte ermahnen sollen, und dem Papfle, der ihr "zum Bohne übere Lugend" die galdene Rose überfandte, biefe unverantwortliche Sanctionirung offener Sünde und Schande zum schweren Borwurf. Die Unzufriedenheit im Bolte nahm zu. Die Aufftände mehrten sich, welche die Königin nur noch mit Mühe unterdrücken tonnte. In der Boraussschit, daß ihr noch größere Gefahren brohten, warf sie sich nun ganz dem Kaiser der Franzosen in die Arme und sand eine warme Freundin und Beschisterin an ber Kaiserin Gugenie. Aus die jede Perkelp des spanischen mit bem tranzössischen Gose gingen nun Berabredungen hervor, die sich auf die Möglichkeit eines nahe beworstehenden Krieges gegen Preußen bezogen. Falls dieser Krieg ausbreche, sollte nämtich Naposeon III. siene Truppen aus Bom zurückziehen, um sie in Deutschand berroenden zu fönnen, dieselben sollten aber durch 40,000 Spanier abgelöst werden, welche die Königin Zisckella nach Rom schieden wolke, um den Schuß des Kapises zu übernehmen und zusleich den republikanischen Anhang Wagzinis und Garibaldis zu überwocken.

Damit hing nun noch ein weiterer großer Plan gusammen, welcher durch die Einderulung eines Concils in Rom gefördert werben sollte. Dasselse wurde duerei, die Welt überrassende Rom, um ein neues Dogma (von der unbesteufung der Bischofe nach Rom, um ein neues Dogma (von der unbesteufung der Bischofe nach Rom, um ein neues Dogma (von der unbesteufung der Michael und um heiligsprechungen vorzunehmen, serner durch die smose Proclamirung der Encyclica und des Sylladus, worin der Papst ungemessen Bednet in Anspruch nachm. Noch blied es ein Geheimnis, daß das Goncil zu seinem andern Noch zulem Dogma zu machen. Aber alle Vorbereitungen zum Concil wiesen darauf bin, dog ein großer Ausschlichung zu machen. Wer alle Vorbereitungen zum Concil wiesen darauf bin, dog ein großer Ausschlichung in die lathosisse Welt tommen und der römischen Kriche ein neues und großes Uebergewicht über alle andern Kriche verschaft werden solle

Mit Recht wurde die Welt baburd überrafcht. Niemand ware auf eine solche Anmaßung ber römischen Curie gesallen, ber Papst selber wohl am wenigsten, ba er bekanntlich in ben Anfangen seiner Regierung ben Ruhm darin gesucht hatte, den National-Liberalen Italiens zu gefallen. Der Plan des Concils ging nicht aus dem Herzen des Papfles, noch viel weniger aus dem Bedürfniß der fatholischen Welt, sondern allein aus dem Boudoir bigotter Camen unter dem Beirath von Iesuiten hervor, welche die alte Politik der französsischen umd hanischen Konige und deren enges Bündniß mit dem Papft und mit dem Haufe Hobeburg erneuern zu können hossen. Denn in ihren Augen bedeutete eine Allianz Aapoleons III. mit dem heutigen Desterreich unter dem Segen des Papfles und ihr gemeinschaftlicher Sieg über Preußen soviel als ein Sieg des Kartholichmus über den Protessantismus, des romanischen Südens über den germanischen Rorden.

Ueber ben Jefuitenplan enthielt bie A. A. Beitung einen auten Artitel: "Die gegen Deutschland erfundenen Chaffebots maren bei Mentana an italienischen Leibern probirt worben, und fiebe ba! fie batten Bunber gethan. Die Jefuiten athmeten auf, als fie Dapoleon wieder auf bem Wege ber Reaction, wieder im Labnrinth bes fleritalen Rom verfangen mußten, mabrend auch Bismard mit Ladeln ben Bonaparte'iden Minotaurus bort festgebunben fab. Mugs murben groke Beltplane pon ben Jefuiten ausgesponnen. Die allgemeine Reaction und Ratholifirung, Die neue papftliche Weltordnung unter Decretalen und Spllabus follte jest por fich geben. Die ericutterte Raifergewalt Rapoleons follte fich neu aufrichten, fich neu centralifiren, um mit bem geiftlichen Cafarismus bes Papftthums einen Bund ju ichließen. Der Rrieg gegen bas proteftantifde Breuken, gegen biefes burd Denten und Biffenicaft corrumpirte Deutschland ftand obenauf im Brogramm ber großen Danner ber Civiltà Cattolica. Dit Bannbullen und Cenfuren follte ber infallibel gemachte Bapit, mit Chaffepots und Mitrailleufen ber infallibel gemachte Cafar biefen Bernichtungefrieg gegen bas beutiche Saculum fubren. Aus bem unbezweifelbaren Siege folgte felbftperftanblich ber Berfall Staliens in feine Atome und bie Bieberherijellung des Kirchenflaats wie zu Confatol's Zeit. Dem gallichen Cäfar, dem ältesten Sohn und Abvocaten der Rirche, würde dann der Papst die Krone Karls des Großen im Sanct Beter gereicht haben. Um die beiden heiligen Metropole der Welt würde sich dann die berusigte Mentscheit wie um ihre Achsen gedrecht haben: um Romi, den sig der fein menschlichen Civilisations-Despotie, um Rom, die infallible Quelle göttlichen, im Zesuitismus geoffenbarter Wahrheit. — Das Ende biefer Kläne liegt in solgenden Worten: Am 5. September 1870 erwachte der große Kaiser Napoleon III. als der armseligste aller Gesangenen in einem deutschen Scholse des Kassel und er erkannte, daß die große Seene des Plebiscits und die Eroberung Deutschals ein Traum war. So berichten die nüchteren und prosalischen Reitungen. Maß! La vida es veuen!

Dieselben Zeitungen berichten, daß der Bapft am 15. September seufzend auf der Oralelibbs im einsamen Balitan erwachte und die schwarzen Wolfen des Berberbens näßer und näßer herangieben sah. Waren nicht das Concil und seine Infallibilität auch nur ein Traum? Ach! La vida es weno!"

Genug, die Einberufung des Concils wurde so berechnet, daß, wenn es im Dezember 1869 aussammentrat, die dassin im Laufe eben diese Sahres die französsischen die mit ihrem verdündeten öfterreichischen und süddeutschen Waffen Preußen bestiegt haben tönnten. Dieser Sieg würde dann durch das Concil die Reiche eines Sieges des Katholicismus über den Protestantismus empfangen haben. Darauf war nun auch das große Echaussismus empfangen sinden. Darauf war nun auch das große Echaussismus empfangen sinden. Darauf war nun auch das große Echaussismus empfangen sindsich Presse im Jahre 1868 berechnet. Insbesondere ersiste sich vor und beschwaben bis zu einer Art wahnstnungen Tobens. Auf eine so ungewöhnliche, unbillige und verlogene Art, das man leicht errathen fonnte, diese Presse fre begabit, bestellt, und diene nur dem damals von Rom und den Jeluiten aus so eifrig betriebenen Plane, der es Napoleon III. mössich machen sollte, sein liberales Parlament abaussätzeln, dann das

Concordat in Desterreich wieder befestigen und eine politisch-firchliche Reaction wie zur Zeit des Restitutionseditts burchführen follte.

Rapoteon III. hotte sich niemals abmerten lossen, oder bas Treiben in Rom billige ober nicht. Er hinderte es nur nicht und tonnte nachher immer noch stum, wos er wollte, ohne sich compromititit zu haben. In keinem Falle wollte er den Iesuiten zum Wertzeuge dienen, wenn sie auch ihm dienten. Gewiß ist, daß er seit dem Issischen der spanischen Revolution wieder die liberale Seite vorkepte, die Parole gah, "dos Kaiserthum ist die Freiheit" und Ollivier an die Spihe des Ministeriums stellte. Auch blieb sein Augenmert immer auf Preußen gerichtet, dem er auch, ganz abgesehen von Nom, durch andere Mittel beizustommen suchte. Es entsprach ganz der zur Schau getragenen Friedenspolitit Olliviers, daß er Preußen den Worschlage einer gemeinschaftlichen Abrüstung machte. Hatte Rapoleon III. heimlich doch noch zum Kriege Luft, so lam es ihm sehr zu statten, wenn Preußen abrüstete. Preußen aber traute nicht, und ging auf den Antrag nicht ein.

Die Ungeduld des Auilerienfabinets sieß Preußen teinen Augenblid Ruhe. Sie zettelk eine Intrigue in Belgien an, die eine entfernte Kriegsbrohung enthielt. Es wurde nämlich heimlich von französische Seite ein Ansauf der belgischen Hauptetsendahn abgekartet, so daß

biefe Babn unmittelbar unter frangofifche Controle tommen und im Rriegsfall ben frangofifden Truppen ben Weg burch Solland frei machen follte. Aber biefe Intrigue fcheiterte an ber Bachfamfeit und Energie ber belgifchen Regierung. Rapoleon III, taftete immer ungebulbiger in Berfuchen berum, auf biefe ober jene Art feinem 3mede naber au tommen. Rachbem ibm ber mit ber Ronigin Nigbella eingeleitete Blan in Spanien miglungen mar, mufte ber pon ibm infpirirte alte Salbanha in Liffabon eine Revolution machen, um ben iberifchen Bian wieber aufgunehmen. Mittlermeile aber folog ber Nordbeutiche Bund mit ber Schweig und Italien ben Bertrag über bie Gottharbbahn ab, melder eine unmittelbare Berfehrsberbindung mit Deutschland über bie Alpen außerhalb bes öfterreidiiden und frangfifden Gebiets ermoglichte. Das Buftanbefommen biefer Bahn machte bem frangofifden Raifer, nachbem er feine eigene Abficht auf die belgifche Bahn verfehlt batte, tiefen Merger. Als nun bollenbs bie Regierung in Spanien unter borausfichtlicher Buftimmung ber Cortemmehrheit einem Bringen bon Sobengollern bie Rrone anbot, moburd ber lette Blan Rapoleons auf Spanien auch mieber pereitelt murbe, fam ber Groll bei ibm gum Durchbrud.

Er erluft, die provijorifche Regierung in Spanien, insbesonbere Prim, habe heimlich ben Pringen Leopold von Hohengelmer fragen laffen, ob bereiftbe nicht geneigt wäre, die ponifich Rrone anzumehmen. Ohne Zweifel erluft es Napoleon III. durch seinen Gesanbten in Madrid, ber personich der Gortefigung anwohnte, in welcher biese Candibatur ziemlich unverführt angebeutet vonr. Der Raifer verfehlte aber, daß er es wiffe, um Preußen eine Falle zu fiellen und hinterbrein vorzugeben, nicht Spanien habe ben Candibaten aufgesperet, jondern Preußen habe ihn ben Spaniern aufveringen wollen.

Am 4. Juli 1870 wurde die Welt ploglich von Paris aus allarmirt durch die Rachricht, General Prim habe mit bem Grafen Bismard verabrebet, einen hobenzollern auf den spanischen Thron

gu bringen. Dieje fehr geheim betriebene Sache fen baburch entbedt worden, daß öfter diffrirte Telegramme gwifden Madrid und Deutichland gemechielt worden feben, mas unterwegs in Franfreich Berbacht erreat und worauf man bier iene Telegramme entziffert babe. Die daupiniftifde Breffe in Baris ichlug fofort einen ungeheuern garm auf und auch im gefetgebenben Rorper, im Ministerium und in ben Tuilerien berriethen fich Ueberrafchung und Born. In ber erften Sike bacte man an nichts anderes, als an ein großes Complot. burd welches bas Saus Sobengollern gum Bente Spaniens gelangen wolle, um Franfreich von zwei Geiten ber au bedroben, wie es einft bas Saus Sabsburg unter Raifer Rarl V. gethan babe, Diefe Beforanif murbe offen bon ber Breffe ausgesprochen. Der minifilerielle Constitutionel brudte noch insbesondere feinen Ingrimm barüber aus, daß Brim Franfreich bei ber Rafe herumgeführt habe. Man muß babei ermagen, wie eifrig Rapoleon III, ben iberifchen Blan verfolgt hatte und daß ihm bie Durchfreugung beffelben burch Brim's hobengollern'ichen Blau febr verbrieflich febn mußte. Run hatte Frankreich aber Breugen nicht jum Borwurf machen follen, daß es für eine fpanifche Ronigsmahl intriguire, ba Napoleon III, baffelbe gethan und wiederholt in Bortugal ben iberifden Blan noch aulest mit bulfe Salbanbas burdaufeken verfucht batte. Seitbem biefer iberifche Blan als unausführbar erfannt mar, blieb es fein Bebeimniß, bag bie Raiferin Eugenie fich febr lebhaft fur bie Canbibatur bes Bringen Alphons, bes Cobnes ihrer Freundin Rigbella. intereffirt babe, womit auch bie fürglich erft erfolgte Abbantung Ifabellas ju Gunften ihres Cobnes jufammenbing.

In der spanischen Thronfrage war Preußen ganz unschuldig. Die Angli, die in Paris vor Bismard hertsche, war so lächerlich gewesen, daß man schon 1868 fabelte, Graf Bismard habe auf einem preußischen Schiffe Millionen nach Cadix geschäft, um die Septemberrevolution der hanischen Generale zu unterfüßen und den herzog von Monthensier auf den spanischen Abron zu bringen.

Eine alberne Ersindung, da Preußen für so abenteuerliche Pläne kein Geld übrig und ebensonenig ein Interess hatte, sich Mont-pensiers anzunehmen. Judem würde jeder fremde Pring, den endich die Cortes zum König wählen wollken, mit den größten Schwierige keiten, mit dem hartnädigsten Widerflande der Republikaner, der Islabilisen und Cartisten zu lämpfen haben. Ein Hobeugolkern auf dem spanischen Thron würde dem preußischen Interessen führen und Preußen, wenn es sich siener annehmen wollke, nur eine große Sorge übernehmen. Es ist einfältig, dem klugen und praktischen Vorgen Plämarrd zuzutrauen, daß er Preußen jemals eine solche Sorge hat ausschieden Anzeußen war dem gangen spanischen Krendandel fremd.

Bie bie fpanifche Regierung auf ben Gebanten tommen tonnte, ben Bringen Leopold von Sobengollern-Sigmaringen gur Throncandibatur vorzuschlagen, bat Salagar, welcher im Ramen nicht blog Brims fonbern auch Serranos und bes gangen fpanifchen Minifteriums mit bem gebachten Bringen unterhanbelte, flar und mahr auseinanbergefest: "Saben wir uns guerft an einen preugijden Bringen gemandt, um die Rrone angubieten? Bas bat nicht bie gange frangolifde Breife gefagt, weil Spanien in Liffgbon, in Cintra. in Morens und in Sarrow Burudweifungen erfahren batte? Menn wir nun in ienen Berfuchen fein Glud gehabt baben und es befannt ift, baf auf bem Bergog bon Montpenfier und ber Republit ebenfalls bas Beto Rapoleons rubt : foll beshalb bie September-Errungenfcaft ju einer fteten Unfertigfeit verurtheilt fenn? 2Bas tann Frantreich bon einem preußischen Bringen fürchten, ber auf bem Throne Spaniens fitt? Erftens gebort Don Leopolbo bem tatholifchen 3meige Breufens an, ber icon feit Jahrhunderten bon bem evangelifchen, melder jest in Berlin berricht, weit getrennt ift; und es verbient bier Ermahnung, bag ber amtliche Canbibat Spaniens heute ber Erbe ber Rrone Breugens mare, wenn feine Altborbern, welche bas Erfigeburterecht befagen, bie tatholifche Religion fur bie prote-

ftantifche abgefdworen hatten. Zweitens, fann benn ein parlamentarifder Ronia fein Laud in einen ausmartigen Rrieg permideln? Sangt von Bortugal Brafilien ab, weil auf ben beiben Thronen Mitglieder berfelben Familie fiten? Bas hat im Jahre 1866 bem entthronten Ronige von Sannover feine Bermandtichaft mit ber Ronigin Bittoria genutt? Desgleichen zeigte fich Bhilipp V. nicht fonderlich bantbar gegen Franfreich, welches fich fo febr angestrengt hatte, um ihm bie Rrone Rarls II, auf's Saupt gu feken; und es ift überflüffig, an Bernadotte, ben Thronfolger bon Schweben, ober an ben neapolitanifden Murat zu erinnern, die im Jahre 1814 gegen ihren alten herrn und Beiduber Rapoleon I. fampften. Dant ift in ber Bolitif ein leeres Bort; und bon ber anderen Seite betrachtet: mas murbe benn ber Bring Leopold Breugen gu berbanten haben? Richts, gar nichts; alles hatte er bem Willen ber fpanifchen Cortes ju verbanten. Die preugifche Regierung bat fich in biefe Unterhandlung nicht eingemischt, und ber Ronig von Breuken mar überrafcht, als ihm ber Bring, welcher volljährig ift, nach Ems feinen endgiltigen Entichlug mittheilte, als eine Sache ber Soflichfeit. Bas bes Bringen eigene Anfichten über jenen Bunft betrifft, fo fann ich einen fehr bedeutsamen Ausspruch von ihm anführen, wogu ich ermächtigt bin. Debr ale einmal bat er fich, mit mir im Gefprache über unfere Angelegenheiten, folgenber Meußerung bebient : ,3ch weiß nicht, wie man in Spanien barüber bentt, aber bier in Deutschland glauben alle, die fich mit auswärtiger Bolitit beschäftigen, bag bie iberifche Salbinfel megen ihrer geographifden Lage und ihrer befonberen Befchaffenheit nichts gewinnen, wohl aber viel verlieren fann, wenn fie an europaifden Berwidlungen Theil nimmt. Der Leitftern ihrer Bolitit muß eine ftrenge Reutralitat febn.' Don Leopolbo murbe baber ein fpanifcher Ronig fenn, ber weber burch fein Auftreten, noch burch feine Reigungen unferem machtigen Rachbar Beforgniß einflogen tonnte. Lagt uns eine turge Beile Thattraft bemeifen, und die Bernunft wird uns bagu belfen, bag balb alle

Befahren entichwinden. Die Beiraten von 1846 legen berebtes Reugnif von ben Berluften ab, die ein Bolf erleiden fann, wenn es nicht im gegebenen Augenblide auf ber Sobe ber Lage ftebt. Spanien fühlte fich beute vielleicht gludlich unter ber Berrichaft Ifabellens II., wenn eine findifche Furcht Englands nicht bie Bermablung der Ronigin mit bem Bergoge von Montpenfier verbindert hatte. Bas foll ich auf die andern Gemeinplate erwidern, Die gegen den Bringen Leopold ausgesprengt werben? Dan bohnt ihn als einen Bettler, ibn, ben Erftgeborenen eines ber reichsten Saufer Europas; man verspottet ibn als einen Ultramontanen (neo) und er ift ein Ratholit aus ber Schule ber beutichen Bifchofe; man beschuldigt ibn, daß er die Protestanten begunftige, mabrend in feinem heimifden Staate Die Ratholiten ju ben Richtfatholiten in bem Berhaltniffe bon 62 ju 1 fteben; man wirft ihm bor, die Berfaffung nicht gelefen zu haben, und er tonnte fie in einer Atabemie erflaren. In einem Borte: Thorheiten aller Art werden erfunden, um einen Randibaten berabgumurbigen, ber in echter Beife bie September-Revolution barftellen tann, welche unter bem Rufe : , Nieber mit ben Bourbonen!' erhoben murbe. Denn unter ben tatholifden Bringen ift er ber einzige in beffen Abern fein Bourbonenblut fliefit, und er ift überdieß mit einer Infantin von Bortugal vermählt. Ich babe die Befriedigung, bag meine beiben Lofungen von ber Regierung und von ber Mehrheit ber Cortes gunftig aufgenommen worden find."

Auch Sagafta, Minister ber Auswärtigen Angelegenheiten in Madrid, bestätigte in einem Umlauffdreiben an die spanischen Gesandten, die Regierung habe die Wahl auf den Pringen Leopold nur im Interesse ber spanischen Nation gelents, weil er großsärig, umumschränkter herr seiner Handlungen und mit der Mehrheit der regierenden Haufer Guropas verwandt sein, und seine Candidatur in nichts die freundschaftlichen Beziehungen Spaniens zu den übrigen Rächten beeinträchtige.

Man wollte wiffen, Damen hatten bie Sand im Spiele gehabt.

Dan wies auf die Bringeffin Antonie, Gemablin bes Bringen Leopold von Sobengollern und Schwefter bes Ronigs Quig bon Bortugal, als auf eine fluge und ehrgeizige Dame bin, wie auch auf Marie, Leopolds Schwefter und Gemablin bes Grafen bon Manbern (Bruder bes Ronigs Leopold von Belgien), welche thatig gemeien feun follen, ben Blan ber Raiferin Gugenie au burchfreugen. Indeffen tam es mohl nicht auf die Damen an, fonbern auf bie Antereffen Spaniens und auf bas Intereffe, meldes Napoleon III. batte, einen Rrieg vom Raune gu brechen. Die Babl Leopolbs fonnte nicht burch Damen bestimmt werben und man murbe gu ibr nur burch die Ermagung bingeleitet, bag in der That fein paffenberer Canbibat fur ben fpanifchen Thron gefunden werben tonute. Er eignete fich bafür ungleich beffer als alle bisher burchgefallenen Canbibaten, benn er mar fatholiid, geborte einem ber erften Beidledter Europas an, mar forberlich und geiftig befähigt, reich, bereits Bater von brei Gohnen, fo bag bie Radifolge gefichert mar, und ftand allen bisherigen Intriquen und Barteien Spaniens fern. Es batte ibm in fpegieller Begiebung gum Rachbarlande Franfreich tonnen ju ftatten tommen, bag fein Grofvater Rarl mit Antoinette Murat, fein Bater Rarl Anton mit Josephine, einer Tochter ber Großbergogin Stebbanie, ber Stieftochter Napoleons I., vermablt maren, er alfo in vermanbticaftlicher Begiehung ben napoleoniben naber ftand als bem preußifden Ronigsbaufe, ber jungern Linie ber Sobengollern, welche icon feit vielen Jahrhunderten bon ber altern ganglich getrennt geblieben mar.

Und bennoch fah Rapoleon III. in dem ihm so nahe verwandben neuen Kronstandibanen für Spanien einen verhalten Feine blos, weil er Hobenyollern hies. Burden die Spanier einen Montpenfier oder die Republit vorgegogen haben, so würden diese ohne Zweisel gefährliche Feinde für ihn geworden senn. Der junge Hobenyollern gewiß nicht, denn als ein Urentel Napoleons I. hatte er teinen Grund, die bisherigen friedlichen Beziehungen zwischen Spanien und Rapoleons in beiden Spanien und Rapoleons

ieon III. 3u fibren, und wurde auch burch ben König von Preugen nicht im mindellen zu einer solchen Sidrung ausgefordert, vielmehr hat ihm berfelbe sogar abgeralben, die Candibahur anzunehmen. Aber Napoleon III. war nicht nur überhaupt geärgert, daß seine eigenen Absichten auf Spanien scheiterten, sondern er soh vielleicht auch Gespenster. Da er einer Dynastie angehörte, die bestanntlich sehr viel auf Breflige, Setern oder Unstern hälf, mußte es ihn in der That frappiren, daß nun sichon zum zweitenmas, wie frührer in Rumänien so jeht in Spanien aus dem Ei, welches er in fremde Rester gegen alle Erwartung ein Hospenssofen herausstam.

Benug, Napoleon III. fingirte, Franfreich fen burch Breugen fomer beleidigt und gefährbet, und lieft Minifterium und gefengebenben Rorper Allarm ichlagen. Am 5, Juli interpellirte Cochern im gefetgebenben Rorper bas Minifterium und verlangte Austunft über bie Canbibatur bes Bringen von Sobengollern. Der auswärtige Minifter Bergog von Gramont antwortete: "Bir haben uns in ftrenger Reutralität gehalten, aber mir glauben nicht, baf bie Achtung por ben Rechten eines Rachbarpolfs uns perpflichtet au bulben. bag eine frembe Dacht einen ihrer Bringen auf ben Thron Rarls V. fest und baburd ju unferm Schaben bas gegenwärtige Gleichgewicht ber Machte Europas in Unordnung bringen und bie Intereffen und bie Ehre Frantreichs gefährben tonnte. Diefer Fall wird nicht eintreten, beffen find wir gang gewiß. Damit er nicht eintrete, gablen wir qualeich auf die Beisbeit bes beutiden und auf die Freundschaft bes fpanifden Bolfes. Sollte es anbers tommen, fo murben wir, fart burch Ihre Unterftukung, meine Beren und burch bie ber Ration, unfere Bflicht ohne Raubern und ohne Schwachheit zu erfüllen haben."

Diese feierlichen Worte glichen bem ersten Weben bes Windes, wenn nach langer Sille ber Luft vom fernen Horizont ein schweres Sewitter herandroht. Der gesehgebende Körper gerieth in große Aufregung. Die Chawdinisten triumphirten und die gange große

Mehrheit, die von der Regierung abbing, wurde cauviniftifc. Rur Die Feinde ber berrichenben Dynaftie, Die Republitaner und Orlegniften, opponirten lebhaft. Arago, Bicarb, Jules Fapre empfahlen Borficht und wiesen barauf bin, man folle bas Recht ber Nationen achten, man folle Spanien nicht ohne Roth beleidigen. Dan babe fein Recht, ben Spaniern einen Ronig, weber aufgubringen, noch auch zu verbieten. Das biefe ohne allen Grund und ohne alle Roth ein ebles nachbarvolt beleibigen. Die Spanier allein batten über ihr Schidfal ju enticheiben, Franfreich gebe es nichts an. Der alte Cremieug rief: "Ihr felbft fend es, bie ihr burch euer unüberlegtes Dreinreben bie Spanier veranlaffen werbet, nun um fo gemiffer ben Bringen von Sobengollern gum Ronig ausgaurufen," Der alte Thiers folog fich ebenfalls ber Opposition an. Obgleich er icon 1840 als Minifter Ludwig Philipps Deutschland mit Rrieg gebroht und mahrend ber Regierung Rapoleons III, biefem unaufhörlich und bis jum Efel vorgeworfen hatte, bag er ben Duth feines Ontels nicht habe, bak er nicht Rache nehme wegen Baterlop und Sabowa, rieth boch ber fleine Coreier biesmal mit feiner affeftirten Beisbeitsmiene bom Rriege gegen Deutschland ab, weil ber Borwand bagu ungenugenb fen und er leicht miglingen tonne. Die Debrbeit bes Saufes argerte fich über fein feltsames Auftreten, unterbrach ibn und wollte ibn nicht ausreben laffen. Am Abend barauf murbe er in feinem Sotel vom Bobel infultirt und man fchrie: "Rieber mit bem fleinen Breuken!" Raturlichermeife batte ber alte Intriquant nur bie eitle und ehrgeizige Abficht, nach Napoleons vorausfichtlicher Rieberlage in Baris die Rolle Talleprands ju fpielen, fich jum Friedensvermittler aufzubrangen und wo moglich bie Orleans auf ben Thron gurudanführen.

Bas Ollivier betrifft, ber im vorliegenden Falle mit Thiers die Rolle umgetaufdt und blindvuffender Chaubinist geworben war, so hat er sich wahricheinlich nur von Napoleon misbrauchen, seine Eitelfeit verfuhren lassen. Man nannte ihn treffend "einen betrogenen Betrüger" und Bamberger nannte ibn "ben talentvollen Gimpel bes Meisters, ber ibn auf seinen Fingern hupfen und zwitfcbern lant."

Man gab fich ber Taufdung bin, Breugen merbe fich ichreden laffen, und die daubiniftifden Blatter empfingen bie Orbre, idredlich mit bem Cabel gu raffeln. Man nannte bie Rebatteure biefer Blätter bie Leibmamelufen bes Raifers. Unter ben am reichsten von ihm bezahlten ragte Granier be Caffagnac berbor, ber im Bane höhnifch fcrieb: "Das taudinifche Joch ift bereit fur die Breugen, fie werden fich barunter beugen und gmar ohne Rampf befiegt und entwaffnet, wenn fie es nicht magen, einen Rampf aufzunehmen, beffen Ausgang nicht greifelhaft ift." Das Miggeichid wollte, bag Diefer jammerliche Prabler icon zwei Monate fpater in preugifche Gefangenicaft gerieth. - Der Moniteur ließ fich ebenfalls pernehmen: "Nachbem bie preußische Regierung mit unferer Gebuld und mit der Geduld Europas Digbrauch getrieben, bat fie nun alle Grengen überidritten. Wenn unfere Bolitit Spanien gegenüber eine gemäßigte fenn muß, fo fteben wir Breugen gegenüber anders. Diefe burch ihre erften Erfolge in Gelbsttäuschung verfeste Dacht icheint fich bas Uebergewicht und bie Berrichaft in Europa anmagen ju wollen. Es ift Beit, foldem Anfpruch ein Biel ju feben. Die Frage muß erweitert werden und heute ift die Entjagung bes Pringen Leopold auf ben fpauifden Thron nicht mehr ausreichend. Das Benigfie, mas wir verlaugen muffen und was uns heute befriedigen tann, mare bie formelle Befraftigung und bie absolute Ausführung des Brager Friedens, d. h. die Freiheit der fuddeutichen Staaten, die Raumung ber Festung Maing, welche gum Guben gebort, bas Aufgeben eines jeben militarifchen Ginfluffes und bie Regulirung bes Artifel 5 mit Danemart. Wenn man uns biefe Garantien nicht gewährt, fo fonnen unfere Forberungen noch größer merben." .

In Breugen war man gang unvorbereitet. Ronig Bilbelm

brauchte bas Bab in Ems. Graf Bismard, ber Rriegsminifter pon Roon und General Moltte befanden fich gur Erholung auf ihren Landgutern. Man mußte, ber Ronig habe bem Bringen Leopolb, als diefer ihm ben ipanifchen Antrag melbete, von ber Annahme begfelben abgerathen. Als nun fo großer Larm in Baris gemacht wurde, erflärte ber Ronig, Breugen fen ber gangen Angelegenheit fremd und habe auch fein Intereffe, irgend einen Ginfluß auf Spanien üben ju wollen. Bring Leopold fen unabhängig und habe ibn nur aus Soflichkeit um feine Buftimmung gebeten, bie er ihm nicht babe verweigern fonnen und nur als Familienbaupt, nicht als Staatsoberhaupt gegeben habe. Bugleich erflarte Gurit Rarl Union aus Auftrag feines Sohnes Leopold, berfelbe vergichte auf Die Canbibatur, und auch bie fpanifche Regierung melbete biefe Bergichtleiftung offiziell an bie frangofifche. Damit erflarte fich nun auch Ollipier im gefetgebenben Rorper pollfommen befriedigt und bie Sade für erlebigt. Frantreich babe nur bie Thronbesteigung bes Sobengollern verhindern wollen und feinerlei andern 3med gehabt, namentlich feine Aenderung bes Brager Friedens. Der "Conftitutionell" ruhmte biefen friedlichen Ausgang ber Sache als einen großen Sieg Franfreichs, ber feinen Tropfen Blut gefoftet habe.

Napoleon III. feibft soll fich beruhigt haben. Preußen hatte nachgegeben, aus der Afrontandidatur bes Pringen Leopold wurde nichts, was wollte Fraustrich mehr? Sein Wille war ja geschehen. Somit schien der ganze handel beigelegt zu senn, als auf einmal, ganz unerwartel und nach einer nur sehr kurzen Frist, Frankreich schon wieder neue Forderungen an Preußen stellte, die es nicht bewilligen sonnte, so daß der Krieg unvermieldich wurde. Die geseine Geschichte dieser raschen Wendung im Austerieutabinet ist nach nicht ausgestärt, nur Gerüchte und Wahrscheilisgesünde werfen ein Richt binein.

Unter ben Muthmaßungen, aus welchem Grunde benn Rapoleon III. ben für ihn fo verberblichen Rrieg begonnen habe, ift folgenbe ber Daily Rews bemertensworth. Diefest englische Journal wollte namifich wissen, ber faiserliche Hof in Baris habe ungeheuer verschwecht, nie Gelt genug gehabt und baher vom Arcigsbudget jahrtich 50 Millionen weggenommen und für seine Jwede verbraucht. Natürlicherweise mit Wissen bes Ariegsministers, der auch sein Theil nachm. Darunter litt die Armee. Anstalt 2000 Mann, jählte daß Regiment nur 1500. Run sürchstete man, seitbem der Parlamentarismus wieder zu erstarten anfing, würde der gesehende Köpper die Betrügereien endlich entbeden, und einem solchen Scandal somite man am besten vor eine und wirden und einem glocken. Daß sey auch der hauptgrund gewesen, warum ber Kriegsminister Lebo euf so sehr zum Artice berängte.

Bachenhusen ertlart ferner bie Sorglofigfeit, womit Franfreich in ben Rrieg eintrat, aus ber Leichtgläubigfeit, mit ber Napoleon III. bie Angaben feines Difitarbevollmachtigten Stoffel in Berlin fur mabr bielt. Diefer nämlich batte ihm eine geringe Borftellung fomohl bom Beift ber preugifden Armee, als von ber Brauchbarfeit bes Bundnabelgewehrs beigebracht und fo verließ fich ber Raifer unbedentlich auf ben berühmten Glan feiner Truppen und auf feine Chaffenots und Mitrailleufen. Man begreift taum, wie er fo leichtfinnia fenn tounte. Merito batte ungeheures Material und Gelb verschlungen, mas nicht erfest worden mar. Im Offizierscorps hatte bie Corruption bes Barifer Lebens ben ritterlichen Ginn vergeffen gemacht. Bu hobern Stellen wurde man nur noch burch Bunft, besonbers ber Beiber beforbert. Daber verlor auch ber gemeine Mann ben Refpect por ben Offigieren. Strenger Dienft mar beiben jur Laft und man gewöhnte fich an Bummelei und finnliche Ausichweifung.

Jener Leboeuf mar es, ben Rapoleon III. später felber beschulbigt fat, er habe ifn verrathen. Der Berrath aber bestand in nichts anderm, als daß er ifn überredete, troß aller Nachgiebigkeit Preußens ben Krieg bennoch zu beginnen. Leboeuf soll

in borguglichem Grabe bei ben Unterschlagungen compromittirt gewesen fenn, ein gludlicher Rrieg und in Folge beffen bie Befeitigung ber parlamentarifden Controle fonnte ibn am beften jeber Berantwortung überheben. Auch ber Bergog b. Gramont wollte ben Rrieg. Diefer Diplomat, beffen Bater ber altern Linie bes Saufes Bourbon eifrig angehangen, ging undautbar von ihr ju Ludwig Philipp und von biefem wieber ju Rapoleon III, über. Als ein Lebemann, ber ungeheuer viel Gelb brauchte, trachtete er nur ber Bunft nach. Als Botichafter in Rom beging er einen icanbliden Berrath an Frantreichs beftem helben, bem eblen Lamoricière, indem er ibm amtlich verficherte, er babe pon ben Biemontefen nichts zu beforgen, und ibn grabe baburch biefen in bie Sanbe lieferte. Bum Lohn fur biefe Schandthat erhielt er ben Gefandtichaftspoften in Wien und ftubirte fich bier auf's grundlichfte in ben Breugenhaß binein. Bas Bunber, bağ er als Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten in Baris in blindem Bertrauen auf biefen Breufenbaf in Defterreid und Gubbeutichland eine Nieberwerfung Breukens burch eine Allians Franfreichs mit Defterreich fur etwas Leichtes bielt, alfo auch ben Rrieg wollte.

Es ift wohl nöthig, daran zu erinnern, daß der Besuch, welchen Kaire Alexander II. von Auflände beim Knig von Preußen in Ems machte, in einiger Beziehung au der sauernden und drohend Haltung Frankreichs stand. Hatte doch furz vorher einer der vorzagendsten Führer der Egechen, Doctor Rieger, in einem Memorial an den Kaiser Napoleon demselben ein Borgehen in Deutschland äußert plaussbet gemacht, indem er ihm alle Kräfte der Böhmen, als eines Keils zwischen Nord- und Siddeutschlaften dem keile zwischen, als eines Keils zwischen Nord- und Siddeutsschaft den mydah, endlich ihn verscheren, nicht nur Böhmen, sondern gan Oestrectel sehe in Preußen nur ebenso seinen Frein, wie Frankreich ihn sir den er leinigen erkenne. Ein bemerkenswerther Artikel der A. A. Zeitung, datirt aus London vom 8. Juni theilt über den Besuch des zusschieden Kusserungen des englischen "Standbach" mit und begleitet die Ausgeitungen des englischen "Standbach" mit und begleitet der

jelben mit eigenen Bemertungen. Der Sianbard jagt: Wir glauben, ber Kaijer von Rußland und ber König von Preußen sommen zu bem Gestügt ber Nothwendigkeit, die frührer Milang zu erneuern. Der herzog von Gramont ist ein spantischer Anfanger eines Bundek Frantreichs mit Destereich. Nun entscheibet allerdings Kaiser Napoleon allein und nicht Gramont, aber dos besonnte Programm bes Hürsten Gaartoriekt, welches den Polen Possinung macht, von Galizien auf dos unssische den Molen possinung macht, von Galizien auf dos unssischen zu sonnen, und das Verhalten der österreichischen Regierung zu Galizien mutzte die Beherrscher von Rußland und Preußen aufmertsam machen. Erregt man den Polen Dossinungen, so tonneten sie doch nicht durch Desterreich allein, sonden nur durch einen Bund besselbel mit Frantreich in Erfüllung gesen nur durch einen Bund besselbel mit Frantreich in Erfüllung gesen

Um nun auf Gramont und Leboeuf gurudgutommen, Die in alle biefe Intriguen eingeweiht maren, fo migbilligten fie, bag fich Frantreich mit bem Rudtritt bes Bringen Leopold von feiner Ranbibatur aufrieden geben folle. Rach einer glaubhaften Rachricht hatte fich Napoleon III, bereits befriedigt erflatt und pon ber Bergthung aus rudgezogen, ale Leboeuf und Gramont noch allein gurudblieben und noch weiter ben Sall beiprachen. Leboeuf meinte, man muffe um jeben Breis Krieg baben, und tam auf ben finnreichen Gebanten, wie man es angufangen babe, um auch jest noch einen Anlag bagu vom Baun ju brechen. Sie gingen nun bem Raifer nach und trugen ibm ben Bebanten por, ber ihm in ber That gefiel. Man follte, bas mar ber Bedante, bom Ronig bon Breugen verlangen, er muffe fich erftens formlich berbflichten, für alle Butunft bem bobengollernichen Bringen bie Unnahme einer noch etwa auf ibn fallenden Babl gum fpaniiden Throne au perbieten und zweitens, ber Ronig muffe einen entidulbigenben Brief an ben Raifer Napoleon ichreiben. Der Raifer ging barauf ein, mahrideinlich weil er fich überreben ließ, Defterreid und Gubbeutidland murben ibm gegen Breugen beifteben, ober er glaubte vielleicht auch, habe Breugen bas erftemal nachgegeben, fo werde es auch noch einmal nachgeben und wenn es bann

auch nicht jum Rriege fame, wenn fich nur Preugen bagu bergebe, ibm formlich Abbitte gu leiften, fo murbe Franfreich ben Rubm bapon haben und fein, bes Raifers Anfeben, wurde baburch auf's neue befeftigt werben. Auch mag gu feiner Entichließung bas zweibentige Berhalten bes englischen Gefandten Lord Lyons beigetragen haben, benn es bieg, Gramont habe ibm ben finnreichen Bebanten bertraulich mitgetheilt und Lyons ibn gebilligt. Auch ber englische Dinifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, Lord Granville, infinuirte bem preußischen Befandten in London, Grafen Bernftorff, es mare munichenswerth, bag fein Ronig nachgabe, welche Bumuthung Graf Bernftorff ernft gurudwies. Ingwifden murbe ber finnreiche Gebante in Baris im Tuilerientabinet festgehalten und bon Gramont, bem fich balb auch Ollibier quaefellte, bem breukifden Gefandten in Baris, Freiberen v. Werther, mundlich infinuirt mit bem Ersuchen, er moge ibn feinem Ronig und herrn mittheilen. Freiherr b. Werther lehnte bas mit vieler Ruge von fich ab und wies bie Berren an ben frangofifden Befandten am preugifden Sofe, Grafen Benebetti, ber moge feinem Ronige bestellen, mas fie ibm auftrugen. Als er bie Berren frug, ob fie benn wirflich mit Rrieg brobten, bejabte es Ollivier, falls ber Ronig bon Breugen ber frangofifchen Forberung nicht nachkommen murbe.

Benebetti erhielt nun den Auftrag, dem König don Preußen im Bade Ems die Forderung des Knifers ju eröffnen. Dies geichah am 13. Juli. Natürlicherweise gab der König eine vereinende Antwort, "er habe dem Prinzen die Annahm nicht besohlen und tonne ihm die Klichtanahme ebensowenig befehlen.") Damit ber

<sup>\*) 3</sup>m bem Bertrage smifcen Preugen und ben hohengollent'iden Pürften vom 7. Dezember 1849 ift zwar im Artikel I do wom Erbfolgerecht jener Fürften nach bem mäglichen Erlöfchen bes Mannthamms bet Mniglichen Gaufes die Roben Diefe beziehen fich aber nur auf die Erbfolge in der Graffchaft Geber in Franken und in den lehnbaren Teelien der Gelischeft elben diet mehr im Befige der Armen gelieben ber Armen gelieben ber Gelischer im Franken und in den fich mehr im Befige der Armen gelieben ber Armen gelieben ber Berne fichten Gelische fiel, auch in mehr im Befige der Armen gelieben geli

gnügte sich aber ber französsische Botischafter nicht, sondern brängte sich nur auf eine unanständige Art dem Könige auf der Promenabe auf, obgleich ihm berfelbe sagte, es sey hier zu Berhand-lungen nicht der Ort, sondern lief ihm auch noch in seine Wohnung nach und wollte ihn nochmals sprechen, worauf ihm der König durch seinen Generaladjutanten sagen ließ, er babe ihm nichts mehr mitzutheiten. Doch such seineh Beeredetti noch einmal auf dem Perron an seine Verfon zu drängen.

Diefer Borgang murbe nun in Baris fo aufgefaßt, als habe ber Ronig bem frangofifden Botichafter bie Thur gewiesen, und icon am 15. erflärte Gramont im gefeggebenben Rorper, ber Rriegsfall fen gegeben. Die Burudweifung Benebetti's fen ein "Affront", eine Beleidigung Franfreichs. Ueberbies babe ber Ronig bon Breuken in einer Rote an feine Befandten foeben beftatigt, bag er fich nicht für alle Butunft berpflichten wolle, bem Bringen von Sobengollern bie Unnahme ber fpanifchen Rrone gu berbieten. Ollivier benahm fich bei biefem Anlag wieber giemlich ungeschidt, benn er weigerte fich, bie angebliche Rote bes Ronigs bon Breugen porzulegen. Diefe Rote egiftirte auch gar nicht. Die Opposition mar hochft erbittert, Die Dehrheit aber ließ fie taum gu Worte fommen. Ein bofes Omen fur Die friegsluftige Regierung mar ber Broteft bes alten Thiers, jenes Intriganten, ber icon unter Ludwig Philipp Frantreich gegen Deutschland ju begen fuchte und bem zweiten Raiferreich jum bunbertftenmal jum Borwurf gemacht hatte, bak es für Baterloo noch feine Rache genommen habe, und ber jest bringend bor bem Rriege marnte. Er fagte: "Dic hauptfächlichfte Forberung (bie Bergichtleiftung bes Bringen Leopolb) ib.

5

I

ind;

. 17:5

24

 $\mathcal{Z}_{\alpha}$ 

沙河

36

20

àm:

P.

151

他也

12

Ci.

14

D :

\$ 24.

şt;

K.,

20

1.5

The

Ø:

Preugen befinden. Saut der, wie Isngli befannt fit, dem preußigfen Landtage vorgelegten amtlichen Dentifchrift. Auch ift nach Artifel 13 obigen Bertrage's von 1849 die fürftlich hohrenden ihr denseriofingn in Arcif geblieben und demnach nicht der König von Verußen, sondern der Fürft Kart Matron Chefe de fürftlichen daufes.

ift erfüllt. Ift es mahr ober nicht, bag Gie nur wegen einer Frage ber Empfindlichteit gebrochen haben und nun fur biefe Formfrage Strome Blutes vergießen wollen? Moge Jeber von uns bie Bebeutung feines Botums por Mugen haben! Bas mich betrifft, fo werbe ich aus Sorge fur mein Andenten bie Berantwortlichfeit fur einen folden Entichlug nicht übernehmen. 3ch verlange Angefichts bes Landes, bag man uns die Depefchen mittheile, in Folge beren man biefe Rriegserflarung beichloffen bat. Bare ich am Ruber gemefen, fo batte ich es fur meine Pflicht gehalten, bem Lanbe einige Augenblide ber Ueberlegung ju gonnen. 3ch halte biefen Rrieg für febr untlug; bie Greigniffe von 1866 gingen mir mehr als irgendwem gu Bergen, aber bie Belegenheit, bas Uebel wieber gut gu machen, ift gang fläglich gewählt. Man bat Ihnen eine Genugthuung augeftanben; Breugen war in feinem Unrecht und Europa amang es, uns Benugthuung ju geben. (Anhaltenber Larm.) 3ch bin gewiß, baß Gie eines Tages biefe Ueberfturgung bereuen werben." (Tumult.)

Die Mehrheit stimmte der Regierung ju. Die Ariegstosten von 440 Millonen für das Herr und 16 für die Marine wurden bewilligt, die Armee mobilisir. Am 17. ging General Wimpsen von Paris mit der sormliden Ariegsertstärung nach Berlin ab. In Paris ließ man Studenten und Pöbel jubeln. Ungünftig lauteten dagegen die Nachrichten und Vöbel jubeln. Ungünftig lauteten dagegen die Nachrichten aus den französischen Provingen, wo man gern den Frieden erhalten gesehen fichte. Unter den Zeitungen sprachen sich Er Temps und das Journal des Debats offen sur den Frieden aus und machten dem zweiten Kaiserthum bittere Borwürfe.

Der Krieg wurde um so leichfilmiger unternommen, als Frantreich wahrlich nicht nöchig hatte, die Last seiner Staatsschulden noch zu vermehren. Der Staatsanzieger berichtete darüber: "Die Staatseinnahmen sind im ordentlichen Budget sur das Jahr 1870 auf 1,736,667,393 Fr. veranschlagt. Die Hauptpossen diese Betrages biben: Dirette Seuern 332,821,000 Fr., Domainen 14,078,816 Fr., Wälder 1,552,617 Fr., Einregistriung und Stempel 446,474,000 Fr., Bolle und Salg 144,002,000 fr., Confumtionsfleuern 610,380,000 fr., Boften 89,344,000 fr., Univerfitatsgebubren 3,749,598 fr., Revenuen Mgiers 16,500,000 Fr., Benfionsbeitrage 14,736,000 Fr., verschiebene andere Ginnahmen 54,027,962 Fr. - Diefen Ginnahmen fteben an Staats - Ausgaben im orbentlichen Bubget im Bangen 1,650,060,248 Fr. gegenüber, nämlich: öffentliche Schulb und Dotationen 539,713,097 Fr., Staats - Minifterium 3,042,400 Fr., Juftig - Minifterium 33,343,025 Fr., Minifterium bes Cultus 48,997,081 Fr., Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten 13,161,200 Fr., Minifterium bes Junern 59,414,845 Fr., Finang-Minifterium 18,433,610 fr., Minifterium bes Rriegs 373,001,182 fr., basfelbe für Mgier 14,616,000 Fr., Minifterium ber Marine unb ber Colonien 162,845,022 Fr., Minifterium bes öffentlichen Unterrichts 24,283,321 Fr., Minifterium ber Landwirthicaft, bes Sanbels und ber öffentlichen Angelegenheiten 97,506,153 Fr., Minifterium bes taiferlichen Saufes und ber iconen Runfte 12,151,600 Fr., Regie- und Erhebungstoften 237,841,712 Fr., Rudjahlungen nonvaleurs 2c. 12,216,000 Fr.

Nach Abgug ber Ausgaben von den Einnahmen ergibi sich ein lieberschuß von 86,607,145 Fr., der mit verschieren zufälligen ober vorsibergeschnen Einnahmen eine Gesammtimmen von 129,868,811 Fr. ausmacht. Dieser sehrere Betrag bildet die Einnahme des außerordentlichen Audgets und wird zur Bestreitung der Ausgaben diese 
Aubgets verwendet; es sollen davon nämlich erhalten: Cultus 
5,300,000 Fr., Ministerium des Innern sir Wege, Teckgraphen und Gesänguisse 13,633,000 Fr., Finang-Ministerium sür Autverund Tadat-Höbriten 1,325,000 Fr., Kriegs-Ministerium sür bie 
Artillerie und das Geniewesen 2,975,000 Fr., Marien 10,500,000 Fr., Inserien 1,3249,000 Fr., Aussien 10,500,000 Fr., Migerien "B.449,000 Fr., Ministerium ber öffentlichen Aussiehen sie 
Valger biefen 38,591,000 Fre., wedse aus den lieberschäffen des Außer diesen 38,591,000 Fres.

orbentlichen Bubgets gebedt werden, wird das Ministerium der öffentlichen Archeiten noch obeitet mit 8,500,000 Fr. Ueberfchuß aus 1867 und 6,860,000 Fr. Ueberfchuß aus 1868. Dazu tommen noch 6,000,000 Fr. jür Hafenbauten und 23,882,150 Fr., die im ordentlichen Budgets für Eisenbahnen ausgeworfen sind, so wie einige andere Auskaaben.

Du bie oben gebachten 86,607,145 Fr. (Uleberschuß bes orbentlichen Budgets) zwei Mal in ben Einnachmer erscheinen, so ergibt bie Zusammenstellung ber Ausgaden ben besten Uleberbist über die Budgetfrage; es betragen nämlich die ordentlichen Staats-Ausgaden 1,650,060,248 Fr., die ausgerordentlichen Staats-Ausgaden 122,606,811 Fres. und die Ausgaden der Amortisationstasse 77,722,000 Fr., zusammen 1,850,389,059 Fr.

Ju erwähnen ift noch, daß es noch sieben besondere Kassen gibt, die unter Staatsausschaft steben, aufammen etwa 92 Millionen Fr. einnehmen und eben so viel ausgeben, aber doch nichts mit den Steuern zu thun haben; es sind dies: die Staatsbruckrei (4,640,000 fr.), die Consulartasse (1,800,000 fr.), das Münzen- und Medaillenamt (1,861,700 fr.), die Militärdotationstasse spiece 55,600,000 fr., seit 1868 aber in Liquidation begriffen), die Marine-Iwaalibentasse (7,173,000 fr.), die Chernasskausschafte Künzen fr.), die Chernasskausschafte und Gewerbe (453,980 fr.), die Chernschaft (18,115,759 fr.).

Schließtig ift noch bas "Budget sur ressources speciales" zu erwähnen, welches indeh mit den Staats-Cinnahnen und Ausgaben in teiner Berbindung steht. Es ist für 1870 auf 280,298,910 fr. veranischligt, enthält sammtliche Departemental-Einnahmen und Ausgaben, einen Theil der Gemeinder nebst einigen anderen minder bebeutenden Einnahmen. Die Einnahmen sind aber Raulschlagdsen, einen eine gleiche Jiffer als Ausgabe gegenübersteht, weshalb sie auch in teiner hinsight in's Staatsbudget gehören.

Was die Staatsschuld betrifft, so betrug das Rapital der consolidirten Schuld nach der Generalrechnung 1870 im Ganzen Bengel, Krieg von 1870. I. 11,710,971,173 Fr. Aber bie confolibirte Schuld ift nicht bie einzige. Ginichlieglich ber Bablungen fur Ranale, berichiebene öffentliche Arbeiten, fur Cautionen und fur bie fcmebenbe Schulb, welche ungefähr eine Milliarbe beträgt, an Renten, Benfionen zc. beträgt bie Staatsidulb 12,923,718,073 Fr. und erforbert gur Berginfung jahrlich 490,622,297 Fr. Diefer bebeutenben Schulbenlaft gegenüber find aber auch bie reichen Silfsquellen, welche Franfreich namentlich in feinem Aderbau, feiner Induftrie und feinem Sandel befitt, in Anichlag zu bringen. Rach ben Annales du commerce extériour belief fich im Jahre 1867 bie bem Aderbau gewibmete Flace auf 7,226,825 heftaren mit 53,005,739 Settoliter Ertrag, beren Werth auf 2 Milliarben und 113 Millionen Fr. geichatt murbe. Allerdings gemahrte bas 3abr 1867 einen reichlichen Ernteertrag, aber felbft in bem ichlechten Jahre 1853 murbe ber Brobuftionewerth ber frangofifchen Landwirthicaft auf 1 Milliarbe und 503 Millionen Fr. gefcatt. Der allgemeine Sanbel Frantreichs belief fich in 1867 auf 7 Milliarben 965 Millionen Fr., bavon 4 Milliarben 31 Millionen Fr. Ginfubr und 3 Milliarben 934 Millionen Fr. Ausfuhr; er ift feit 1859, bem letten Jahre bor ber Sanbelgreform, um 2 Milliarben 553 Millionen Fr. gefliegen unb verhielt fich ber auswärtige Sanbel im Jahre 1867 gu bem im Jahre 1847 wie 350 : 10. Die Umfage ber Bant haben fich bon 1853 bis 1867 von 2 Milligrben 843 Millionen auf 5 Milligrben 753 Millionen gehoben, mabrend bas Buthaben in ben Spartaffen bes Landes in bemfelben Zeitraum fich bon 286 Millionen auf 529 Millionen Fr. vermehrt bat. Die frangofifche Buderinduftrie lieferte 1847: 52 Millionen, 1867: 136,594,000 Rilogr. Buder, mahrend ber Tabalsconfum bon 21,509,000 Rilogr. in 1853 auf 31,245,000 Rilogr. in 1867 geftiegen ift. Es wird fich ohne große Schwierigfeit aus biefen Rablen ertennen laffen, bag ber allgemeine Bohlftand in Franfreich mabrend ber beiben letten Decennien qugenommen hat." --

- Rachtraglich fucte Gramont bas Berfahren Frantreichs burch eine Luge gu rechtfertigen. Er ließ namlich eine Depefche veröffentlichen, Die er angeblich om 21. Ruli geschrieben baben wollte und worin er behauptete "Breugen habe die Candidatur des Bringen von Sobengollern icon lange vorbereitet. Schon im vorigen Sabre habe Graf Benebetti bas Berliner Rabinet babin verftanbigt, baß Franfreich eine folche Canbibatur nicht gulaffen fonne. Graf Bismard und Unterftaatsfefretar v. Thiele hatten bamals erflart, bag an ein berartiges Brojeft nie gedacht merbe. Es ericbiene gerechtfertigt, bafi Frantreich barauf beftebe, bag biegmal bie Berpflichtung befinitip fen." Graf Bismard und ber Staatsfefretar v. Thiele erffarten fogleich öffentlich, es fen nicht wahr, und gwifchen ihnen und Benebetti fen über die fpanifche Frage niemals auch nur eine Sulbe gewechselt worben. Die Luge war um fo frecher, als Benebetti gewiß jener Befprechung mit Bismard in Ems, als er ben Ronig beläftigte, gedacht haben murbe, wenn fie irgend einmal flattgefunden hatte.

Nachbem die Times die früheren Alliamantrage, womit Naboleon III, ben Ronig von Breugen beläftigte, ju enthuffen angefangen hatte, gab auch Graf Bismard weitere Enthullungen, namentlich in Betreff bes pon Franfreich im Dai 1866 Breufen angebotenen Bundniffes gegen Defterreich, und fügte in feinem Umlaufichreiben bom 29. Juli bingu: "Ich habe ben Ginbrud, bag bie befinitive Ueberzeugung, es fen mit uns feine Grengerweiterung Franfreichs gu erreichen, ben Raifer gu bem Entichluffe geführt bat, eine folche gegen uns zu erftreben. 3d babe fogar Grund gu glauben, bag, wenn die fragliche Beröffentlichung unterblieben mare, nach Bollendung ber frangofijden und unferer Ruftungen uns von Frantreich bas Anerbieten gemacht fenn wurde, gemeinsam an ber Spige einer Million gerüfteter Streiter bem bisber unbewaffneten Europa gegenüber die uns früher gemachten Borfcblage burchguführen, b. b. bor ober nach ber erften Schlacht Frieden gu ichliegen, auf Grund ber Benebetti'ichen Boridlage auf Roften Belgiens."

Eine andere Enthüllung brachte bas englische Saturday Review: "Marfcall Brim, ber burch feine Berfundigung ber bobengollern'ichen Candidatur bas Signal gu ber gum Rriege führenben Aufregung gegeben, hat jest in aller Rube bie Cortes benachrichtigt. baß fie am 20. nicht gufammengufommen brauchen, und fteht nach einem Reitungsbericht auf bem Bunfte, fich gur Erholung in einen frangofifden Babeort gu begeben. Gleichzeitig tragen bie frangofifde Regierung und ihre Beitungen große Soflichfeit gegen Spanien jur Schau. Die vorgefchlagene Bahl eines hobenzollern veranlaßt fie nicht, bon Spanien ebenfo wie bon Breugen bas Berfprechen ju verlangen, bag die Candibatur nicht erneuert werben foll. Auch Spanien verlaugt megen ber in Gramonts Rebe enthaltenen Beichimpfung ber fpanifchen Unabhangigfeit weber eine Entichulbigung noch Genugthuung. Es entfleht ein Rrieg baraus und boch bleiben Frantreich und Spanien im beften Ginbernehmen. Diftrauifche Beobachter erinnern fich, bag Brim icon lange bas Bertrauen bes Raifers Napoleon genießt und bag Pring Leopold unlängft ein begunftigter Gaft in ben Tuilerien mar. Wenn es mabr ift, baf ber Bergog b. Gramont fich bei Berrn b. Werther im Boraus bie Ermahnung bes verwandtichaftlichen Berbaltniffes amifchen ben Familien Sigmaringen und Bonaparte verbat, fo fonnte bies nur auf ber Befürchtung beruben, bag bie Entftehung ber 3bee, einen beutiden Canbibaten gu mablen, bem Raifer felbft gugefdrieben werben mochte. Man braucht nicht, anzunehmen, bag ein folder Borichlag in aller Form gemacht worben fen, mohl aber mag Brim peranlagt worden fenn, ju glauben, bag bes Raifers Bermanbter und Gaft von ber frangofifden Regierung nicht eben ungern gefeben werben wurde. Wenn die Spanier mit bem Antheil, ben ihr Bremierminifter an ben jungften Berhandlungen gehabt bat, gufrieben find, fo muß ibre nationale Empfindlichfeit außerorbentlich ftumpf geworben fenn." Ob bas englifche Journal bier in feiner Berbachtigung nicht ju weit cegangen ift, wird fich wohl fpater einmal aufhellen. -

## 3meites Bud.

## Die Briegserklärung.

Abressen saben Landestheisen, von den Magistraten aller größern Städte im Nordbeutschen Bunde und sogar aus Wien, beglückwünschen ben König. Im Bundesrath war Freiherr v. Friesen ber erste, der im Namen Sachsens den Maßnahmen des Bundesoberhauptes zustimmte.

Bereits am 19. Juli eröffnete ber Rönig in Berfon ben Reichstag mit einer wurdevollen Rebe. "Die spanische Throntanbibatur eines beutiden Bringen, beren Aufstellung und Befeitigung Die berbunbeten Regierungen gleich fern ftanben, und bie für ben Nordbund nur infofern von Intereffe mar, als bie Regierung jeder befreundeten Ration baran die Soffnung fnupfte, fur bas vielgeprufte Land bie Burgichaften einer geordneten und friedliebenben Regierung ju gewinnen, hat ber Regierung bes Raifers ber Frangofen einen Bormand gegeben, in einer im biplomatifden Berfebre feit lange unbetannten Beife ben Rriegsfall gu ftellen und nach Befeitigung jenes Bormands, mit Beringicanung bes Rechts ber Bolfer auf bie Segnungen bes Friedens, festguhalten. Sat Deutschland berartige Bergewaltigungen bes Rechts und ber Ehre in fruheren Jahrhunberten fcmeigend ertragen, jo ertrug es fie nur, weil es in feiner Berriffenbeit nicht mußte, wie ftart es mar. Seute, wo ein Band geiftiger und rechtlicher Ginigung, welches bie Befreiungsfriege gu fnupfen begannen, die beutichen Stämme verbindet, heute, mo Deutschlands Ruftung bem Feinde feine Deffnung mehr bietet, tragt Deutschland in fich felbit ben Willen und bie Rraft ber Abwebr einer erneuten frangofifden Bemaltthatigfeit. Es ift feine Ueberhebung, melde Mir biefe Borte in ben Dund legt. Die berbundeten Regierungen, wie 3ch felbit, banbeln in bem vollen Bewußtfenn, bag Gieg wie Rieberlage in ber Sand bes Lenfers ber Coladiten ruben. Bir haben mit flarem Blide bie Berantwortlichfeit ermeffen, welche bor ben Berichten Gottes und ber Menfchen ben trifft, ber amei große und friedliebenbe Bolfer im Bergen Europas gu berheerenben Rriegen treibt. Das beutiche wie bas framofifche Bolt, welche beibe bie Seanungen ber driftlichen Befittung und eines fteigenben Boblftanbes gleichmäßig genießen und begebren, find gu einem beilfameren Bettfampfe berufen, als ju bem blutigen. Doch bie Dachthaber Frantreichs haben es verftanben, ein wohlberechtigtes, aber reigbares Gelbftgefühl bes großen Rachbarvoltes burch eine berechnete Diffeitung fur ihre perfouliden Intereffen und Leibenichaften ausaubeuten. Jemehr bie verbundeten Regierungen fich bewußt find, altes, was Ehre und Würbe gestaten, gethan zu haben, um Europa die Segnungen des Friedens zu bewahren, und je unzweideutiger es wor aller Augen liegt, daß man uns das Schwert in die Hand gezwungen sat, mit um so größerer Zuversicht wenden wir uns, gestügt auf den einmüthigen Willen der deutschen Regierungen des Südens wie des Nordens, an die Baterlandbliede und Opferfreudigseit des deutschen Boltes, mit dem Auftrage zur Bertheidigung seiner Ehre, seiner Unadhängigteit. Wir werden nach dem Beispiele unserer Bäter sur unsere Freiheit und unser Necht gegen die Gewaltstat fremder Eroberer fämpsen, und in diesem Kampf, der nur den Frieden Europas dauernd sichern soll, wird Gott mit uns sen, wie mit unsern Bätern!"

Die Antwortsabreffe bes Reichstags lautete eben fo feft und wurdevoll. Bur That ichreitend brauchte man feine Worte mehr. Ein Benehmen gleich bem bes altromifchen Senats, wenn ber Feinb por ben Thoren mar. Rach menigen aber fraftigen Worten Bismards und bes Brafibenten Simfon ging ber Reichstag auseinander, nachbem er fura alle Forberungen ber Regierung bewilligt hatte. Run begann ein reges Leben im Reiche. Bon allen Geiten ftromten bie Referviften au ihren Regimentern und melbeten fich wie im 3abr 1813 eine Menge Freiwillige au ben Baffen. Alle Stabte und Bropingen jubelten ber Regierung in lopalen und patriotifden Abreffen au, bereit ju jebem Opfer, am lebhafteften wieber in Schlefien. Der Grokheraog von Olbenburg wollte perfonlich mitfampfen. Desgleichen Bring Ricolaus von Raffau und fogar ber bepoffebirte Bergog Abolf von Raffau felbft. Samburg bewilligte gum Rriege ftatt einer halben eine gange Million Mart. Auch in den Elbherzogthumern mar alles begeiftert. Die Rieler Studenten gingen in Daffe gum beer. Much Beibelberg entleerte fich, bie Stubenten fehrten beim, um ihrer Wehrpflicht ju genugen, im Univerfitatsgebaube murbe ein Lagareth eingerichtet.

Derfelbe patriotifche Feuereifer batte fich Rurbeffens und San-

novers bemächtigt. Nur weil die Frangofen eine Flotte in Cherbourg ausrufteten, um mit 50,000 Mann Landungstruppen von ber Rorbfeetufte aus in's Sannover'iche einzufallen, auch bie bannover'iche Legion in Franfreich wiederhergestellt werben follte und einige Ditalieber bes hannover'ichen Abels bie welfische Bublerei von neuem anfingen, gebot bie Borficht ben preußischen Beborben, biefen an fich ungefährlichen herrn wenigstens bie Spionage und ben geheimen Bertehr mit Frantreich niederzulegen. Dan erfuhr alfo von ber Berhaftung ber Grafen Bebel und Bremer, ber Beren b. Sartwig und v. Iffenborf. Gin berr bon Betergborf, welchen ber Grofbergog von Metlenburg-Strelig aus befanntem Breugenhaß nebit noch andern Sannoveranern in feine Dienfte genommen hatte, murbe ebenfalls verhaftet, boch balb wieber entlaffen. Desgleichen eine Grafin Rielmanngegge, beren ultra-welfifcher auf helgoland berftedter Gemabl ben Oberbefehlshaber ber beutiden Rorbicefuften, General Bogel v. Faltenftein, um ihre Loslaffung bat. Der General erfüllte feinen Bunich, weil man eine Frau nicht bafür ftrafen tonne, bag fie bie Befinnungen ihres Mannes theile. 3hm felber aber rieth er, weit meg gu bleiben, wenn er nicht ber beutichen Bolisjuftig anbeimfallen wollte. Rachträglich mußte noch ber ultra-welfische bormalige Minifter v. Munchhaufen in fichere haft genommen werben, beggleichen Abvotat Schnell und Doctor Gidholg, herausgeber ber hannöber's ichen Landeszeitung. Auch in Schleswig raumte ber alte General mit bem Unfug auf, ben bie bezahlten Danenfreunde bisher unter bem Sout ber Breffreiheit bier batten treiben burfen, und verwies amei Beitungsichreiber bes Landes.

Frankreich hatte Deufschland jum Rriege herausgesorbert, welcher fosippielige Ruftlungen ersorberte. Se wurde baher ein beutiches Bundeskriegsanslehen ausgeschrieben, bei bem sich jo viele wohlsabende Baterlandsfreunde betheiligten, daß icon im Ansang des August 80 Millionen Thaler (in Berlin allein 30) gezeichnet waren.

Roch mabrend ber furgen Sigung bes norbbeutiden Reichstags

langte bie frangofifche Rriegserflarung in Berlin an. 3hr mefentlicher Inhalt mar: "Die Regierung Seiner Dajeftat bes Raifers ber Frangofen, indem fie ben Blau, einen preugifchen Bringen auf ben Thron pon Spanien au erheben, nur ale ein gegen bie terris toriale Sicherbeit Franfreichs gerichtetes Unternehmen betrachten tann, hat fich in die Rothwendigfeit verfett gefunden, bon Seiner Majeftat bem Ronige bon Breugen bie Berficherung ju perlangen, bag eine folde Combination fic nicht mit feiner Buftimmung perwirklichen tonnte. Da Seine Majeftat ber Ronig pon Breufen fich gemeigert, Diefe Buficherung ju ertheilen, und im Begentheil bem Botichafter Seiner Dajeftat bes Raifers ber Frangofen bezeugt bat, bag er fich fur biefe Eventualität, wie fur jebe andere, bie Möglichkeit vorzubehalten gebente, bie Umftanbe ju Rathe ju gieben, fo bat bie faiferliche Regierung in biefer Erflarung bes Ronias einen Frantreich ebenfo wie bas allgemeine europäische Gleichgewicht bedrobenden Sintergebanten erbliden muffen. Diefe Erflarung ift noch berichlimmert worben burch bie ben Cabinetten jugegangene Angeige bon ber Beigerung, ben Botichafter bes Raifers ju empfangen und auf irgend eine neue Auseinanderfetung mit ihm einaugeben. In Folge beffen zc." wird nunmehr ber Rrieg erflart.

An bemfelben Tage vor sechzig Jahren am 19. Juli war die schöne Königin Louise, Mutter des helbenkönig Wilhelm gestorben. Diese hohe, Kuu wurde in Preußen während ber sieben Jahre des Unglüds seit 1806 als der gute Engel des Landes angesehn und in jedem herzen war ein Echo für die Worte des Sängers:

Louife fen ber Schupgeist unserer Sache, Louife fen bas Losungswort ber Rache.

Alls die eble und vielgeprüfte Frau, aus Kummer über die Leiben bes Baterlandes und über die moralischen Mißgandlungen, welche ift der große Napoleon persönlich in seinen Bulletins gufügte, noch in jungen Jahren start, hinterließ sie die Worte: "Wenn gleich die Rachwelt meinen Ramen nicht unter ben Ramen ber berühmten Frauen nennen wird, so wird sie boch, wenn sie die Leiben biefer Zeit erfährt, wissen, was ich burch sie getitten habe, und sie windschaft, beutbete viel und harrte aus im Dulben. Dann wünsche ich nur, daß sie zugleich sagen möge: Aber sie gab Kindern das Dasen, welche besserzet zeiten würdig waren, sie herbeisussissen gestrebt und endlich sie errungen haben." Diese prophetische Mutterwort ist nun an ihrem Sohne Wilhelm glangend im Erstüllung gegangen.

Der König fchrieb fur bas gange Land vor bem Kriege einen Buß- und Bettag am 27. Juli aus.

In Baris trugen zwar die Chauvinisten eine sehhafte Ariegsluft gur Schau, aber die warnenden Worte, die der alte Thiers gesprochen hatte, waren von den vermünstigen Leuten nicht überhört worden und die republikanische Partei sah, wenn der Kaiser im Kriege glüdtlich wöre, nichts anderes voraus, als eine neue Sädelherrichafts, den vollständigen Untergang der Freiheit in Frantreich und jenes liberafen Spikens, welches Ollwier eben erst mit so vielem Pathos veretündet hatte. Um 22. Juli las man in der "Warzseillaise" einen offenen Porlets gegen den Krieg im Ramen der Menschheit überhaupt umd der Demotratie insbesondere, denn biefer Krieg sey ungerecht, den Interessen der Krieg, im nur dynastischer Krieg, den Interessen der Krieg, im nur dynastischer Krieg.

Am solgenben Sage wurde die Proclamation des Kaijers an das französische Bolf veröffentlicht, worin lügenhaft alle Shuld des Kriegs auf Preußen geschoben und Preußen als der große Söternefried Europas bezeichnet wurde, wührend dieser Sövenstried doch niemand anders als Frankreich selbs war. "Preußen." heißt es darin, "dem wir während und seit dem Ariege von 1866 die versöhnlichten Gesinnungen bezeigt haben, hat unserem guten Willen, unserer Langmüttigsfeit keinerlei Rechnung getragen. In die Bahn der gewalf-jamen Eingriffe gestürzt, hat es alles Mistrause erweckt, überall au übertriebenn Mistlaungen amöthigt und aus Europa ein Lager

gemacht, in welchem Unficherheit und bie Furcht bor bem nachften Tage berrichen. Gin letter Swifdenfall bat ben Unbeftanb ber nationalen Begiebungen enthüllt und ben gangen Ernft ber Sachlage gezeigt. Angefichts neuer Anspruche Breugens liegen fich unfere Beidmerben bernehmen: fie murben umgangen und es folgte ibnen ein geringschätiges Borgeben. Unfer Canb bat barüber eine tiefe Erbitterung empfunden, und alsbalb ertonte bon einem Enbe Frantreichs jum anderen ein Rriegsruf. Es erübrigt uns nichts mehr, als unfere Beidide ber Entideibung ber Baffen anheimzugeben. Bir führen nicht Rrieg gegen Deutschland, beffen Unabhangigfeit wir achten. Wir begen Buniche, auf bag bie Boller, welche bie große germanifche Rationalitat bilben, frei über ihre Befchide verfügen. Bas uns anbelangt, fo forbern wir bie Begrunbung eines Standes ber Dinge, ber unfere Sicherheit gemahrleifte und bie Bufunft fichere. Bir wollen einen bauerhaften Frieden, begrundet auf ben mabren Intereffen ber Bolfer, erringen und einen prefaren Buftand gum Aufhören bringen, in welchem alle Rationen ihre Silfsquellen bagu permenben, um eine gegen bie andere gut maffnen. Das glorreiche Banner, welches wir noch einmal bor benjenigen entfalten, bie uns berausforbern, ift baffelbe, welches bie civilifatorifchen Ibeen unferer groken Repolution burch Enroba trug."

Preußen antwortete auf die Kriegsertfärung in einem Cirtular Bismards an die nordbeutschen Gestandten vom 19. Juli, worin er die Lügen und Unterstellungen, als habe Preußen schon im dorigen Jahre über die Candidatur des Prinzen vom Hobensollern mit Frankreich unterhandelt und als sen diese Gandidatur überhaupt von Preußen veransätt worden, zurüswies, desgleichen auch die Beschuldigung, die preußische Rezierung habe die Mitthesungen Benedettis nicht entgegennehmen wollen. Benedetti habe sich nicht ofsigiell an die Regierung gewandt, sondern nur privatim den König beispiel, "Frankreich habe seinen Grund zum Kriege gehabt; die Gründe, die es ansüsser, sen nur erfundene Vorwände. Der Inordbeutsche Beschund.

und die mit ihm verbündeten Regierungen von Süddeutschland protestieren gegen den nicht provocitten Ueberfall deutschen Landes und werden denselben mit allen Mitteln, die ihnen Gott verließen hat, abwebren."

Die sibdeutschen Regierungen protestirten in der That und blieben den Augustverträgen von 1866 treu, indem sie ipre ganze Kriegsmacht unter den Oberbesch des Konigs von Preußen stellen und zwar zur großen Freude sammtlicher süddeutschen Truppen, deren friegerische und deutsche Gesimmung auch Aufger und Vauern saft überall theilten. Die babische Regierung hatte ihre patriotische dingedung nie verleugnet. Dagegen erfchien es noch zweischliches, de Bapern, Württemberg, Hessen und Wien Gehör geben und unter dem Vorwand, der in den Verlagen vorgeschen eaaws belli fey für sie noch nicht vorhanden, eine neutrale Stellung einnehmen würden. Das erwartet man in Paris und hösste sogar, die süddeusschlichen Staaten würden aus der Reutralität bald zu einem Wündnis mit Franktrich übergeben.

Ohne Zweisel war Napoleon III. berechtigt zu glauben, er werde in Deutschliche eine mächtige antipreußtiche Partei sinden und nachbrücklich von ihr unterstüßt werden. Die "Schwäbisse Solfsestlich Benerite mit Necht: "Die Zoge Deutschland's schlen sie Frankreich günftig. Im norddeutschen Bund zelbst innere Gegnet in Hannover und Franksuch zu der eine Gener in Heritales Abgeorddenten-haus, das in Berbindung mit den Demokraten alles that, um die Schuse und Trusbündnisse in Banen eine aussten alles that, um die Schuse und Trusbündnisse in Baden eine ausstreben also mit Inorddeutschland zu gererigen; in Baden eine ausstreben also nicht eine des Bend wird Bertelmen deutschen Beger fich entgegenstemmte, in Württemberg eine Rammer, in welcher stells er unvernünstige Hoch gegen Preußen, die Inrischende Wulft gegen volltische Nothwendigesteiten fich einen oht konsiden Ausbund verlächsste. Au dem allem

tam eine Breffe, welche in Bapern mit icamlofer Difenbeit ben Bund mit Frantreich predigte. - In Burttemberg ftellte man es als eine Forberung bes achten Bolfsmanns bin, bag ber norbbeutiche Bund gertrummert, Die Bertrage gerriffen, ber - wie man mit Borliebe betonte - auch Frankreich gegenüber im Brager Frieben garantirte Subbund ju Stande tomme. Der Beobachter' führte es aus, und eine Meute ber fleinen Gunber im Lanbe heulte es nach, bag man Breugen burchaus nicht bedingungslos in einem Rrieg mit Frantreich ben Sieg zu munichen babe, er nahm fich in endlofen Bablartifeln bes Dannes an, ber gu fagen gewagt batte: "Lieber framöfifch als preußifd!" Das ,beutide Bolfsblatt' brachte biefelben Anschauungen in ungeschidterem ober falbungsvollem Tone, und bie Spalten ber fleritalen Blatten bes Lanbes glangten balb wieder bon biefen Ergiegungen. Die nationale, beutich gefinnte Breffe murbe bon jebem Schurfen als bon Breuken begablt benungirt. - Benn Die frangofifden Agenten Die Reitungsftimmen qufammenftellten, fo gab bas eine Barmonie bes außerften, leibenicaftlichften Breitgenhaffes; wenn ben Frangofen Ausgunge aus bem Beobachter' aus biefem bireft, ober burch bie Frantfurter Beitung' im Blatt bes herrn Zengerle (frangofifch Seinguerlet bom , Temps') ober in ben offigiellen Zeitungen geboten murben, fo mar gang Franfreich übergeugt, bag Burttemberg unter ben Alliangbertragen etwa wie Bolen unter ben Fugen Ruglands fich frumme; bie 150,000 Unterschriften gegen bas Rriegsbienftgefet von 1868 murben bom Beobachter', und - wie wir uns felbft überzeugten bon allen frangofifden Zeitungen als ein Broteft gegen bie Bundniffe mit Nordbeutichland, als ein Schmerzensichrei Subbeutichlands aufgefaßt."

Indessen war das Bolf in Süddeutschland (eben so wenig wie in Hannover und Ruchessen) nicht so fehnickstig nach frangosischer höulfe, als es Napoleons Agenten in Deutschland, die ihm nur schweichen wollten, und als es die preußensteinliche Presse.

Particularisten, Illtramontanen, Demotraten und hiehinger glauben machten. Der Wirfle hatte nur Staub aufgewirbelt, die Serbe drunter blieb fest. Es druchter ur wenig Wochen, um in der ungeheuern Mehrseit der suddeutsichen Bevölferung benselben Nationalstolz zu weden, wie in der nordbeutschen. Doch bleibt den suddeutschen Bevolgerungen ein großes Berdienst, wor allen der baprischen, benn sie ging mit einem guten Beispiel voran.

Ronig Ludwig II. von Bapern mar mit ben Jahren felbftandiger geworden und Beit und Suftem bes Minifteriums von ber Bfordten lag hinter ihm. Raum gab es in ber gesammten beutschen Nation einen marmeren Berehrer bes Nibelungenliedes und unferer alten großen Borgeit, beren Gelbengeftalten und beren getreue Bergen uns jenes mundervolle alte Lied vergegenwärtigt. 36m fceint es flar gemefen gu fenn, bag Bayern nicht in Die Grengen einer Rheinbundfouveranetat eingeschloffen ift, fondern bag es nach allen Seiten gegen Deutschland offen liegt mit einem ferndeutschen Bolfe, bas fich nicht abichliegen barf bon feinen eblen beutiden Bruberftammen. Indem er fich im Juli 1870 aus freiem Billen warm an ben Ronig bon Brenken anichlog, um Deutschland gegen ben übermuthigen Anfall ber Frangofen ju vertheibigen und feine tapfern baprifden Rrieger bem Oberbefehl bes norbbeutiden Bunbeshauptes unterordnete, gab er badurch fund, bag er bentiche Beidichte, beutiches Recht, beutsche Ehre beffer verftand als viele feiner Zeitgenoffen und bak er fich losgefagt batte von ber undeutiden Auffaffung bes fog. Bafallenthums.

Seitbem bas alte deutsche Reich gerrüttet und der alte deutsche Burch bie romanische Renaissance, die classischen Studien und bas römische Recht verfällicht worden ist, versieht munter einem Basalien einen Schwäckeren, der sich unter das Gebot eines Stärfern beugen muß, weil er nicht anders kann, wenn er auch anders voollte. Das ist der antite, heidnische Begrie eines Fürsten, der von einem mädstigern bestiedt und ihm titbutbar geworden ist. Das

ift aber nicht ber richtige Begriff eines beutschen Lehnträgers ober Getreuen. Rach beutscher und chriftlicher Anishauungsweise exilitet überhaute tiech gelbständiger ober alleingebietender herr oder Sowwertan auf Erden, sondern der höchte unter den Fürsten, der Kaiser seicht, berwaltet sein Amt nur im Namen Gottes, das Reich sit ihm don Gott nur anwertraut, nicht jum Eigenthum gegeben, sondern nur auf Lebensgeit verliehen unter der Bedingung, das er es nach Gottes Gebot ehrlich und treu verwalte. Seinem Necht sieht eine strenge Plicht zur Seite und die Erfüllung der Plicht auch die Werwährt ihm das Recht. Die Unteramter des Reichs und die Werwährt ihm das Recht. Die Unteramter des Reichs und die Werwährt ihren geringten Produpt ihren die Verwaltung der einzelnen Produpt, auch die Werwährt ihre Plicht. Das ist der christlich germanische Grundbegriff des Fürstenthums, der Getreuen des Kaisers, wie dieser der Getreue

Die altbeutigte Treue war eine boppelte, fie entsprang aber aus einer und bergelben Quelle, aus ber Mannschitgleit bes freien und bewaffneten Mannes. Derjeibe Mann geloble Treue und Waffenbrüberichoft einerfeits seinen Rampfgenoffen, feinen Blutbrübern, anbererjeits seinem Führer, Herzog ober König, und jeder empfing vom andern daffelbe Getüber der Treue. Der Gehorsam war ein durchaus freiwilliger. Der Führer sonnte fein Recht üben ohne gugleich eine Pflicht gegen die Untergebenen zu erfüllen.

Bon dieser uralt germanischen und durch das Christenthum geheiligten Auffassung des Berhältnisse freier deutscher Manner unter einander ist die Neugeit seider abgewichen, indem sie in ihrer sog. clossischen Bilbung das bestere deutsche Hertommen vergaß. Sie theilte die Männer in hereschede und gehorchende, ohne die erstern zu verpflichten und ohne den Gehorsam der letztern in freiwilliger Areue zu begründen. Daher überall das Martten um Rechte bei Berjäumnis der Pflichten, flarres Feschalten am eigenen, oft nur angemaßten Recht und Vichtachtung des Rechtes anderer, ein ewises Miftrauen und Belauern, weil ber genoffenschaftliche Sinn und bie Ereue fehlten.

Wie nun der genossenschaftliche Sinn, die wassensteilige Treue wunderbar auf den Schlachstelbern wieder etwachen sollten und tapfere deutsche Bruderstämme, die man unsinnigerweise gegen einander gebet hat, einander sollten lieben und achten fernen, so erwachte auch die alte Treue in Fürstenherzen wieder und vor allen zuerst entsigte König Ludwig II. von Bayern jener undeutschen Borausssezung eines blos berechtigten und nicht auch verpflichteten Fürstenthums, jenem Souveränetätensssenhobel, der die Rheinbundszeit gebrandmarft hat, und erkannte, das wahre deutsche Fürstenthum dürst ein eigenlebiger Schmarozer auf der deutsche Eiche jehn, sondern nur ein sester andurwächsiger Ast unsertrennlich vom Stamme.

Der baprifche Landtag murbe einberufen und Minifter Graf Bray erflarte bemfelben am 18. Juli bie Pflicht und bie Roth. wendigfeit, mit Rordbeutschland Sand in Sand ju geben. Die flerifale Rammermehrheit, ber bies Anfinnen febr guwiber mar, wählte eine Commission, um über bie von ber Regierung gesorberte Creditbewilligung bon 27 Millionen ju berathen. Abfichtlich jog biefe Commiffion ihre Berathungen in bie Lange. Da fammelte fich eine ungeheure Bollsmenge bor bem Schloß, um bem Ronig für feinen Entichluf, er wolle fur Deutschland tampfen, lauten und fturmifden Dant ju fagen. Der Ronig grufte, fichtbar gerührt, nach allen Seiten und die Stimmung mar fo erregt, bag Sigl, ber Redatteur eines Schandblattes, welches fich ehrlofer Beife "Baterland" nannte, fich felber in polizeilichen Bewahrfam ftellte, um ber Boltsmuth ju entrinnen. Diefer Menich hatte noch am 17. Juli in feinem Blatte bruden laffen: "Bor ben fiegreichen Ranonen Franfreichs, bas Gott berufen bat, unfere Rache ju übernehmen, ba ift ber rechte Blat fur Rain- Breugen, fur bie Brubermorber bon 1866, aber nicht fur uns, beren Bruber fie erichlagen, beren Gobne

fie niedergeschossen haben." — Auch in Nürnberg jubelte bas Bolt bem Entschlie bes Königs zu.

Der baprifche Rriegsminifter bon Brandh bielt am 19. Juli in ber zweiten Rammer mit ungewöhnlichem Feuer eine burchichlagenbe Rebe, womit er ben Antrag ber Rlerifalen auf bewaffnete Neutralis tat gurudwies und enticbiebenen Unichluß an Breuken perlangte. "Bapern, rief er, bas taufenbiabrige Bapern, wird auch biefe neuefte Gefahr befteben, wie fo viele frühere, aber nicht getrennt bon ben andern (beutiden) Lanbern, fonft find wir verloren. Salten wir uns neutral, fo werben wir bas febr gelegene, willtommene und gang bereit ftebenbe Object fenn, über bas fich bie beiben großen friegführenden Machte vereinbaren werben. Wir fteben im Bertrage mit Breugen. 3ch gebe gu, bag bie Bedingung bes Bertrages, bag unfere Armee unter breufifdem Commando fteben foll, uns ichmerabaft ift. Aber wenn wir munichen, bag bie beutiden Baffen fiegen. fo ift die erfte Bedingung die Ginheit bes Commandos." Die Rede bes Minifters brang machtig burch. Die bewaffnete Reutralität wurde abgelehnt. Die Rammer erhob fich, um bem Rriegsminifter ben Dant für die ichleunige Mobilifirung auszudruden. Für die Rriegstoften murben meniaftens 18 Millionen bewilligt, mit 101 gegen 47 Stimmen.

König Ludwig II. stellte seine Armee unter- das Obercommando des Königs von Preußen und bieser versügte, die daprische, vie die übrigen Armeen der Sübstaaten sollten, mit Preußen vereinigt, die dritte Hauptarmee biehen, und vom Kronpringen von Preußen besehsigt werden. Unter dem preußischen Thronfosger konnten sie darauf rechnen, daß gut für sie werde gesorgt werden und daß man sie ehren wolle. König Ludwig antwortete dem König Wilhelm: "Ihr Zesegrimm hat in meiner Brust den freudigsen Wisterhall erweckt. Mit Begeisterung werden meine Truppen an der Seite ihrer ruhmgekrönten Wassenssen

Rengel, Rrieg bon 1879. I.

Ehre ben Kampf aufnehmen. Moge er jum Wohle Deutschlands und jum beile Baperns enben!"

Bon Geiten ber flerifalen Bartei zeigte fich biel weniger Reni= tena, als man bon ibren frubern Brablereien batte erwarten follen. Die Regierung confiscirte unnachfichtlich bie frechen Zeitungen, Die bigher bie Frangofen berbeigemunicht und ihnen augejauchat batten. Eben fo energifch berfuhr fie gegenüber ben Bfaffen, Die ihr geiftliches Amt jum Baterlandsverrath migbrauchten. Elf Referviften wollten nicht mit Breugen gegen Frankreich fechten, weil es ihnen ihr Bfarrer bei ihrem Seelenheil verboten habe. Gie murben jogleich fefigenommen und jener unwürdige Pfaffe auch. Dagegen murbe aus Maing gemelbet, ein Bug baprifcher Solbaten, ber bier mit ber Eifenbahn angefommen fen, habe ben anwefenben Breuken augejauchat und beim Musfteigen lebhaft mit ihnen fraternifirt. Much ging burch bie banrifde Armee bas Bibmort, fie muffe fiegen, benn Chriftus fen unter ihr. Derjenige junge Bauer nämlich, ber eben bei bem berühmten Oberammergauer Baffionsspiel ben Seiland vorgeftellt hatte, war ju feinem Regiment einberufen worben. Der eben aus Rom gurudgefehrte Ergbifchof bon Munchen erließ eine murbige Dahnung an feine Diocefanen, nicht im Ginne bes fog. baprifden, fonbern bes beutiden Batriotismus.

In die daprische Armee traten ein: Pring Otto, Bruber des Königs; Pring Luitpoth, Ontel des Königs; die Pringen Ludwig, Leopold und Arnulf, die Söhne des vorigen, und der Herzog Emonuel, der Bruber der Kaiserin von Oesterreich, aus der herzoglich danrischen Familie. Desgleichen auch Pring Friedrich u. Augustenburg.

An Württemberg war früher ichon eine Anfrage aus Paris abgegangen, die in 41 Nummern recht inquisitionsmäßig über alles Auskunft verdangte, was Frankreich, wenn es Deutschland angreife, plegiell in Württemberg sorberlich ober hinderlich sehn fönne? Das Attenstüd wurde in der Berliner Nationalzeitung wom 13. Juli abgedrudt. Ob dieselden umftändlichen Fragen auch an die andern

jüddeutsichen Staaten gestellt worden sind, war nicht bekannt. Der König von Württemberg besand sich grade zu St. Moris im Engabin, kehrte jedoch rasich zurch, während jein Barndüster in Wildbad eine Unterredung mit dem russischen Jeins Vürliger Bund Gortschafof hatte. Das Ergebniß war, daß auch Württemberg wie Bapern den Schuhund Trusperträgen getreu zum Nordbeutsichen Bunde hatten zu wollen ertsärte, daß beibe Staaten die ihnen von Frankreich zugemuthete Reutralität ablehnten und schnen liche Armeen modisigierten. In Anertennung dieser Areue ernannte der Ariegsberr des nordbeutsichen Bundes seinen Sohn den Kronprinzen Friedrich Wisselm von Preußen, den rushngefrönten Sieger von Königgräh, zum Oberbeschlichsbader ber süddeutsschaften Armee, mit der sich noch ein beträchtliches preußisches Gorph vereinigen sollte.

Die württembergijche Kammer bewilligte am 21. Juli alles, was die Regierung zur Kriegsausrissung forberte, mit allen gegen eine einzige Stimme. Der Danst wurde dem König noch an demfelben Nachmittage von einer großen Bollsmenge durch Gesang und Hochrusen dargebracht.

And heffen Darmstadt war zu flein umb lag der preußischen Operationsbasis zu nahe, als daß der Minister d. Dalwigt, gegen dessen besten dießerige Politik sich anklagende Stimmen erhoben, der großen hatriotischen Strömung hätte widerstehen können. Er suchte zwar auf Antried des französischen Gelandten eine patriotische Demonstration zu sintertreiben, aber ein in Verlin ausgehöbener dinger schredt ihn zurüd. Doch schrieb man aus Darmstadt noch am 31. Juli, die Mainzer Zeitung sey wegen eines Artistels, der die ultrauwontanen Franzosenfreunde in Deutschland brandmartte, in Untersuchung gezogen und in Erbach seh Blasat der Norddeutschen Erhonerde auf obrigsteiltigen Weschlagerissen worden. Krinz Ludwig von hesselbe abersissen der Erbach von Verlien worden. Krinz Ludwig von hesselbe auf obrigsteiltigen Wesche Laberssisch von Kelfen übernahm den Oberbesch über die Darmstädter Volvison

Das Großherzogthum Baben hatte längst auf ber patriotischen Seite gestanden und burfte fich freuen, bag alle Deutschen hinter

ihm feine Treue jest anerkannten. Der Großherzog und fein Schwiegervater, ber Ronig von Preugen, wechfelten patriotifche Telegramme.

Sachsen hielt sich wader. Der Kronpring ging nach Berlin, bie gange sächsiche kunne wurde mobil gemacht. In Leipzig bebrochte ber Jom des Bolts den Kedelteur ber Sächsichen Zeitung, Obermüller, der den ehrlosesten Baterlandsverrath offen predigte, und die Polizie nahm ihn in Gemahriam. Den Oberbeschl über das sächsiche Armeecorps übernahm der Kronpring Albrecht, auch Pring Georg von Sachsen ging zur Armee.

Dem Rronpringen bon Breufen war ein Tochterlein geboren worben, bem die Ronige von Babern und Burttemberg und ber Groffbergog bon Baben gu Bathen ftanben. Gleich barauf, am 27. Juli, bereifte ber Rronpring die fubbeutiden Sofe, um ben Gurften für ihre Treue ju banten und ben Oberbefehl über ihre Truppen ju übernehmen. Der Ronig von Breugen fonnte feine fübbeutiden Bunbesgenoffen nicht liebensmurbiger behandeln, als indem er die Chre feines Cohnes mit ber ihrigen verfnupfte. Auch wurde ber Rronpring in Munden, Stuttgart, Carigrube und Darmftabt mit lautem Jubel empfangen. Große Freude mar bei ben Truppen, die ba mohl mußten, daß fie einem ruhmbollern Feldzug entgegengingen als 1866. Freude belebte auch bie Bebolferungen. Die Breugenfreffer waren verftummt, ber fünftlich eingeimpfte Stammeshaß in opferfreudiges Nationalgefühl umgewandelt. Man grundete Sanitatevereine, richtete gablreiche Lagarethe ein und Taufenbe bon jungen Freiwilligen brangten fich ju ben Sahnen.

Am 1. Auguft verließ Rönig Withelm von Preußen Berlin unter dem Jubelruft und ben Segenswünschen ber Bevollterung, um ber Armee zu solgen, ertheilte eine Amnestie für alle politischen Werbrechen und sehte das eiserne Kreuz als Kriegsehrenzeichen wieder ein, wie 1813.

Das französische Boll nahm die Ariegserklärung nicht mit ber Rube und allgemeinen Zustimmung auf, wie es einer großen Nation gegiemt, wenn fie bernünftig regiert wird und fich im Rechte befindet. Dag die frangofifche Regierung fich biesmal nicht im Recht befand, bewieß bas übertriebene, gröftentheils erfünftelte Echauffement ber Chaubiniften, bas Rriegsgefdrei eines bezahlten, in ben Strafen von Baris herumlungernben Bobels und auf ber anbern Seite ber Tabel und bie tiefe Difffimmung aller Besonnenen, und folder, Die etwas ju verlieren hatten. Faft aus allen Departements berichteten bie Brafecten, bas Bolf muniche bie Erhaltung bes Friedens. Chaudordy, welcher fpater bei ber republifanifchen Regierung in Tours bas auswärtige Amt vertrat, gahlt in feinem Umlaufigreiben, mit welchem er bie Unichuld bes frangofifden Bolfes an bem Rriege barthun wollte, nicht weniger als 89 gegen 11 Brafecten auf, bie nach Baris berichtet haben, Die Bebolferung muniche ben Rrieg nicht. "Der erfte Ginbrud," fo foreibt ein Brafect, "mar ber bes Erftaunens und ber Ueberrafdung." Andere ichrieben: "Der Rrieg wird fur ein foldes Uebel gehalten, bag man nicht baran glauben will. - Der beife Bunid, ben Frieden zu erhalten, gibt fich pon allen Seiten fund. - 3d glaube, bak man im Grunde ben Rrieg befürchtet. - Riemand wunicht ben Rrieg. - Diefes Land wird ben Rrieg nur mit Biberwillen annehmen. - Die Bebolferung will ficerlich nicht ben Rrieg zc."

Unter ben später von Napoleon zurüdgelossenen Papieren sand man auch die Berichte ber damaligen Präsetten, aus denen wir noch Eniges mitthelien: Der Präset des Aisne-Departements meint, die Andbeolsterung sey durch die Vorbereitungen der Ernte völlig in Anspruch genommen. Sie würde sich nur sehr langsam mit einem so ernsten Ivosischen die herendenr; allein so groß auch ihre Friedensliebe sehn möge, so würde sie doch aus Patriotismus der allgemeinen Etrömung solgen. Der Präset der Auch briedt sich und sicht. Noch zurückstelle ist den Krieg nicht und sicht. Noch zurückstelle ist der Krieg nicht und sicht. Noch zurückstelle ist der Präset der Hoch von den sehre die einstellen wird ihre Gesinnung, erst wend von oben berad ein entschiederer Entschläuse erfolgt ist, tundgeben.

Der von Doubs spendet Worte des ehrerbietigen Rathes. Man möge, wenn man die Nation hinter fich haben wolle, rasch vorgeben und ihr teine Zeit zum Nachdenten lassen lassen ich etwache schnell, wie die 1867 die Luxemburger Frage gezeigt, allein sehr balb trete, zumal durch Unschliftigkeit und bipsomatische Berfchleppung, eine friedilich Kaction ein.

Der Brafect ber Creuse meint icuchtern, bas Land werbe wohl nicht in biefe außerfte Lage gebracht werben; ber bon ber Niebre umgeht ben Rern ber Frage, inbem er erffart, bas flache Land fen jest ausichlieflich burch bie anhaltenbe Durre in Unfpruch genommen. Dagegen laft fich ber Brafect ber unteren Loire bernehmen: "Da bie bon bem Rabinete angenommene Saltung als bas ficherfte Mittel ericheint, ju einer friedlichen Lofung bes fpanifchpreußischen Konflittes ju gelangen, fo ftimmt bie öffentliche Meinung rudhaltslos ben tategorifden Erflarungen bes Minifters bes Muswartigen bei." Der brabe Brafect flurgt fich alfo aus reiner Friebensliebe in ben Rrieg. Der Prafect bes Bar (Beimat bes leichtbergigen E. Ollivier) tann jeboch nicht behaubten, baf in feinem Departement ber Rrieg popular fen. Allein allbeherrichend fen bas Bertrauen in ben Raifer und beffen Regierung; man feb feft entichloffen, überallbin nachaufolgen, wohin ber Raifer bas Land führen werbe. Der Prafect ber Arriège findet, bag biefe ploglich in bie tiefe Rube bineinfallende Radricht eine lebhafte Bewegung berborbringe. Dan muniche, bag alles mögliche gur Aufrechterhaltung bes Friedens gethan merbe. Der Brafect ber Arbeme befitt foaar ben Muth, ju verfunden, ber Rrieg ericheine allen als eine Landplage gleich ber Trauben- und Geibenwürmerfrantbeit und ber Durre. In ber Comme meint ber Brafect, man beburfe bes Friebens, in ber Orne will man ben Frieden, in der Dife hofft man auf Fortbauer bes Friebens. Mus ber Dofelle, bie fo fcmer bom Rriege beimgefucht wird, berichtet ber Brafect, bie Bevolferung fen gegen ben Rrieg und für ben Frieben. Roch weiter geht ber bon Baucluse: "Man besürchtet den Krieg und besogs, der Kaiser möge sich zu leicht sorteigen lassen. Am glänzendsten zieht sich aber der Kräfect des Nord-Separtements aus bem Dilemma; er sagt: "Der Kaiser und seine Regierung können thun, was sie wollen. Durch alle seine Interessen ist das Departement für den Frieden, allein wenn es seyn muß, wenn die Ehre und die Sicherheit des Landes es verlangen, so ergibt es sich in den Krieg."

Sobald ber Rrieg erffart mar, fanten alle Fonds, flodten Sanbel und Gemerbe, die großen Fabrifen entließen ihre gablreichen Arbeiter, Die nun broblos umberirrten und, ba fie größtentheils ber republifanifchen Bartei angeborten, ber faiferlichen Regierung fluchten. Gin großer Aufftand ber Arbeiter in Luon tonnte am 20, und 21, Juli nur mit Bewalt gebampft werben. Die Arbeiter riefen: Es lebe ber Frieden, es lebe Breugen! In Baris felbft führten Die Arbeiter eine abnliche Sprache und marfen bie Parole aus: "Wir fennen feine Landesgrengen." D. b.: Wir verbammen ben nationalen Chrgeis und Uebermuth, ber um bloker Erweiterung ber Grengen willen perheerende Rriege beginnt. Alle Menichen follen Bruber fenn und in Frieden von ihrer Arbeit leben! Als Berr von Berther, ber preugifche Gefandte, Baris verlaffen mußte, murbe bie Racht porber fein Sotel von bestelltem Bobel infultirt, bei feiner Abreife aber umftand ibn bas Bolf mit entblößtem Saupte. Am meiften miberiprach bem Gebrull bes bezahlten Bobels bie Saltung ber Barifer mobilen Rationalgarde. Als bie erften Bataillone berfelben nämlich von Baris fortgefcafft murben, um an ben Rhein gu geben, riefen fie ungescheut: Es lebe bie Republit! Rieber mit Ollipier! Rach Capenne mit ben Miniftern! Daburch fab fich ber Raifer genothigt, Die übrigen Bataillone, welche batten nachfolgen follen, gurudgulaffen.

Napoleon selbst war zum Kriege sest entichlossen, wenn er auch ein glüdliches Ende bestelben nicht voraussas. Man glaubte, er habe wohl gewußt, daß den Franzosen jede Friedenskregierung am Ende langsveilig wird; er habe sürckien müssen, durch eine Revolution

veriaat zu werben, wie Rarl X. und wie Lubwig Philipp. Mis Rapoleonibe habe er bie laderliche Rolle eines gleichfam im Schlafrod fortgejagten Greifes nicht ibielen wollen, fonbern fich auf's Rferb gefest und bas Schwert gezogen, um entweder burch einen glangenben Sieg und neuen Ruhm feine Dnnaftie gu befestigen, ober menigftens wie ein Gelb gu fallen. Desmegen ift, mas er einem englifchen Bermittler gefagt haben foll, burchaus nicht unwahrscheinlich. "3ch will ben Rrieg!" foll ber Raifer geaugert haben. "Bor meinem Tobe will ich ben Bunich meines gangen Lebens in Erfüllung bringen und bie Rheinlande an Franfreich annettiren." Man glaubte auch, bie Raiferin Gugenie habe ihn ju feiner friegerifchen Aufwallung gereigt. 3m Salon ber Fürftin Metternich, ber fanatifch antipreußifchen Gemahlin bes öfterreichifden Gefandten in Baris, foll, wie bie Rreuggeitung berichtet, Eugenie in fo heftige Reben ausgebrochen fenn, daß ber Raifer felbit fie burch einen Wint zum Stillichweigen bringen mußte. Bei einer anbern Dame bann foll Eugenie in Thranen gerfloffen fenn, weil ihr junger Sohn mit in's Lager muffe, und als ber Raifer fie beruhigen wollte, foll bie Dame fo - fublanbifch geworben fenn, baf ein allgemeines verlegenes Schweigen erfolgte. Uebrigens begab fich bie Raiferin nach Cherbourg, um bie nach ber Rord- und Oftfee bestimmte frangofifche Rriegsflotte einzuweihen, und benahm fich hier als Beroine bes Chauvinismus.

Man brachte bamals eine merfwürdige Prophezeihung bes berühmten Roftrabamus in Erinnerung. In ber ju London im Jahre 1672 ericienenen Ausgabe ber "Prophéties de Nostradamus" lautet bie breifigfte Brophegeihung ber gehnten Centurie in ber urfprünglichen alterthumlichen Schreibweife;

> Nepveu et sang du St. nouveau venu Par le surnom soustient arcs et convert. Seront chassez mis a mort chassez nu En rouge et noir convertiront leur vert.

"Der Reffe und bas Blut bes neugetommenen Beiligen (bes



erften Rapoleon) flutt durch ben Ramen Bogen und Dede (bes Gebäudes). Sie werben verjagt, tobtgemacht, nadt verjagt werben. In Roth und Schwarz werben fie ibr Grun verwandeln."

Bahrend ber größte Theil bes frangofifden Bolts bie Erhaltung bes Friedens munichte und bem Ausgang eines fo muthwillig begonnenen ungerechten Rrieges mit Sorgen entgegen fab, bewieß bie Rriegspartei burch ihre erfunftelte Sige und lacherliche Brablerei, wie faul ihre Sache mar und wie fie burch Schreien und Lugen ben Mangel an mabrer Rraft und Sicherheit zu bemanteln fuchte. Da redete man wieber, ber Rrieg werbe ein leichtes Spiel fenn. Es handele fich fur die herrn Offigiere nur um eine Promenade nach Berlin. Gin reicher Frangofe mettete 200,000 Franten gegen 100,000. bie Frangofen murben icon am 15. August ficareich in Berlin eingezogen fenn. Gin Berliner nahm bie Wette auf und erlieft bem Barifer auch noch bie allgu furge Frift, indem er bie 100,000 Franten auch bann noch gablen wollte, wenn bie Frangofen erft am 31. Auguft in Berlin einzogen. Dan verbreitete abfichtlich in Franfreich bas Berücht, Rapoleon III. habe gefagt, er werbe ben Frieden erft in Ronigsberg bictiren. Die "Liberte" entwarf fur bas frangofifche Bublifum ben Rriegsplan, wonach ber frangofifche Raifer querft Gubbeutfdland aufrollen, alsbann Saunover befreien, brittens Breugen jum Frieden gwingen und im Frieden Deutschland neu geftalten Breugen wie Defterreich follten bem funftigen Deutschland nicht mehr angehören burfen. Diefes Brogramm entsprach giemlich genau ber offigiellen Erflarung ber frangofifden Regierung, worin ausbrudlich zwei Buntte hervorgehoben maren, einmal bag Deutschland, nachbem es bom Jode Bismards befreit febn murbe, feine Selbftbeftimmung behalten und zweitens, bag Franfreich gegen funftige Anmagungen bon Breugen aus Sicherheit erhalten folle. Das bieg mit anbern Borten nichts anberes als, ber Reffe wollte ben Ontel nachahmen und ben alten Rheinbund in feiner gangen Ausbehnung wieber berftellen.

Man ließ auch das französsische Bolt in der Weinung, nicht nur die Sübdeutschen sehen ganz gegen ihren Willen von Preußen gepreßt, sondern auch in den von Preußen annetlirten Ländern seh ein allgemeiner Auffland im Wert. Die französsischen Blätter voimmellen von Lügen, Aachen, Köln, Frankfurt sehen im Ausstlande, in Hannover erwarte man die Franzosen mit ofsenen Armen. Auch im deutschen Essa organisirte die Regierung einen Adressenstum. Die Etsäßer mußten darin heilig betheuern, sie sehen niemals Deutsche, sondern immer nur Franzosen gewesen.

## Drittes Bud.

## Berhalten der Madte beim Ausbruch des Kriegs.

Die europäischen Machte, welche bem Kriege gwischen Frantreich und Deutschland nur gusahen, wunschlen in ziemlicher Uebereinstimmung, benfelben gu lotalistren und zugleich bas sog, europäische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, so baß, welcher ber beiben triegssubrenben Staaten auch bie Oberhand behalten wurde, boch feinem eine Gebietsvergrößerung erlaubt seyn sollte

Defterreich war ber erklärteste Feind Preußens und würde sich am liebsten mit Frantreich allieit jaden, wenn es nicht durch Ungarn genitt gewsen ware, welches den Racheplänen sür Königgraß absidd war und Desterreichs Verfegenheiten nur ausnuhte, um das ungarische Reich möglichst selbständig zu machen. Auch mußte Desterreich siesten, wenn es Frantreich beistehen würde, von Aussamd angegriffen, wenn es Frantreich beistehen würde, von Aussamd angegriffen, war der bei Deutschösterreicher national gesinut und wünschen nicht den französischen, sondern den der Wegen der und Beuft vermochte nichts weiter, als auf diplomatischen Wege die übrigen neutralen Mächte so viel als möglich für Frantreich und gegen Perußen zu stimmen.

Ruglands natürliche Politif war, es zu feiner Wieberholung frangöfischer Eroberungen, wie unter Napoleon I. tommen zu laffen. Besonders wurde eine Allianz Frankreichs mit Oesterreich die Bolen zu neuen Revolutionsversuchen verantaft haben. Also mußte Rugland diesmal mehr auf der Seite Deutschlands als Frankreichs stehen. Undererseits war aber Rugland Borfechter des Panslavismus geworden und tonnte daßer dem Pangermanismus keine allzugroßen Erfolge wünschen.

Italien, welchem Frantreich Savopen und Nizza entriffen hatte, mußte alles daran liegen, biese Tamber wieder zu bekommen und sich von der drüdenden und beschimpsenden Bevormundung des Kaisers Rapoton loszureigen. Die Regierung Bictor Emanuels aber sürchtet sich vor der republikanischen Partei, hosst ass im mier noch, sich allein mit Hilfe Rapotons behaupten zu können, und auch Minifertum und Consorteria von Forenz hatten sich dei der Brivatvortheil genossen, daß sie es gerne beim Alten ließen. Geküstet auch dem Forentimer Hose gerne beim Alten ließen. Geküstet auch dem Forentimer hose seine mach dem Besth von Rom, so werte voch, so kange Frankreich noch mächtig bastand, nichts gegen Rom unternehmen.

England war jeder neuen Bergrößerung Frantreichs entgegen, haupflächlich aus Rudificht auf Belgien, welches nicht zum zweitenmal in den Best Frantreichs tommen sollte. Es würde aber auch eine Bergrößerung Breußens nicht gern gefehen haben.

Unter biefen Umftanben läßt fich leicht ertfaren, warum Desterreich die übrigen Mächte nicht überreben tonnte, sich 300 einer Intervention zu vereinigen. Sie gaben nur au, baß ber Arieg lotalistit bleibe, b. h. von Deutschland und Frantreich allein geführt werden, daß die übrigen Mächte sich neutral verhalten und baß keine einseitig ohne Einverschadutis mit den andern handeln solle. Den dierreichischen Vorschlage aber, "materielle Mittel bereit zu halten, um ihren Stimmen Nachbrud zu geben," sand das englische Cohient "du positiv". Es tam also nur zu einer sog. Neutralitätsliga. Desterreich ätäte gern losgeschlagen. Die triegskulstige Vartei am

Biener Sofe, besonders die flerifalen und ariftotratifchen Elemeute fonnten taum bie Rriegserflarung gegen Breugen erwarten. Die Sigigften wollten fogar Franfreich vorangeben. Dan gettelte mit Bisconti Benofta, bem ausmartigen Minifter Staliens, Intriquen an, die gu einer Tripelalliang amifden Defterreich, Franfreich und Stalien führen follten. Auch bas famofe Memorial, welches furg porher Rieger im Ramen ber Czeden bem Raifer ber Frangofen augeschidt batte, und bie bemonftrative Rebe bes Fürften Czartoristy, ber icon eine Bieberberftellung Bolens bon Galigien aus für möglich bielt, gehörten zu ben Borbereitungen gum Rriege. Dan ruftete fogar icon, fing die Ennstinie und ben Bohmermald gu befeftigen an, errichtete Schangen bei Rrafau und Eperies, fammelte Truppen in Bohmen und Mahren, wollte bie Tiroler Grenge befeten, mabrend Frangofen bom Oberrhein ber fich vielleicht mit biefer öfterreicifden Borbut batten bereinigen follen, taufte Bferbe auf (bon benen im September viele wieber verlauft murben) zc. Aber bie Burudhaltung Englands und Italiens und balb barauf bie Schlacht bon Borth liegen alle biefe Beranftaltungen gu feiner bollen Entwidlung tommen. Dem blinden Exfonig bon Sannober, ber aus hieging nach Smunden überfiebelt mar, murbe bon Wien aus berboten, Defterreich ferner burd daubiniftifche Agitationen gu compromittiren.

Die Ansangs von Beuft vorgeschstagene Tripetalliang zwischen Frankreich, Oesterreich und Istalien scheiterte nicht blos an dem Wisderland Englands, jondern auch an der Angli, weiche die Franzosenstreunde in Wien und Florenz ersaßte, als gleich im Ansang des Krieges das Glidd den französsischen Wassen den Kieden kehrte. Soviel man den jener projectirten Tripetalliang ersahren fonnte, sollte Istalien Südtird und Trieß bestommen und Desterreich bosit durch das preußische Schlessen erfahren. Auf die Keutraität Oesterreichs übet begreistischenwise auch Ungarn Kinsus. Ungarn wollte sit Oesterreich siehe neue Gesoft laufen, noch Obse

bringen. Graf Andrasse feine Abficht, die Zeitumfande berugen gut wollen, um jum Stande ber Dinge vor 1866 gurudgutehren, weil das ber Monarchie teinen Rugen, sondern nur Schaden bringen wurde.

Die Bolfsftimmung in Deutschöfterreich mar fur Deutschland. benn bie armen Deutschen im Raiferstaate batten enblich Erfahrung genug gemacht, um fich bes Uurechts bewußt ju werben, welches bie undeutsche Bolitit ber Regierung an ihnen begangen batte, und mo alles für feine Nationalität fdmarmte, ber Italiener, ber Ungar ber Czeche, ber Bole, ba mußte auch endlich ber Deutsche an bie feinige erinnert werben. Gine Bolfsberfammlung in Rlagenfurt außerte ihre Entruftung über ben Raubanfall Franfreichs und erflarte, ein Bufammengeben Defterreichs mit Franfreich mare ein Berrath am beutschen Bolf und ein unermegliches Unglud Defterreiche. Auch ber politifche Berein ber Deutsch-Bohmen in Bilfen bezeugte feine Sympathien fur bas Busammenfleben aller Deutschen. Der nationalberein in Grag wünichte ben beutiden Baffen Glud und ein Beinbanbler bafelbit ichidte ben beutiden Armeen neungia Eimer guten Bein. Auch öfterreichifde Offigiere wollten in Breuken Dienfte nehmen und Stubenten wollten in Daffe biefem Beifpiel folgen, murben aber bon ber preugifchen Befanbichaft erinnert, bag bas ein ungefetlicher Schritt mare.

Sehr auffallend war das übereinstimmende Berhalten Frantreichs und Oesterreichs gegenüber von Rom und zwor gang im Geist
der beabsichtigten Tripelallianz mit Italien. Nachdem man erwartet
hatte, beite latholische Großmächte würden vom Ergebniß des Concils einen Gebrauch machen und durch den insalliblen Papst den
latholischen Beböllerungen in ganz Europa einen Impuls geben
lassen, der ihnen im Kamps gegen den gemeinschaftlichen nordbeutschen und protestantischen Feind hätte von Ruben sehn sien,
so men biefe welftischen Großmächte plößlich die bereits so foren-

jältig jugerichtete gestliche Wasse gleichsam verächtlich wegwerfen. Denn Frankreich 30g seine Truppen aus Rom aurüd und überließ ben Papst dem mehr als zweideutigen Schuß Bictor Smanuels, während Oesterreich in benselben Tagen (am 31. Juli) das Conscribed für aufgehoben erstärte, also auch seinerzeits den Papst im Stiche ließ. Beides läßt sich nur aus dem Intersseits den Papst im Sticke ließ. Beides läßt sich nur aus dem Intersseit den Konigs von Italien zu versches beide Staaten hatten, sich der bewossineten Allianz, des Königs von Italien zu verschen, die ihnen im Kriege werthvoller erschien, als papstliche Wulken. Wir missen der Aft davon nehmen, daß Frankreich und Desterreich sich davorch mit der ihnen einst so Kronkreich und Desterreich sich davorch mit der ihnen einst so nüßlichen Bolitit des Tribentinums in Widerspruck sekten.

Bom Ronig bon Italien fonnte man überzeugt febn, er werde als Bafall Franfreichs handeln, fo lange Franfreich felbft machtia und fiegreich bleiben wurde, und bak er auch unter fo bortheilhaften Bedingungen, wie fie ibm maren angeboten morben, gern die Tribelalliang mit Franfreich und Defferreich eingegangen mare. Aber die Borficht gebot ibm, ben Gang bes Rrieges abzumarten und dann erft nach Umftanden zu handeln. Er hatte die Rationalpartei Garibalbis und ben republifanifden Anhang Magginis gu fürchten, die den frangofifden Raifer auf's tieffte haften, und er hatte, wenn Fraufreich unterlag, ben Biebergewinn bon Saboben und Rissa gu hoffen. Indem er unenticbieden blieb und gauderte, fteigerte er gugleich ben Breis, ben ihm Franfreich und Defterreich für feine Allians anboten, und erreichte baburch wirflich, baß jene Dachte ibm Rom fo gut wie preisgaben. 3m italienifchen Dinifterium trat unter fo berichiebenen wiberftreitenben Anfpruchen eine Spaltung ein, die bem Spftem bes Zauberns und Abwartens bon Seiten bes Ronigs forberlich mar. Bisconti Benofta, ber Dinifter bes Auswartigen, ftanb gang auf frangofifder Seite, murbe aber bon ben Miniflern Langa und Sella gurudgehalten und in feinem Gifer gemäßigt.

Die Bolfsftimmung in Italien mar für Breugen, benn nur

Preußen verdantten die Italiener den Wiedergewinn Benedigs. Bitter schwerzte sie der Berluss Sabopens und Nizgas, welches sie nie oder nur mit Gusse Deutschlands zurückbelommen tonnten. Die hochmüttige Vormundschaft Frankreichs beseidigte ihren Stolz und im Septembervertrag sahen sie das einzige Hindernis, durch welches ihnen Kom vorentsalten wurde. Sobald der Krieg zwischen Frankreich und Deutsschland der berchte vor des italienisse Bost allarmist. In der Hauptstade Plocens selbst sieden fich am 16. Juli eine große Bollsmenge und rief: Wieder mit Frankreich, hoch lede Preußen! Achnliche Demonstrationen erfolgten in Mailand, Aurin, Genna. Nadermo und andern Sidden.

Ingwischen batte fich bas Concil in Rom bertaat und ber Bapft, der bon Frantreich und Defterreich etwas gang Anderes ermartet hatte, mar aufgegeben. Rapolean III. gab ibn ichon im Beginn bes Rrieges auf, um fich badurch bie Alliang mit Italien gu ertaufen. Schon am 19. Juli folog er mit Bictor Emanuel einen Bertrag ab, worin er fich verpflichtete, bie frangofifchen Truppen que Rom gurudgugieben, wogegen Bictor Emanuel ben Schut bes Bapftes übernehmen follte. Auch bieß es, bas Ronigreich Italien folle bem Raifer ber Frangofen 100,000 ober wenigstens 50,000 Dann gu Sulfe ichiden. Die frangofifden Truppen gogen unter General Dumont in ben letten Tagen bes Juli aus Rom, Biterbo und Civita Becchia ab. Gleichzeitig verließen auch bie Deutschen und Frangofen, Die im papitliden Beere bienten, Die emige Stabt, um ihrem refp. Baterlande ju bienen und ber arme Bapft fab fich auf einmal blosgeftellt. Es ichien gemiffermaßen, als hatte ihn bas Schidfal auf bie Brobe ftellen wollen. Bar er infallibel, fo mußte er ja wohl auch bie Dacht befigen, fich allein und ohne frangofischen Sout ju belfen.

Rapoleon III. vergaß alle seine frühere Borsicht, indem er Rom im Stiche ließ. Die paar Tausend Mann, die er unter Dumont in Rom steben batte, konnten seinen Armeen in Frankreich teine er-

bebliche Berftarfung bringen, mabrend fie ihm, wenn er fie in Rom ließ, Die Sympathien ber Ratholifen in Franfreich erhielten. Wenn es auch mahr ift, bag ihn ber Papft boch nicht bor ben Rieberlagen im Rriege hatte ichugen tonnen, fo mußte er boch barauf bebacht fenn, bie tatholifden Sympathien feinem jungen Sohn, überhaupt feiner Dynaftie ju binterlaffen. Früher ober fpater tonnten folche Sompathien felbft ber gefturgten Dynaftie wieder aufhelfen. Die Folgen ber Burudgiehung ber frangofifden Truppen aus Rom geiaten fich balb in einer tiefen Berftimmung bes fatholifchen Landvolts in Franfreich gegen ben Bonapartismus. Das nämliche Landvolt. welchem ber Raifer bas Blebiscit verbantt batte, murbe jekt bon ben Beiftlichen gegen alle Aubanger bes befiegten Raifers gebekt. Auch Defterreich handelte ber uralten Bolitit bes Saufes Sabsburg jumiber, fofern ge bas Concordat aufgab und bamit bas Beifpiel Frantreichs befolgte. Ohne Zweifel batte es biefem altfatholifchen Staate eber geziemt, die Schutherrichaft über Rom, die ihm Frantreich entriffen hatte und die Frankreich jest wieder aufgab, gurudgunehmen. Da indeg napoleon III. fich mit Desterreich nicht eber in ein formliches Bunbnig einlaffen wollte, bis Italien ber britte im Bunde fenn murbe, beffen Armee ben beiben fatholifchen Raifern mehr nugen tonnte, als ber ohnmächtige Bapft, fo ertfart fich baraus, warum man auf ben lettern wenigftens gunachft fo wenig Rudficht nahm. Spater batte man es wohl wieber aut gemacht.

Auch Stalien hatte besser gethan, sich mit bem Papst zu verständigen. Wäre das früher geffchen, so würde wohrscheinlich der extreme Unsinn auf dem Concil vermieden worden sen. Mit dem Papstithum gibt Italien ein Bestiptstyum auf, um welchze es länger als ein Jahrtausend immer nur beneidet wurde. Wenn der Papst nicht mehr in Rom ist, wirt es aussehen wie die leere Enspflung, welche zurückleibt, wenn der Gelstein ausgebrochen ist. Ueberdem seit, fach Italien in Widertpruch mit seiner Nationalpolitit, wenn es ben Vopft aufgibt, denn der Papst war immer nur der concentricteste romanische Racentypus, erst Italiener, Erde der alten Könner, und dann erst Efrist und Katsfolit. Die gange welsches des Sübens hatte nie einen bessern Vorsämpser gegen den Germanismus als den Papst. Die in Florenz erschienende "Opinione", das Organ der durch Dick und Dunn mit Frankreich gehenden Hofpartei, ließ das Gespenst des alten beutschen Kasserthums, welches in Preußen verjüngt werden solle, vor dem italienischen Publikum aufsteigen und mit allen Schrecken glibellinischen Aufprücke brohen. Währe es ihr damit ernst getwesen, so hätte sie sich doch besinnen missen, das die alten Guelsen, welche den germanischen Hybiellinen von Italien aus so langen und trästigen Widerfand leisteten, eben alle nur Ansänger des Papstes waren und ohne den Kapst nichts bermodt bätten.

Man kann sich kaum etwas Persiberes benken, als diese italienische Regierungspresse. Die "Stalie" z. B. meldete im Beginn des Arieges, als die Franzosen noch keine Niederlage erstitten hatten und noch eine Allianz Frankreichs mit Oesterreich in Aussicht stand, die Oesterreicher sammelten Truppen in Borartberg (wahrschissisch, um sich mit den vom Oberrhein her erwoarteten Franzosen zu vereinigen). Nachbem aber die Franzosen von der deutschen Südarmee geschlogen worden waren, drüfte bieselbe italienisse getung die Besorgnis aus, Oesterreich sonne in Tirol wohl gegen Jaalien rüsten.

Man barf nicht unbeachtet saffen, daß der Herzog von Grawont, der domasige Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Paris, dersesse Mann war, der vor zehn Jahren mit gleichem hohn die Sache des Papstes im Sich gesassen wir von unglüsstichen General Lamoriciere verrathen hatte. Die Gründe, aus welchen Napoleon III. den Papst bei Seite schob, sind nicht hintänglich ermittelt. Sie lagen vooßt in dem Plan einer Allianz Frankreichs nicht nur mit Italien, sondern auch mit Oesterreich. Im Ansang des August sond zwischen den Hohn wellen, krovern, und Paris

ebhafter Bertebr ftatt. Bon Bien fam Graf Bikthum (ein Sachfe. Berfaffer einer fanatifc antipreukifden Schrift über ben fiebenjahrigen Rrieg, baber mit bem Grafen Beuft nach Wien übergefiebelt) nach Floreng und follte fobann nach Baris abgeben. Bon Floreng tam Graf Arefe nach Bien. Gine bochft feltfame Correspondens ber A. A. 3. wollte miffen, Defterreich tonne fich moglicherweise entichließen, fich im Rampf bes Germanismus gegen ben Romanismus an ben erftern anguidließen und "Deutschland am Mincio ju vertheibigen." Damit follte mobl Stalien eingeschuchtert und in bie Tripelalliang hineingeschredt merben. Cben fo abenteuerlich und eben fo argliftig nur auf bie Bethorung ber Italiener berechnet war bie andere Meinung, welche bie Lugenpreffe perbreitete, namlich: Der Ronig bon Breuken nehme ben Babft in feinen Schut und habe bem Ronig bon Italien bereits mit einer Rriegserflarung gebrobt, falls er bie romifche Grenze überfdritte. Alle biefe Lugen wurden im ichmargeften Breugenhaß erfonnen und formlich fabritmäßig gefdmiebet.

Noch ist zu bemerten, daß General Cialdini, der sich so eifrig um ein Bündniß Bictor Emanuels mit Napotom III. bemüste, über die spanische Typontandidatur des Prinzen von Hohengollern grengenlos erbittert war, weil er früher als außerordenslicher Botsche Emanuels nach Madrid entsandt, sich geschmeichelt hatte, als Mentor des damals zum Arontandidaten vorgeschlagenen Prinzen aus dem House Savopen künstig Spanien vorgeschlagenen Prinzen aus dem House Savopen künstig Spanien die Kommont den edten Lamoriciker berrathen und war dossir vom französischen Marschall Petisser in einem offenen Briefe, wie man einen Hund wegstößt, mit "dem Ablah seines Scheiels" im Ramen von ganz Frankreich bedroht worden. Welche Stirn, sich nun doch diesem Frankreich wieder ausdrängen au wollen!

Der Bapft hatte es feiner Stellung für angemeffen erachtet, swifden ben beiben friegführenben Machten eine Bermittlung gu

verfuchen, welche bon Frantreich fcroff, bon Breugen hoflich abgelebnt murbe. Run gelangten bie Siegesnachrichten nach Rom. Der Mug bes breufifden Ablers über Franfreich mußte ben Grofgugur in bobem Grabe frappiren. In bem Augenblid, in welchem bie romifde Curie bon Franfreich und Defterreich verlaffen und bon Italien fogar ichmer bedroht mar, mußte fie fich naturlichermeife jum Begner ber frangofifch-ofterreichifden Bolitit bingezogen fühlen. Es hieß baber, Carbinal Antonelli habe bem Ronig bon Breugen offiziell au feinen Siegen Blud gewunfcht. Ein Schreiben aus Rom bom 12. Auguft in ber A. A. Beitung melbete: "Freiberr D. Arnim hatte am Tage feiner Rudfehr von Berlin gwei Aubiengen beim Babft und überbrachte ihm ein Sanbidreiben bes Ronigs Bilbelm, in Bezug auf welches ber Bapft bemertte: es tomme bas Seil ber Rirche in größter Befahr oft von gang unerwarteter Geite. Arnim conferirte fofort mit Antonelli, bem Minifter bes Innern und bes Rriegs, und mit bem Polizeibireftor. Er überbrachte ermuthigenbe Buficherungen und fogar Inftruttionen."

In der Schweiz hertsche große Aufregung. Am besten hatten die Schweizer gethan, Frankreich den Krieg zu erklären, woyn sie solliss berechtigt waren, seiddem Rapoleon III. die Berträge gebrochen und sie ihres Besahungsrechtes im nördlichen Theile von Savoyen beraubt hatte. Es sag im Interesse der Schweiz wie Italiens, den dösen, unsleidlichen, immer von neuem underschwänt sordernen und roubenden französsischen wieden und fahre unschweizen französsischen das fonnte sie nur im Bunde mit Deutschand und dann hätte Frankreich der Uedermacht unterliegen mussen. Die durften nicht zaubern, Deutschand nicht assen der, mit der bewossinet begnügte sich aber, wie Italien und Bessien, mit der bewossineten Keutralität, bestelt ihre Grenzen und wählte den Obersten Perzog (von Aarau) zum Obergeneral. Ihr Eister war übertrieben und die Jahl der Kriigen, die sie sie aufbot, viel zu groß für den Iwas, so daß sie nach wenig Wochen wieder zurückzogen wurden. Aber in senne Eiste verriebt Wochen wieder zurückzogen wurden. Aber in senne Eiste verriebt

sich die Sorge, Franfreich sonne abermals rudsichtslos gegen die Schweig verfahren wollen, ober Deutschland tonne sich einmal erinnen, daß die Schweiger Deutsche sind, und daß ihr Land ein Abeil des deutschen Reiches geweien ift.

Man bemertte baber bin und wieber in ber Schweig eine Stimmung wie in Solland. Man fdrieb aus ber Someis unterm 19. Auguft: "Es mar anno 1866 jur Beit bes preußifd-öfterreichiichen Rrieges, noch bor ber entideibenben Schlacht bei Roniggrat, als ein fonft fehr geachtetes Mitglieb bes fcweigerifchen Bunbesrathes folgende bentwürdige Borte fprach : "Gie wiffen, bag wir mit Defterreich nie gerabe Freunde maren; aber eine Rieberlage mare ben Breugen ju gonnen von unferem Standpuntte aus; benn wenn wir einft bie preugifchen Bidelhauben fich im Bobenfee fpiegeln feben, bann find wir verloren.' Diefe Borte finben gerabe beutjutage im fpreußifch-frangofifden Rriege ein taufenfaches Eco, befonbers in ben Rreifen ber altconferpatipen Schweis. Dant ber ebeln Theilnahme, welche bie beutiden Opfer frangofifder Barbarei bei ihrer Antunft in ber Someis jungft gefunden und noch finden werben; allein bie Thatfache fann auch bem unbefangenften Beobachter nicht entgeben, bag bie Reutralitat ber Someig fo recht eigentlich in bas Innerfte bes Bunbespalaftes ju Bern gebannt ift, bag ein überarokes Mehr ber fdweizerifden Bevollerung für feinen thurgauifden Landsmann Rapoleon außerorbentliche Sympathien zeigt und alle feine Schattenfeiten, wie fie nun bei ber neuaufgebenben Sonne ber Bahrbeit und Gerechtigfeit au Tace treten, nach Rraften au perbeden fucht. Diefes Liebaugeln mit bem Frangofenthum macht fich fowohl im Rorben als im Guben ber Someig, fowohl in ber Breffe, als im Brivatvertehr fühlbar, und mag auch ber Bunbesrath hunbertmal ,eneraliden Protest gegen berartige Berbachtigungen ber fcmeigerifchen Reutralität einlegen', wogu er fich jungft veranlagt fab, fo werben es ibm bie Schweiger felbit am allerweniaften alauben. Siefur nur zwei Beifpiele. In ber Stabt Bern hatten beutiche

Bewerbeleute ihrer freudigen Stimmung über bie bisberigen gunftigen Erfolge ber beutiden beere in großeren Birthicaftslotglen Luft gemacht. Sie murben biefur nicht nur bon ber Gefellicaft mit Schmähmorten und Drobungen insultirt, fondern ein Rorrespondent ber Lugerner Zeitung fand fich bemugigt, in berfelben Zeitung ein ,probates Mittel' ju bezeichnen, um bie Deutschen jum Schweigen ju bringen; man entzieht ihnen bie Runden. Dir felbft begegnete ein abnlicher Rall. Um 20, bies erhielt ich von Freundesband bie telegraphifche Depeiche über ben glangenben Gieg ber Deutiden bei Mes. Boll Freude bieruber ging ich ju meinem Landsmann aus 28 . . . . . ten, um ihm biefe Siegesbotichaft mitgutheilen. In feinem Beichaftstotale maren giemlich viele Schweiger. Aber welcher garm, welch allfeitiger Biberfpruch erhob fich bei Mittheilung biefer Depeide! Rur meine amtliche Stellung biente mir als Schukwebr gegen biefe Mitrailleufe giftiger Bungen. Das bie Reutralitat ber ichweigerifden Bevollerung in praxi."

Dagegen verrieth fich wieber ber gute beutsche Ginn in bem Boblwollen, mit welchem bie aus Franfreich vertriebenen Deutschen einige Bochen fpater an ben Schweizergrengen aufgenommen, unterflutt und weiter beforbert murben, und ber besonnenere Theil ber Gibgenoffen bat fich gewiß nie baruber getäufcht, bag ber Schweiger Freiheit bon Deutschland aus nicht bie minbefte Gefahr brobt. Benn auch Deutschland wieder ein einiges Reich und noch fo machtig murbe, fo lage es burchaus in feinem Intereffe, Die Gomeig in ber Bielgeftaltigfeit ibrer ffeinen Republifen befteben au laffen, weil biefelbe ber Spaltung ihrer burd hobe Gebirge getrennten Thaler und eigenthumlichen hiftorifden Entwidlung entipricht, und bem ftarfen Rachbar, jumal bem ftammbermanbten, ungefährlich ift. Sat bod fogar ber erfte Rapoleon, obgleich er'ein Balfther und ein unumidrantter Despot mar, ber Schweis ibre Cantonalverfaffung gelaffen und fomeit fie burch bie fog, belvetifche Rebublif geftort mar, wieber bergeftellt.

Belgien, nach ben Enthüllungen der Times durch Frantreich sall noch mehr bebroht als bie deutschen Rheinlande, und boch zu schwod, um Frantreich den Krieg erklären zu können, entschlöß sich rasch werigen Wachte auch enterfattet. Bettellt beiben triegsschweiden Machte auch anerkannten. Der französsischen Kreiste ihr mistrauend, machten die Besser die Gienbahn an der französsischen Gernge unberauchder, beischen die Gernge mit Tuppen und verstärtten die Besseltung von Antwerpen. Auch England hatte ein ausmerksames Ange auf Antwerpen und es hieß, es werde seine Flotten dahin senden.

Solland boggen verhartet in feinem verfnöderten Deuficenba. Es ertfatte fich zwar ebenfalls für neutral, ruflete aber feine Armee unter bem Pringen von Oranien und man bemertte nicht nur in ben oberen, sondern auch in ben unteren Regionen mehr Himmelgung au Frantteich als zu Deufichland, obgleich sie sleber ächte Deutsche sind. Eine Unnatur, beren sich die Nachtommen ber beutigen Bollander gewiß einmal ichämen werben.

Glauben Sie nicht, daß das Unglud, welches mich in bem Misgeschlad meiner Peimalb trifft, mich ungerecht ober mistrauisch mache. Nach Abterlung Benetiens mußten Sie Oesterreich unterstüßen, an ben Rheiu marschiren, Ihre Bedingungen stellen. Desterreich erwürgen, ist mehr als ein Berbrechen, es ist ein Fehler. Biesleicht sied ist die Bedrechen, bei sie ein Fehler. Biesleicht sied ist die Jahren bei der gestaubt haben, einer alten und aufrichtigen Freundschaft nicht zu entspechen, wenn ich nicht in sehrs Nach bei bolle Bahrfeit gesart hätte. Ich glaube nicht, daß sie Gehör sinden wird, aber ich will mir eines Lages sagen sonnen, daß ich Alles gethan habe, um dem Jusammensturge besten vorzubeugen, was mir so viel Jutauen und Juneigung eingessisch zu Zurin liegt, ware der Brief auch nur singirt, der Schlässe der Schlässe das unt fingirt, der Schlässe der Schlässe das unt fingirt, der Schlässe der Schlässe und nur fingirt, der Schlässe der Schlässe das der Schlässe und nur fingirt, der Schlässe der Schlässe der Schlässe das der

Spanien verhielt fich ju ben friegführenben Machten neutral und proclamirte feine Reutralitat offiziell am 27. Juli burch ben Minifter Sagaffa, Seine Sompathien maren fur Deutschland, aber feine Mittel reichten nicht aus, um Franfreich ben Rrieg erflaren ju tonnen, ba es im eigenen Innern gegen Barteierhebungen geruftet bleiben mußte und feine Truppen ausmarts gu verwenden batte. Raturlicherweise mußte es fich tief verlett fublen burch bie Unverschamtheit, mit welcher ibm Franfreich vorfdreiben wollte, wen es jum Ronig mablen folle und wen nicht. Diefe Stimmung machte fich auch Luft in ber feurigen Begeifterung, mit welcher bie in Spanien lebenben Deutschen gefeiert murben, welche nach Deutschland gurudfehrten, um bort ibrer Dilitarpflicht gu genugen. In Barcelona wehte am 20. Juli bie norbbeutiche Rabne neben ber fpanifchen, murbe ben abreifenden Deutschen ein Reft gegeben und ein fpanifcher Universitatslehrer bielt eine Rebe, worin er fagte: "Der freche frangofifche Radbar braucht eine tuchtige Buchtigung." Ein republitanifches Journal verleugnete ganglich ben altfpanifchen Ratholicismus und ben romanifden Racencharafter, indem es forieb: "MIS Angehörige ber lateinischen Race follten wir ben Triumph der französischen Wassen wünschen, aber als eivlissirte Menschen winschen wir den Sieg des rationalistischen Volles über das katholische. Als Republikaner wünschen wir die Niederlage Frankreichs, welche den Ariumph der Republik in allen lateinsichen Ländern bedeutet, und als Spanier wünschen wir, daß die Bonaparte am Abein nochmals für das unwürdigen wir, daß die Bonaparte am Abein nochmals für das unwürdige Attentat von Bayonne düßen."

Mimiral Topete hoffite, jest wieder für den Herzog von Montpenster wirten zu können, verlangte zu diesem Behuf eine baldige Biedereinderusung der Cortes, aber er drang nicht durch. Auch die Carlisten rührten sich, wurden jedoch bald wieder unterdrückt. Es sam nur zu einer kleinen Erhebung in Navarra, der carlistische General Diaz aber, der sie keiten sollte, wurde mit mehreren Offizieren und etwa hundert Mann von den Donaniers der französsischen Greuze feltaenommen.

Der spanische Gesanbte in Paris war ber bekannte Oligaga, ber immer ein gutes Verhältnis mit Frantreich unterhielt und besfalls jeber der in Paris wechselnden Regierungen gefällig war. Eine Corresponden; aus Madrib dom 16. August in der A. A. Zeitung charafterisite ibn solgendermaßen: "Der maßloß eitle Herr Oligaga, Olliviers Bewunderer und Busenfreund und Gugenias täglicher Gast, hat so sehr einer Stellung und der Würde Spaniens dergesten, daß er bis zum Ende dem zweiten Kalierthum die niedrigsten Handlangerdienste leistet. Reine Siegeschesche aus dem faisetischen Hauftungter ist so verlogen, teine Intrigue des Tullerientabinets zur Täussung der össen, teine Intrigue des Tullerientabinets zur Täussung der össen, teine Intrigue des Tullerientabinets zur Täussung der össen, der Verpublikaner in Paris so plump ersunden, daß derselbe sie nicht bierber meldete."

Auch Rufland nahm ju bem neinen westeuropäischen Kriege eine neutrale Haltung ein. Die polnische Agitation in Galigien träumte gwar von Siegen Frankreiche, die auch eine Befreiung und Wiederheftellung Bolens jur Folge haben würden, und die preußenfeinblichen Organe Cesterreichs matten lügenhaft ein Bundnif Rufe

lands mit Preußen an bie Wand, um damit die Ungarn ju ichreden und sir Oestereich in die Wassen ju rusen. Dadurch erhielt aber Aussand nur den erwänsichten Borwand, an der Grenze von Galizien Truppen aufzustellen, mit denen es auf alle Fälle bei der hand jeyn sonnte, wenn ihm die Ereignisse im Westen eine günstige Chance boten, aus der Neutralikät herauszustellen. Seine natürliche Politit war, wenn etwa Oesterreich sich mit Frankreich und Italien gegen Deutschland berbinden wolle, Oesterreich anzugerisen, vor allem Galizien wegzunehmen und die öfterreichssischen Slaven gegen bie Wiener Regierung auszustellen. Ohne eine Zertrümmerung Desterreichs burste Ausstand niemals hossen, herr an der untern Donau zu werden.

Sig gab indes auch eine Partet in Rußland, welche lieber Preußen betriegt hatte. Das wor bie fog. altruffliche Partet, welche burch bie Mosslauch Zeitung (Ralfow), ben Golos und die Betersburger Börsenzeitung vertreten war und auch am Hofe Gönner jählte. Diese Partet setzle fichn lange gegen Preußen, als ob dasselbe die deutschen Officeprovingen von Rußland abreisen wolle, hauptstäcklich aber, weil sie einen tiesen Merger darüber empfand, daß die Einheit der Deutsche zu Street Weinung nach sollte nur die stande tommen sollte. Ihreben Weinung nach sollte nur die flavische Nace nach politischer Einheit boch ein Jusammengesen Auslandbur ist Frankreich gegen Deutschand nicht beantragen, denn es wäre dem Interess Ausstandbur zu wider gelausen, Frankreich (und damit auch indirett Oesterreich) zu stäteln, weil diese seine Hauptgegner in der veientalischen Frage waren.

Die englische Presse spresse sich anfangs ungünstig über die Candidatur des Prinzen von Hohenzollern aus, weil sie Erhaltung des Friedens wünsche. Als sie aber inne wurde, Preußen espekielen frege underheitigt und Frankreich allein such händel, erstätte sie sich absold gegen die zum Arieg beraussoverbe Unverschafte

beit ber Tuilerien. Der englische Minifter bes Musmartigen, Lorb Branville, erflarte am 11. Juli im Oberhaufe, als ihm ber franabfifde Gefandte, Marquis von Lavalette, von ber Canbibatur bes Bringen bon Sobengollern und bon bem Entidlug bes frangofifden Cabinets, fich biefer Canbibatur ju wiberjegen, Dittheilung gemacht, feb er febr überrafcht gewesen, habe ibm jedoch erwidert, er tonne nicht allen feinen Ausführungen beipflichten, muffe feine eigene Anficht einstweilen gurudhalten, bebauere aber, bag bie frangofifche Regierung von Anfang an eine fo ftarte Sprache geführt habe. England bot ben jum Rriege porfdreitenben Dachten feine Bermittlung an, bie jedoch von Frankreich abgelehnt wurde. Lord Lyons, ber englifche Gefandte in Paris, fprach mit Gramont und meinte, wenn Bring Leopold bie Candibatur aufgebe, fen bie gange Sache erlebigt, "Aber," fahrt Luons fort, "Berr von Gramont fagte, baß biefer Buftanb ber Dinge (bie Burudgiehung ber Throntanbibatur) bie frangofifche Regierung febr in Berlegenheit fete. Auf ber einen Seite fen bie öffentliche Deinung in Frankreich fo aufgeregt, daß es zweifelhaft fen, ob bas Minifterium nicht morgen gefturat werbe, wenn es nach ber Rammer ginge und bie Angelegenheit als erlebigt anfünbigte, ohne eine vollftanbige Genugthuung bon Breugen erlangt ju haben." Bas nun Granville betrifft, fo brudte biefer gegen Franfreich amar fein Bedauern aus, bak es fich mit ber Entfagung Leopolbs nicht begnügen wolle und mehr von Breufen verlange, empfahl aber nichtsbestoweniger am 14. Auli bem Ronige von Breugen, feine Buftimmung gum Rudtritt Leopolbs mitgutheilen, b. h. alfo ber unberechtigten Forberung Franfreichs nachzugeben. naturlichermeife wies ber Ronig biefe Bumuthung bon fich. Run erklärte bie englische Regierung gmar, fie merbe fich neutral verhalten, bulbete aber, baf fur Franfreich Roblen und Bferbe in England aufgefauft murben, mogegen Breufen proteffirte. Der Roblenvertauf murbe nun unterfagt, boch nur ber Bertauf an Rriegsfdiffe,

Das nuchterne Berbalten Englands erlitt eine Unterbrechung. Am 25, Juli brachte bie Times einen Blan gum Boricein, welchen Rapoleon III. icon por vier Jahren mabrend bes Luremburger Sanbels bem Ronig von Breugen follte vorgefclagen, in ben letten Tagen aber erneuert haben. Rach biefem Blan batte Breugen bie Mainlinie überfdreiten und Gubbeutschland an fich reißen, Frant. reich aber Luremburg und gang Belgien befommen follen. Breuken babe fich jeboch gemeigert auf biefen Blan einzugeben. Go bie Times. Diefe Enthullung machte außerorbentliches Muffeben, fo bag es an Interpellationen im Barlament nicht fehlte. nifter antworteten, fie mußten von nichts und man muffe abwarten, wie fich bie bofe bon Baris und Berlin barüber erflaren murben. Ingwijchen war man in England lebhaft aufgeregt und tonnte es Frantreich nicht verzeiben, bak es auf fo binterliftige Art burch eine verfucte Beftechung Breukens Belgien und ben wichtigen Safen bon Antwerben babe geminnen wollen. Uebrigens muß bemerft werben, bag icon acht Tage por ben Enthullungen ber Times in ultramontanen Blattern Subbeutichlands ber Berbacht geaugert wurde, Preugen meine es nicht gut mit Gubbeutichland und werbe fich folieglich mit Frankreich babin verftandigen, bag bas linke Rheinufer an Frankreich, und Gubbeutichland an Breugen falle. Durch bicfe Musftreuung wollte bie ultramontane Breffe bie Gubbeutschen gegen Breugen begen. In England batte bie Enthullung ben entgegengefesten 3med, nämlich bor ber Arglift Frantreichs gu warnen und die Aufmertfamteit auf ben Sous Belgiens gu lenten.

. 3wei Tage später, am 27. bestätigte bie Correspondance de Berlin bie Mittheilung ber Times und fügte hingu: Der von Benebetit's hand gigdriebene Bertragsentwurf besinde sich in dem nordbeutschen Bundesamte für Auswärtiges. Schon vor dem Artiege von 1866 hobe Frantreich Preußen eine Minag angeboten mit dem Bersprechen, ebenfalls an Desterreich den Artieg zu erstäten und mit 300,000 Mann angugrifen, wenn Preußen verschiebene Gebites

abtretungen am linken Rheinuser zugestehen wolle. Im Interesse Friedens beschänkte sich das Berliner Kadinet mit Jurüdweisungen, ohne davon weitere Kunde zu geden.
Dagegen hatte Gramont die Stirm zu behaupten, die Anträge seyen von Preußen ausgegangen und Benedetti habe sie sich don Bismarck dietiren lassen. Schrieb wenigstens der französische Gesandte Lavalette im Ramen Gramonts an Lord Granville, der dies am 29, Juli dem Oberbaufe anzeigte.

Am 31. Juli veröffentlichte ber preußische Staatsanzeiger eine Cirfulardepefche bes Grafen Bismard an Die Bertreter bes Rordbeutschen Bundes bei ben neutralen Staaten. Darin führt Graf Bismard aus, bak bas bon ber "Times" peröffentlichte Schriftftud feinesmeas ber einzige in Diefem Ginne gemachte Borichlag fen, und macht barauf aufmertfam, bag ber Bebante ber frangofifchen Regierung an die Möglichfeit einer berartigen Transaftion mit einem beutiden Dinifter, beffen Stellung burch feine Uebereinftimmung mit dem deutschen Rationalgefühl bedingt feb, nur in ber Unbefannticaft ber frangofifden Staatsmanner mit ben Grundbedingungen ber Exifteng anderer Bolter feine Erflarung findet. Die Beftrebungen bes frangofifden Gouvernements, feine begehrlichen Abfichten auf Belgien und die Rheingrenge mit preufifdem Beiftanbe burchauführen, feben icon bor bem Jahre 1862, alfo bor ber Uebernahme bes auswärtigen Amtes burch ben Grafen Bismard. an ihn berangetreten.

"Durch die äußerliche Einwirtung auf die europäische Politit machten sich die erwähnten Tenbengen der frangösischen Regierung zunächst in der Hollton ertennbar, welche Frankreich in dem deutschaftigen Streit zu unseren Gunsten bevochstete. Frankreich rechnete schon im Jahre 1865 auf den Ausbruch des Krieges zwischen uns und Cesterreich, und nährete sich uns bereitwisligt wieder, als unsere Beziehungen zu Wien sich zu frühen begannen. Bor Ausbruch des österreichischen Frieges im Jahre 1866 sind heibe ind

1) En cas de congrès poursuivre d'accord la cession de la Vénétie à l'Italie et l'annexion des duchés à la Prusse. 2) Si le congrès n'aboutit pas, alliance offensive et défensive. 3) Le Roi de Prusse commencera les hostilités dans les 10 jours après la séparation du congrès, 4) Si le congrès ne se réunit pas, la Prusse attaquera dans 30 jours après la signature du présent traité. 5) L'empereur des Français déclarera la guerre à l'Autriche dès que les hostilités seront commencées entre l'Autriche et la Prusse (en 30 jours, 300,000), 6) On ne ferait pas de paix séparée avec l'Autriche. Vénétie á l'Italie; à la Prusse le territoire Allemagne ci dessous (7 à 8 millions d'âmes au choix), plus la réforme féderale dans le sens prussien; pour la France le territoire entre Moselle et Rhin sans Coblence ni Mayence, comprenant 500,000 ames de Prusse et de Bavière. Rive gauche du Rhin: Birkenfeld, Homburg, Darmstadt 213,000 ames. 8) Convention militaire et maritime entre la France et la Prusse dès la signature. 9) Adhésion du roi d'Italie. Die Starte bes Beeres, mit welchem ber Raifer nach Art. 5 uns beifteben wollte, murbe in ben ichriftlichen Erläuterungen auf 300,000 Mann angegeben. Die Seelengabl ber Bergrößerung, welche Frantreich erftrebte, belief fich nach ben frangofifden mit ber

Wirtisfeit nicht übereinstimmenben Berechnungen auf 1,800,000 Seelen. Nachdem wir im Juni bes Jahres 1866, ungeachtet mehrfacher sollt brobender Mahnungen zur Annahme des obigen Milianz-projettes abgelehnt hatten, rechnete die französische Regierung nur auf den Sieg Orsterreichs und auf unsere Ausbeutung sür den französische Weistend nach einer ebentuellen Niederlage, mit deren diplomatischer Anbahnung die französische Vollit sich nuumehr nach Krästen beschäftigte. Bon der Zeit an hat Fransteich nicht aufgehört uns durch Anerbietungen auf Kosten Deutschlands und Belgiens in Versuchung zu führen."

Nachbem die Note ausgeführt hat, warum es dem Grafen Bismard möglich gelwefen, dem französsichen Staatsmännern, die ihnen eigenthümlichen Mussionen so lange zu belassen, ohne ihnen irgend welche auch nur münbliche Jusage zu machen, sährt die Note sort: "Nachdem die Berhondlung mit dem Könige der Niederlande über den Antauf Luxemburgs in der besannten Weise gescheitert wor, weicherholten sich mir gegenüber die erweiterten Vorschässe Frankreichs, welche Belgien und Süddeutschald umfosten. In diese Konjunctur fällt die Mittheilung des Benedettischen Manusstripts.

Daß ber französische Botschafter ohne Genehmigung des Souveräns mit eigener Hand biese Borschässe sommuliet, sie mir überreicht und unter Modissirung von Textsellellen, die ich monirte,
verhandelt haben sollte, ist eben so unwahrscheintlich, wie die Behauptung, daß der Kaiser Napoleon der Forderung der Abtetung
von Mainz, welche mir im August 1866 unter Androhung des
Kriegs im Falle der Weigerung durch Benedetti amtlich gestellt
wurde, nicht beigestimmt habe. Jur Zeit der Borbereitung der
besgischen Siendahnschaftel (Marz 1868) wurde mir von einer hoch
stelsichen Person, welche den früheren Berhandlungen nicht fremd
war, mit Bezugnachme auf die leisteren angedeutet, daß sür den
Ball einer französischen Occupation Besgiens: "Nous trouverions
bien notre Belgique ailleurs." In gleicher Weise wurde mir bei

früheren Gelegenheiten gu erwägen gegeben, daß Frantreich bei ber Lofung ber orientalifchen Frage feine Betheiligung nicht im fernen Often, sonbern nur unmittelbar an feinen Grengen suchen tonne."

Um ben Eindruch dieser Enthällungen einigermaßen abzuschwäden und, wenn sie sich auch vor den europäissen Cabinetten nicht reinigen konnte, doch eine Gegenbeschuldigung gegen Preußen zu improvisiten, stedte sich die schamlose Politik Frankreichs hinter den berüchtigten, zu allem drauchdaren ungarischen Abenteurer, General Tüter, welcher ein von ihm versägteis Gesteben an den Korasen Wiemard verössentlicht, worin er demselsben vorhielt, er habe ja selbst 1867 gegen ihn geäußert, er sey ganz damit einverstanden, daß Belgien au Frankreich kommen solle. Die beste Widerlegung dieser Tüterschen zuge stille Tüberschen der Werterschen der werden wird, den wenn Preußen wirklich mit Frankreich einverstanden zie, den weren Preußen wirklich mit Frankreich einverstanden gewosen wöre, daß leizteres Belgien annechten dürke, so wäre es auch aunenteit worden und niemand diet es zu ünder vermoent.

Eine Stimme ertonte bamals aus England wie aus bem Simmel, gleich ber bes gurnenben Jehopah miber ben Frevel, welchen bie europäifche Diplomatie immer noch mit ben Boltern gu treiben fortfahrt. Der Rev. Stopford Broots, Raplan ber Ronigin von England, hielt in ber St. James-Rapelle ju London eine Bredigt über bie frangofifche Rriegserflarung, welche im Drud erfchienen ift. "Gin großes Berbrechen gegen bie Menichheit und alfo gegen Gott," fo begann ber gurnenbe Rebner, "ift begangen morben. Bieber foll ber Menfch feinem Mitmenfchen als Feind entgegentreten; und ju welchem 3med? Um bie Stellung eines einzelnen Mannes ju fichern und ber leibenicaftlichen Gitelfeit einer einzelnen Ration Befriedigung ju bericaffen." Der Brediger führt bier aus, welche Beiben und welches Unbeil ein Rrieg in feinem Befolge bat und wie biefes Unbeil in unferer gebilbeten Beit lebhafter empfunben wird als früher. "Um fo ungeheurer ift bie Schuld berer, welche jest es unternehmen . bas Gebaube ber Civilifation . welches bie letten 60 Jahre errichtet, umgufturgen, indem fie fur icanbliche 3mede einen Rrieg beginnen. Die Welt fennt feinen zweiten fo großen Berbrecher, wie einen Berricher, ber bie langfamen und mubevollen Errungenicaften bes Friedens in anbern Rationen burch fein eigenes Bolt in einem Tage wieber gerftort, au feinem anbern Amed. als feinen elenben Thron ju erhalten und bie Bebanten feiner Unterthanen von ben Forberungen ber nationalen Freiheit abgulenten. Es ift graufam, bag wir in ber Mitte von Europa gezwungen fenn follen, in Befellichaft einer Ration gu leben, bie in Folge langer Unterbrudung und Semmung ihrer ebleren Rrafte bas Schwert bes Damotles für unfern Belttbeil geworben ift, einer nation, fo eitel und reigbar, bag fie gum willenlofen Werfgeuge tief berechnenber Menfchen wird, fo eiferfüchtig auf ihre faliche Chre, bag fie in jedem Augenblid jum Bahnfinn getrieben werben fann, fo aufregbar, bag fie ein Rind mit ber Rraft eines Mannes barftellt, und babei boch von fo brennendem Befühl fur bas Recht, bag feine andere fo viel für bie Menichbeit leiften tonnte, wenn fie richtia geleutt mare, fo reich an icopferifden Bebanten, bag fie fabig mare, bie Geftalt ber Erbe umgumanbeln, wenn ihrem Enthufiasmus burch einige Jahre mabrer Freiheit ein gefunder Inhalt gegeben werben tonnte, fo von ber Ratur fur bie Runfte bes Friedens gefdidt, bag fie im Stande mare, bie Befammtheit ber trageren Bolfer mit ber Liebe jum Schonen ju burchbringen, ohne beshalb bas Rusliche ju vergeffen . . . Das ift bie Ration , welche , taum für einen Augenblid au einem ehleren Leben gewedt, nun gurudgeworfen wird in die Berühung einer Unthat, beren ichlechtefte Leibenschaften in Anspruch genommen, beren Thorheiten gewedt, beren Rrafte auf Morb und falfden Ruhm gerichtet und beren Rationalgefühl mit bag und Reib gegen ein Bruberbolt vergiftet wirb. Rie hat bie Belt ein fomargeres Berbrechen gefeben. Es ift bie Bflicht eines Dieners ber Religion Chrifti, eine folde Unthat bem Abichen ber Denichen vorzuhalten. Dit prophetifchem Blide erfennt

ber Briefter bie traurigen Folgen, Die ber Rrieg fur Franfreich felbft haben muß. Es ift faft feine eble Eigenfcaft, feine bon benen, auf welchen bie mabre Ehre einer Ration beruht, Die burch einen fo ruchlos begonnenen, ber Welt mit fo flegelhafter Unverichamtheit aufgebrangten Rrieg nicht gerftort werben mußte. Diefer Rrieg wird Franfreich mehr auf fich felbft gurudwerfen, es mehr ifoliren, weniger menfcheitlich und mehr frangofifch machen. Rachbem die erfte Aufregung vorbei ift, wird er die Ration in ihren eigenen Augen berabmurbigen und wird biefelbe in ihrer eigenen Schande nur um fo hilflofer gu ben Fugen ihres Unterbruders binftreden. Denn mas Anderes als Schande wird Franfreich fühlen fonnen, wenn es fich becimiren lagt fur bie Sicherheit eines Berbrechers! . . Fur uns felbft aber ift es ein Benbebunft, bag wir uns einem folden Berbrechen gegenüber geftellt feben. hatte bei uns bewirten follen, bag biplomatifche Klugbeit bem beleidigten fittlichen Gefühle Blat macht. Diejenigen, welche bas englifche Bolf vertreten, hatten ihren gerechten Unwillen, nicht aber ibre Furcht ausbruden, batten nuchtern, aber mit Ernft für bie Sache bes Rechtes, Die Sache ber beleibigten Menfcheit und im Ramen bes Bemiffens ber englifden Ration fprechen follen. Und wir hoffen, daß bies noch gefcheben werbe. Denn wir halten es nicht für möglich, bag ber Ginn für Recht und Wahrheit und ber Glaube an einen Gott ber Gerechtigfeit in England ausgeftorben fen, bag wir feine Stimme mehr haben, unfere Berbammung bes Unrechts auszusprechen, und unferen Ginfluß gegen ben Uebeltbater geltend ju machen. Bir fieben ju Gott, bag er uns Frieden gebe und ben Frieden uns erhalte, aber auch, bag unfer Friede nicht ertauft werbe um ben Breis einer Billigung bes Bofen. Und wenn alle anderen Mittel feblichlagen, wenn bie Berechtigfeit vergebens angerufen wird, wenn ber Schrei von Rationen, die ber rechtlofen Gewalt erliegen, laut an unfer Ohr folagt, mogen wir bann unfere Bflicht thun, bie uns aufruft: fur

bie Sache Gottes und bas Bohl ber Menschen in bie Schranken zu treten."

Das Boll in England benahm sich nicht so jurudhaltend und führ wie das Ministerium, englisch Blätter sührten eine sehr berde Sprache gegen Frankreid und die Ammes namnte Napoleons Berfahren gerndezu ein Berbrechen. Das Boll las mit Begierde, Staumen und unwerhohlener Sumpatsie die Nachrichten über die aclif auf einander solgenden Siege der Deutschen. Nur die Irländer hiellen es aus begreiflichen Ursahmen mit den Frangosen.

Die englifde Regierung batte vorzugsweife Belgien im Auge und fucte beffen Unabhangigfeit im beborftebenden Rriege gu fouten. Belgien war junachft von Frantreich bebrobt. Mus den Enthullungen ber Times ging beutlich hervor, wie lange icon Rapoleon III, fich Dube gegeben batte, jum Befit von Belgien gu gelangen. Auch fündigten bie Zeitungen icon an, es murben bebeutenbe frangofifche Truppenmaffen auf ber Nordbahn vorgeschoben werden, in der Abficht über Solland ins nordweftliche Deutschland einzubringen, an beffen Ruften auch eine frangofifche Flotte entfenbet murbe. Gang Belgien murbe baburch allarmirt und bie Regierung in Bruffel befette bie Grenge mit Truppen. In Antwerben machten bie Arbeiter eine lebhafte Demonstration und riefen; Soch lebe Breugen! nieber mit Franfreich! Auch war icon bavon bie Rebe, eine englische Flotte follte in See geben, um Antwerpen gu beiduken. Daburd murbe nun Rapoleon III, bewogen, Die Reutralität Belgiens eben fo unbebingt anguerfennen, wie Breuken.

Inbessen würde man die englische Bolitit mispersiehen, wenn man glauben wollte, sie hätte nur wegen Belgien vor Frankreich Sorge gehabt. Die tühle Art, wie sie sig gegen den Noordveutschen Bumd berachm, und die offenbare Bertespung der Veutralidisgeseh, deren sie sich schwidziend den Bertauf von Kriegsbedürstnissen (Rohlen, Pferden, Patronen, Lebensmittel in ungekeuern Quantitäten) nach Frankreich zules, werrielben dentisch

ihre Mißstimmung gegen Deutschland. Die englische Regierung theilte ohne Aweifel die Beforgnis des niederländischen Cabinets im Haag, wenn Preußen diesmal wieder siege, wie vor vier Jahren, so werde es den Nordveutschen Bund noch mehr erweitern und zu einem großen beutschen Reiche ausdehnen. Dadunch würde aber die Selbständigteit Belgiens und Hollands gefährdet werden, weil diese Staaten vormals integrirende Theile des deutschen Reichs gewesen sehen der Neisbergung entstehen wird, ist frühre oder später auch wieder dem neuen beutschen Reiche einzuwerleiben. Dies zu versindern, läßt sich nun England sehr angelegen sehn, dem wenn Belgien und Holland mit dem deutschen Reiche ereinigt werden, würde de beutsche Marine mächtig gemug anwäcksen, um der englischen, würde debentliche Koncurren zu machen, ung anwäcksen, um der englische eine bebentliche Koncurren zu machen, ung anwäcksen, um der englische eine bedeufliche Koncurren zu machen.

Es ift nicht bas erftemal, bag England folde Scrupel begt. Schon nach bem Sturge Rapoleons I, mar es in ben beiben Barifer Frieden und auf dem Biener Congreß auf's eifrigfte befliffen, unfere beutiden Rieberlanbe, bie bem frangofifden Reich einverleibt gemefen waren, nicht nur bon biefem, fonbern auch bom beutiden Bunbe, ber an bie Stelle unferes alten Reiches trat, unabhangig ju machen. Die Rothwendigfeit, ben lanbergierigen Frangofen an ber Maas und Schelbe ein ftarferes Bollmert als fruber entgegenaufeten, murbe nur jum Bormand genommen, als man bie ebemalige Republif Solland, die ebemaligen öfterreichifden Rieberlande und bagu noch bas herzogthum Lugemburg, Die Grafichaft Limburg und bas Bisthum Luttich ju bem neuen Ronigreich ber Rieberlande verfcmolg. Die eigentliche Abficht bei ber Schöpfung biefes unnatürlichen nieberlanbifden Stagtes mar bie Schmadung bes in ben Befreiungsfriegen unter preußifder Rubrung machtig erftartten Deutschlanb. Die Schopfung bes neuen gleichfalls über alle Gebuhr vergrößerten Ronigreichs Sannover unter einem englifden Bringen follte bamals ben Ginfluß Englands im nordweftlichen Deutschland noch mehr befestigen, und feineswegs blos gegenüber bon Franfreid, fondern porzugemeife auch gegenfiber von Deutschland.

Das genügt, um auch wieder bie heutige Politit Englands gegen Deutschland richtig zu verfleben.

Die vielen Deutschen, bie in England lebten, brachen bei ben Erfolgen ihrer Landblieute im frangofischen Artiege in Jubel aus. Biele junge Deutsche tamen aus England gurud, um in die beutschen heere einzutreten. So allein achtig geborene Frantsurter, bie in engisichen Raufmannshaufern beidaftigt geweien waren.

Auch aus Amerita eilten Deutsche herbei. Bancroft, ber nordameritanische Sesandte in Berlin, gad offen seine Sompathien sür die beutsche Sache tund und zweiselte nicht, die Bereinigten Staaten werden für ihre deutschen Staammgenossen etwos thun. In St. Louis wurde sogleich eine Million Dollars für die Berwundeten und Waisen der im Franzosentriege gesallenen deutschen Reieger gezeichnet. In Ilinois setzte man 200 Dollars dem deutschen Sociaten aus, der die erste französsische Gedannenstange erobern wölken der Beringsbischen in Frankreich während des Krieges übernahm der nordameritanische Gesandte in Paris. Bis Ende Just liefen noch eine Menge dem König von Preußen zusübelnde Averssen von den Deutschen aller nordameritanischen Staaten ein, auch von St. Francisco.

## Biertes Bud.

Die erften Biege der deutschen Budarmee.

Machbem ber Rrieg ertfart war, erließ ber Raifer ber Frangofen eine Broclamation, worin er feine Regierung von aller Schulb rein wufd und Breufen allein ben Storenfried Europas nannte; "Frangofen!" fo lautet bie taiferliche Unfprache, "es gibt im Leben ber Bolfer feierliche Mugenblide, in welchen bie Nationalehre in gemaltiger Erregung fich als unwiderftehliche Dacht emporhebt 2c. Breuken, bem wir mabrend und feit bem Rriege von 1866 bie verfohnlichften Gefinnungen bezeugt haben, bat unferm auten Willen und unferer Langmuth feine Rechnung getragen. Inbem es fich in eine Bahn bes gewaltthatigen Angriffs fturgte, bat es überall Digtrauen erwedt, allen Nachbarn übertriebene Ruftungen aufgenothigt und aus Europa ein Seerlager gemacht, in welchem bie Ungewißheit und bie Furcht bor bem nächften Tage berrichen. Den neuen Unmakungen Breufens gegenüber liegen fich unfere Ginfbruche bernehmen. Man hat ihrer gefpottet und fie mit Bezeugungen bes Sohns beantwortet. Unfer Land ift baburch tief erbittert worben und es bleibt uns nur übrig, bie Baffen enticheiben gu laffen. Wir führen ben Rrieg nicht gegen Deutschland, beffen Unabhangigfeit wir achten. Bir find bon bem Buniche befeelt, bag bie Bolfer, welche bie große germanifche Nationalität ausmachen, frei über ihre Gefchide berfügen

jollen. Was uns betrifft, so verlangen wir nur die herftellung eines Standes der Dinge, der unfere Sicherheit gewähleistet und die Zutunft sichert. Wir wollen einen dauerhaften, auf die wohren Interessen der Wölfer begründelen Frieden erobern. Die glorreiche Fabne, die wir noch einmal denen gegenüber entsalten, die uns herausssorbern, ist dieselse, die durch Europa die einsistierten, ist dieselse, die durch Europa die einsistierten, geben werden, der werden bereich werden.

Lauter Lüge. Frankreich war nicht herausgefordert, sondern sordert heraus. Frankreich sollte angeblich nur gegen Petufisch und nicht gegen Deutschland Krieg führen, wurde hier gelogen und doch war nichts gewisser, als daß es nur die deutsche Politit Petußens war, die dem Kaiser der Franzosen so tiesen Groul erweckte. Die Beuchsen sollten allein selbst über die entscheiden, eg die Rechausten und soch hatte Napoleon III. wiederholt das linke Rechauster sür sich begehrt und der englisse "Obstever" wollte aus guter Quelle wissen, Kandle wissen der einen Kentichluß ausgesprochen, es müsse wie bisser Ocksern, der Rest von Deutschland ausgeschlossen, der Rest von Deutschland ausgeschlossen werden, der Rest von Deutschland aber einen neuen Rechnbund bisben.

Das officielle Journal fündigte bereits ben füddeutichen Staaten an, ber Kaifer übernehme ihr Protectorat und werde fie gegen Preußen ichüben, wie auch die depossedirch Fürsten wieder herftellen. Der Artitlet schließt: "Der Sieg des Kaisers wird ein Sieg der Gerechigfeit seyn."

Rachbem Napoleon III. magrend feiner Alwefenbeit im Fetblager die Regentichaft feierich feiner Gemablin, der Raiferin Eugenie, übertragen hatte, reiste er am 27. Juli zur hauptarme in Des ab und ließ sich babei von seinem jungen Sohne begleiten. Er hatte bisher im Schlosse von St. Cloud gewohnt und es fiel auf, baß er nur um Paris berum zuhr und die Stabt seicht ielbft nicht betrat. Er fürchtete, Aeußerungen des Missalens zu begegnen.

Schon am folgenden Tage erließ er bon Det aus eine Bro-

tlamation an die Armee: "Soldaten! Ich fielle mich an eure Spipe, um die Chre und ben Boben des Baterlandes zu vertheidigen. Ihr werbet eine der besten Armeen Europas betämpsen, aber andere, die eben so tücktig waren, haben eurer Tapferteit nicht vivberstehen können. Ihr werdet noch einmal beweisen, was eine französische Armee vermag. Welchen Weg wir auch außerhalb unserer Gtenzen einschlagen, wir werden bort die glorerichen Spuren unserer Witer sinden. Wir werden uns ihrer vourdig zeigen. Bon unsern Erfolgen bangt das Schicksal er Freiseit und der Evidissalien ab."

Und boch lag hinter biefen prahlerischen Worten eine geheime Angst verborgen. Der Kaiser hatte nicht gewagt, sich vor dem Ausmarich in Paris bliden zu lassen. Er nahm seinen Sohn mit unter dem Vorwand, ihn seinseitig in die Helbenlausbahn einzuweihen; aber es geschah doch nur aus Angst, weil er ihn, wenn er ihn in Paris zurückließe, dort nicht sür sicher bielt und im Fall großer Meiderlagen im Felde ihn von jedem andern Ort in den Provingen aus leichter nach Belgien und England flüchten lassen sommt. Seine turge Reise nach Mes hatte etwas Unheimliches. Er sam Abends in dieser Sahrend eines surchfdaren Gewitters an und der Blis war einen General und zwei Stabsossisziere seines Gesolges nache bei ihm nieder.

Während der Kaifer noch in seinem Manifeste den Sübdeutschen Schulz gegen Breusen versprach, als hätten sie ihn darum gebeten, wugte er sichen, doge er sie an der Seite der Vereusen sich gegenüber sinden würde, und der Ingrimm, sich in Bezug auf sie geläuscht zu haben, verrietl sich in den französsigen Vättern. Bon diesen wurde 3. B. die badische Regierung fällschich beschuldigt, völlerrechtswidrige Sprengkugeln an ihr Jussoolt vertheist zu haben, und hinzugefügt. Baden solle dassir zur Rache, sivie vormals die Plas, durch Word und Brand verheert werden. Auch wurde Baden sällschie im "Ande" beschuldt, die Französsen, welche hier friedlich gelebt oder die Bader belucht hatten, tepen missondett, gepländbert oder über den Reich

fortgejagt worben. Durch biefe Lugen follten bie frangojifchen Golbaten erbittert werden. Den afritanischen Truppen, die mau fortmahrend in Algerien warb, hielt man lodend bor, welche reiche Beute fie in Deutschland machen wurden, und wenn fie wirflich fiegreich batten in Deutschland vordringen fonnen, fo murben fie Greuel begangen haben, von benen wir in Deutschland beim Beginn bes Rrieges (benn wir lernten bie Beftialität biefer Afritaner erft auf ben Schlachtfelbern und in ferer Gefangenicaft fennen) feine Ahnung batten. Aber bie Barifer Blatter felbft, bie auf ber Sobe ber Cipilifation au fteben fich rubmten, flatichten im Borque ber Golbatesta Beifall, Die bas friedliche Deutschland recht mikhandeln und ausplundern wurde. 3m "Francois" war zu lefen, Die frangofifchen Solbaten follten in beutiden Ortichaften bie Barten mit ber Biegtanne unterfucen, benn wo bas BBaffer ichnell einfidere, werbe man Roftbarfeiten vergraben finden. Alles im Ramen ber Civilifation und einer gartlichen Sompathie fur Deutschland.

Der Raifer behielt fich in Det bie Oberleitung bes Rrieges por, batte aber ben Rriegsminifter Leboeuf als Chef bes Generalftabs an feiner Seite. In und um Det batte er bereits ben Rern ber frangofifden Armee unter bem Ramen ber Rheinarmee verfammelt, in einer Starte von wenigstens 200,000 Dann, und amar bie beiten frangofifden Rationaltruppen mit ber Barbe unter General Bourbafi, mit ben Daricallen Canrobert und Bagaine. Gine ameite ioa. Gubarmee unter bem berühmten Dac Dabon, Bergog bon Magenta, ber fich in ber Rrim und Afrita rubmlich ausgezeichnet batte und beren Starte wenigftens 100,000 Dann betrug, mar gegen bas Elfaß porgefcoben morben und biefer Armee maren bie Afrifaner einverleibt. 3m ftebenben Bager bon Chalons, wo jahrlich große Manover abgehalten wurben, follten fich noch Erfattruppen und Mobilgarben erft fammeln. Außerbem follte noch eine frangofifche Landungsarmee bon 50,000 Mann mit ber frangofifchen Motte aus bem Safen bon Cherbourg auslaufen, um an ber

Diese französischen Armeen, die aus regulärem Militär bestanden, mit den noch in Garnisonen gerstreuten Truppen zusammen, berechnete mon im Gangen zu 400,000. Auf dem Kapper sausen noch eben so viel Mobilgarden, die aber noch gar nicht einberusen, noch nicht exercitet und, wenn auch jest ein Theil von ihnen zu den Jahren gerusen, doch unbrauchdbar waren. Man hätte sie früher ausbilden können, aber man wollte ihnen keine Wassen geben, weit ein großer Theil der jungen Männer republikanisch gesinnt war; Andere waren friedlich gestimmt und scheuten dem Krieg. Aus die vollegkreisenen Schöpfung des Martspalls Niet, die Koerganistation des französsischen deress, ließ noch viel zu wünsschen überg und es versielt sich im Gangen damit, wie mit den angeblichen 800,000 Mann, mit denen Oesterreich im Jahr 1866 gepracht, die es aber niemals zusammengebrach batte.

Bon den Mannschaften, die wirflich einezereirt waren, sonnte man im Allgemeinen die altgewohnte franzoffiche Tapferfeit voraussiehen. Indeffen hatte das Einstehenfyltem, welches man beibehalten, weil sich eine allgemeine Wehrpflicht, wie in Preußen, nach Niels eigenem Geständniß in Frankreich nicht durchführen läßt, neben seinen Bortfeisen auch Nachtheile mit sich gesührt. Se gereichte dem Iranzössischen derer zum Bortheil, das es in den Einstehen einen zu etwa 120,000 Mann berechneten Kren von aften und in den Wachten

und ber Disciplin geubten Solbaten und Unteroffigieren bewahrte, bie ben Refruten jum Salt und jum Dufter bienten. Weil aber biefe gebiente Glite ber Armee reichlich besahlt und auch fur ihre Beiber und Rinder Sorge getragen mar, zeigten fich in ihr Uebelftanbe wie unter ben altromifden Bratorianern und unter ben turtifden Janiticaren. Um fich bie Bortheile ihrer Stellung gu erbalten, wurden bie altern Golbaten im Rampfe porfichtiger und fuchten ihr Leben mehr ju iconen. Auch bemertte man etwas Ariftofratifches an ihnen, mas bie Refruten bebrimirte, und ichlieklich burften fie fich außerhalb bes Dienftes vielerlei Licens erlauben, mas ber fittlichen Disciplin icabete. Der lettern gefcah namentlich auch burch bie Ramerabichaft mit ben ichwargen Afrifanern Gintrag, wie überhaupt burch die Afritauifirung auch eines Theils ber europaifchen Truppen Franfreichs. Die Zuaben, wenn auch geborene Frangolen bon weißer Sautfarbe, maren boch in ihrer Rleibung und Bewaffnung gang ju Turfen gemacht worben.

Auch im Offigiercorps waren ähnliche Beränderungen eingetreten. Die höhern Chargen der Wartschille und Generale waren zwar
auch schon früßer unverhältnismäßig reich donitt gewesen, während
die Subalternossigiere schlecht bezahlt waren. Auch hatten früßer,
ja schon seit ein vaar Jahrhunderten, unter den französischen Offigieren sehr artiker in Frantreich viel mehr theils auf Kitterlichteit des
Mannes dem Manne gegenüber, theils auf zarte Galanterie dem
schonen Geschlecht gegenüber. Diese Auszeichnung ist nun mehr und
mehr verloren gegangen und hat einer erstauntlichen Berwilderung
des socialen Bertehes Was gemacht. Urroganz, Mückschiebligkeit
haben die altfranzössische Grazie beim männtlichen Geschlecht, wie
Eigennus und Schomssische dem weidlichen verdangt. Der heutige Pariser Demimonde ist nur die natürliche Ergänzung des Afrie
knerthums in der Armee.

herr bon Bidebe fagt (in ber Rolner Zeitung) von ben fran-

göfifchen Offigieren: "Danche find ohne 3meifel Danner von Ergiehung und Bildung und benehmen fich anftanbig, gurudhaltend aber höflich, andere hingegen icheinen recht robe, ungebilbete Befellen au fenn, die auch jest noch nach gewohnter Beife arrogant und übermuthig auftreten mochten und a. B. faum banten, wenn bie preugifden Offigiere fie querft boflich grußten. Much wollen fie jest noch Anspruche machen und verlangen bier, wo bie Gieger oft fic Entbebrungen auferlegen muffen, noch befonbere Berudfichtigungen. Bon ber Unmagung einzelner gefangener frangofifder Offiziere fab ich geftern noch ein rechtes Beifpiel. Gin alterer preußifder Beneral mit icon grauem Barte rebete amei gefangene unbermunbete frangoffiche Offigiere febr freundlich an. Die Flegel bantten taum und hielten es nicht fur nothig, von ihren Stuhlen nur aufzufteben. Da padte ein febr großer preugifcher Unteroffigier, ber gufällig in ber Dabe ftand, ben einen Frangofen, ber noch ein junges Burichlein mit recht frech aussehendem Befichte mar, ohne Weiteres beim Rragen, bob ibn in die Sobe und flief ibn bann auf ben Boben, gornig fagend: "Sie Bolifion, wenn ein breukischer General Ihnen bie Ehre erzeigt, überhaupt nur ein Wort mit Ihnen au reben, fo gebort es fich, bag Sie babei auffteben!' Bie ber Blit fprang jest auch ber andre frangofifche Offigier auf. Ueberhaupt bie Unverschämtheit ber Frangofen wird ihnen febr gehörig von uns ausgetrieben werben, barauf tann man fich ficher berlaffen."

Der "Univers" bemeette: "Die frangofijde Armee, aus Chriften aufammengeigt, ift teine driftlide mehr. Es versteht fich, daß es Musnahmen gibt, um jo ehrenverther, je seltner sie sind. Der frangofijde Soldat kann im Lande der Freiseit seine Netigiom nicht rei ausüben. Menschliche Rudsiden, Gespott, ein dehotischer Drud hindern ihn. Hur den armen Soldaten, der aus dem Baterhause in die Kaserne tommt, geschiebt nichts. Dier erfrischt ibn tein retie gibser Hauch, seine sittlichen Gestühle werden schwanten, selten widerstebet er dem boben Bestiptel, dath ist sein Derg bestedt. Die Unterstebet er dem boben Bestiptel, dath ist sein Derg bestedt. Die Unterstebe

offigiere wiffen nicht mehr, was Religion ift. Selber verborben durch die schlechten Blatter Die Armee lieft feine andern — verbertlen sie durch Wort und Belipiel ben schlechten Geift und impfen ihn ben jungen Soldaten ein."

Jur Abnahme ber Ritterlickeit trugen auch die neuen Exfindungen, die Chassepats und Mitrailleusen, dei. Die Maschine resetzte mehr und mehr ben Menschen. Bor sich einen Rugelhages glaubte mehr und wiede niegen geschäft, als brauche man sich dereibnlich nicht mehr viell anzustrengen. Die einstaßen Kanonen wurden früher von den Franzosen bester vertseibigt; von den Krausslen kelfer vertseibigt; von den Krugelsprizen fah man sie dagegen 1870 häufig davon lausen, wenn der Feind trot des Seisenregens doch die Batterie erstürmte. — Ju den Kennzeichen eines heradgesommenen Herosismus gehörte auch der neu in der französsischen Arme eingessührte Gebrauch, nach welchen nur noch jedes Regiment seinen Wider Sebieth, die Markschanen der Batalisone aber weder die französsischen Karben, noch sonst in Abzeichen haben dursten, damit sie der Freind, wenn er ihrer habhaft würde, nicht als Trophäe benußen tönne. Dieser neue Gebrauch ist sein Beichen von Wuth und militärischer Gradheit.

Man bemertte in biefem Kriege, daß die Medrachs ber franschischen Soldaten verhältnissmäßig fleine und schnache Leute waren.
Auch ergad sich aus statitischen Ueberschiere, daß die Bebolkerung
bes schönen Frankreich im Abnehmen begriffen sey, daß viel weniger
Schen geschlichen würden als krüber, daß viele Kinder im Bensonen
spitematisch vernachsäsigt werden, damit die Eltern sie bald los
werden, daß viele Shon kinderloß bielben oder nur ein oder zwei
Kinder beworderingen, um die Kosten zu sparen. Daß alles beure kunder beworderingen, um die Kosten zu sparen. Daß alles beure kunder die große Berdorbenheit der Sitten in Frankreich, wobei auch
die Gesundbeit der Race seinen nuß. ")

<sup>\*)</sup> Die berüchtigte Frangofenfrantheit verdient biefen Ramen immer noch. Baprifche Blatter berichteten im herbft 1870: "Bon ben 4858

Unter den Schredmitteln, womit man die Deutschen ängstigen zu sonnen hoffte, spielten die Mitrailleusen oder Augesspries eine große Rolle, hinterlader und Revolver in größerem Maaßlade, die eine Menge längliche und pfeilartige Augeln zugleich dem Feind entgegenschleubern. Mit Wohlbedgen wurden die jehrellichen Wirtungen biefer Gescholie erzählt. Da sollte ein ganzes Regiment vor einem einzigen Geschiebt wie im Au verschwinden. Die Uebertreibung lag bier ebenso wie die Bosheit und Grausamkeit im Charafter des mordzierigen Bolts. Man bemertte überhaupt im Charafter der Prangosen eine Berschlimmerung. Die Ariminalprozesse enthüllten scharber der Konton Wester, die Konane mußten von Wint und Inzucht triefen, wenn sie die erchfassisch Weren ber Parifer noch siehen sollten. Seitessing gad es hier eigentlich nur noch eine schon Ellet unt ist en Deminnoube.

Unmittelbar vor dem Kriege von 1870 erschien ein Artisel im Journal des Debats, worin im hindlick auf die tiese Corruption bes heutigen Frankreich deingend ermahnt wurde, im beworstehenden Kriege human zu verfahren.

Der verworfenste Bestandtsfeil der frangofischen Armee waren bie Afritaner, die der frangofischen Südarmee eingereist unter Mac Mahons Führung zuerst in Deutschland einruden und hier überall Schreden verbreiten sollten.

Sett vierzig Jahren war Algerien im Best der Frangofen und in diefer langen Zeit hatten die französischen herricher, wenn sie sich wirklich für berufen hielten, die Welt zu eivilisten, wohltschätig auf die schwarzbraumen und ichwarzen Afrikaner einwirken können, um

franzöligen Gesangenen in Ingolisabt find naße an 700 mit jeure edelhasten Arantheit behaltet, welche der Parijer "Gigaro" so menigienfreundlich war, den Pariser Cocotten als gutes Mittel zur Bergistung der deutlichen Armer anzubeisen. Der Umftand wirst auf die Sanitätspstege im franzölischen Gerre ein gerelle Sicht. In Ingolsabt werden auf dem Felde brungen zur Unterbrinaum deleier Valleinen ziet einen Beracken geduckt.

sie für Christenthum und Civitifation zu gewinnen, sie zu sittigen und ihrer scheuslichen Barbaret ein Ende zu machen. Aber Napoteon III. hat sür die französsische Colonie in Algerien weniger gethan als seine Borgänger. Er benutzt sie nur zur Uebung und Abhärtung seiner Truppen und zur Sinverleibung der duntessachen halbwilden Bevöllterung in das französsische Derbutzterung in Afrika an und brachten sognach wiel von der Berwilderung in Afrika an und brachten sognach pabris eine vorher kanm erhörte Berthierung und Unzucht mit. Man ist also berechtigt, dem zweiten Kaisereich in Frankeich vorzuwerfen, daß es, ansiatt Afrika zu eiwilssischen, vielmehr die Barbarei von dort in das civilisite Europa verpflanzt hat.

Die berüchtigten Afrifaner beftanben aus folgenden Corps. ..1) Rugben. 1832 geftiftet, uribrunglich eingeborene, glaierifche Infanterie, in maurifder Tracht, murben, als 1839 bie Dauren (Muhamedaner) burch ben Emir Abb-el-Raber aus frangofifdem Dienft abgerufen wurden, burd frangofifdes Befindel tompletirt und refrutiren fich jest meift aus ben berlorenen Gohnen bon Baris; man bat ein Garbe- und amei Linien-Rugben-Regimenter, aufammen etwa 11,000 Mann. Der Rame fommt bon bem tapferften Rabylenstamm der Zougoupg, der ben Frangolen fo bartnädig Widerstand leiftete. Die Uniform ift weißer Turban mit rothem Ginfat und gelber Quafte, Jade buntelblau mit gelben Schnuren, weite rothe Beinfleiber, weiße Bamafchen. 2) Turcos, 1841 geftiftet, finb noch wirflich muhamedanische Mauren; Turco ift ein Spigname, meil die Türken in Algier als besonders tapfere Rrieger gelten: offiziell beißen fie Tirailleurs indigenes, es find 3 Regimenter, que fammen etma 10,000 Mann. Die Uniform ift wie bei ben Rugben. nur find Jade wie Sofe bellblau; fie tragen einen rothen Gurtel um ben Leib; nur ihre Lieutenants find ebenfalls Mauren, bom Sauptmann aufwarts find es Frangofen. 3) Spahis, geftiftet 1833, find die Turcos ju Bferbe, lauter muhamedanifche Mauren. Unisomm: cothe Jack, blaue Hofe, weißer Shand als Aurdan, Burnus. Der Name ist der alten türtischen Frudal-Kavallerie entiebat. Die Spahis bilden 3 Megimenter, gegen 4000 Mann. 4) Zehhytes, so viel uns bekannt, Spismame der drei Bataisson leichter afrikanischer Anfanterie, die nur in Algier selbst verendet werden gewöhnlich aus Seträstingen genommen, lauter Galgengsschieter, und diesmal ließ man sie nicht in Afrika, sondern schäftligen mit gegen die Deutschen. Ueberchaupt wurde die Jahl aller dieser Untholde sür der die gegen die Deutschen. Ueberhaupt wurde die Jahl aller dieser Untholde sür der die gegen der der die gegen die Deutschen der der die Morten und Artika zu diesem Behufe schon im vorauß große Werdungen veransfaktet. Sogar Reger auß dem tiesen Innern des Landes waren berbeigesströmt, da man sie hatte versichern lassen, sie vorden in dem ereichen Deutschland nach Herzensschist rauben und unermehliche Beute machen tönnen.

Auch fucte bie frangofifche, wie auch bie frangofenfreundliche Breffe in Deutschland felbft Schreden und Grauen vor biefen Schwargen an ermeden. Gelber weibifch und bubenhaft bilbeten fich biefe Belben ber Breffe ein, beutiche Manner und Rrieger murben fich gleich Beibern und Rindern bor ben Unbolben ber afritanifchen Bufte fürchten. Dit icadenfrobem Behagen malten gemiffe Correfpondenten die Braufamteit ber Schwarzen aus. In bem beliebten Charipari, einem illuftrirten Blatt in Baris, fab man bas Bilb eines Turco, ber einem vermunbeten Breugen ein Auge nach bem anbern ausschlägt mit ber Unterschrift: Das eine ift fur Leipzig und bas andere für Baterloo. An fo etwas hatte bas verberbte Barifer Bublifum Freude. Derfelbe Charivari brachte icon feit Jahren faft nichts als unanftandige Nubitaten, wie auch Frivolitaten von Golbaten. Darin fpiegelte fich bie gange Ungucht und Bermilberung bes Barifer Bebens. Boltaire feibit batte einmal bom frangofifden Bolf gefagt, es fen balb Tiger, balb Affe. Das gilt wenigftens von ben Parifern.

Die afrikanischen Truppen waren meift Raubgefindel, welches man erft eigens für den bevorstebenden Krieg unter ben Rabylen und Regern geworben hatte, indenn man ihm eine reiche Beute in Deutschland bersprach. Im Lyoner "Progreß" las nan, in Algerien lausse jeder Kabyle, der eine Flinte tragen fonne, herzu und lasse sich anweiten. Die französsische Presse in Vieller betreichten incht, daß man mit diesen Halbisteren der afrikanischen Wilfe die gutmüttigen Deutschen holbe. Jugleich sog man jenem, schwarzen Gestindel vor, jeder von ihnen, den die Deutschen langen würden, werde auf der Sielle umgebracht werden. Sie sollten also ihr Leben theuer verkausen, jo wild als möglich um sich schwarzen, so viel Schreden als möglich vor sied hergeschen lassen. Dessit vollreden sie konn durch reichliche Beute belohnt werden, die sie nach Afrika mitschleppen dürften.

Gin banrifder Offigier ichrieb nach ber Schlacht bei Worth: "3d mußte ftaunen, als ich borte, bag bei einer Abtheilung von 400 Turcos, welche gefangen genommen worden, bie Offigiere portraten und fur ihre Berfon um Schonung baten. Diefen afritaniichen Truppen nämlich wurde bemnach bon boberer Stelle befannt gemacht, daß fie, wenn friegsgefangen - weil eigentlich in Europa nach Bolferrecht nicht zu permenben - maffafrirt murben. Go borte ich : für die Bahrheit bes Bortretens ber Offiziere und ihrer Bitte um Schonung tann ich nicht einfteben. Hun fielle man fich bor. mas biefe Rerle in Feinbestand zu thun gebachten?" Schon in Ufrita waren fie burch ihre unmenfoliche Graufamteit berüchtigt gemejen, Sie pflegten gefangenen und vermindeten Feinden bie Sande abguichneiben, bie Augen auszustechen und noch ärgere Grauel zu begeben, besonders an den Beibern. Das Erftere thaten fie nun auch Bermundeten im Elfag an. Am lettern murben fie nur badurch berbinbert, baf fie bon ben Deutschen maffenhaft ericblagen ober gefangen ober in's Innere Franfreiche gurudgetrieben murben. Iebenfalls mar es eine Ruchlofigfeit vom Raifer ber Frangofen, folche Beftien nach Europa gu bringen und ihnen folde Inftructionen fur ben beutiden Rrieg geben gu laffen, mabrent feine Proclamationen

Menzel, Arlez von 1870. I. Bayeri de Staatsbebliothek Mänchen prabiten, seine Eruppen marschirten au ber Spige ber Civilization und wollten bem Beutichen nur die Freiheit und Civilization beingen. Man tonnte ben Hohn nicht weiter treiben und er tonnte nur in blutigen Nieberlagen ber weißen wie ber schwarzen Canaille gesichnt werben.

Im "Higaro" las man: "Einer unferer Freunde, ber von ber Grenge fommt, hat die Turcos im Bivonaf über die Preußen fprechen hören und theilt uns einige ihrer pittvoersten Ausbrüde mit. Unter anderm ift uns folgende Wendung aufgefallen durch den trefflichen Geift, den sie desgugt: Wie Kopf abschneiden den Goldartu von Monspieur Micmac (Viskmarch) und laden unsjere Kanonen mit! Ein weiterer Aushpruch eines Juaden ist. Wenn ich einen Preußen in seiner Ecke vortriege, so werde ich ihm seinen Theil geben und ihn dann in den Abritit werfen — man muß seine Tängerin immer wieder an ihren Plack urfdführern."

Von den vielen Aurcos, die später als Gesungene nach Ingolstadt gebracht wurden, schrieb man von dort: "Sie sielen über das ihnen zugeworsen Brod her wie ausgehungerte Tiger. Einige sprangen vom ersten Stockwerfe der Cassenatte herunter und trotzten der Gesch, sich deide Verlieb und ber Gesch, sich deide Verlieb und bei Bestine zu brechen. Es war eine richtige Menagertie-Hitterungsseine. Man mußte Gewalt brauchen, um die Bestine nasseinander zu halten; sie hätten sich, unsbeaussstet vos Esstieren, mit den Jähnen zersteisigt. Die weißen Aurcos gehören einer noch gesährlichgeren Wenssenschaft au. Wer je den Bagwo von Toulon besucht hat, keunt den eigentssmilichen Gang der Kettensträsslinge, umd die steisten hat, keunt den eigentssmilichen Gang der Kettensträsslinge, und die steisten kann der eine werheichen Euros promenten sehr des gang noch nach Jahren der steisten Turcos promenten sach deren Gangart unzweistschaft auf im Bagno vertiebte Jahre hindeutete. Ich mag ich daran densten, wie diese Sessien als Seiger bei uns gesaust hätten."

Man glaubte allgemein, weil die Franzofen ben Krieg ertlärt und früher geruftet hatten, fie wurden auch zuerft angreifen, und man war eine Reitlang bejorgt, fie murben bom Oberrhein aus einen fraftigen Offenfinftog nach bem fublichen Deutschland gu machen versuchen, welches unmittelbar nach ber gang unerwarteten Rriegserflarung noch gar nicht vorbereitet war. Dies war auch ihre Abficht gewesen. Die Borbut ber frangofischen Gubarmee unter bem General Dougn ftand bem Oberrhein icon gang nabe, weshalb auch icon am 22, Juli bie Rheinbrude bei Rebl auf beutider Geite gefprenat murbe, um ben frangofifchen Truppen, wenn fie bon Strafburg borbrachen, das Berübertommen ju erichweren. Bugleich waren gang unmerklich im Borarlberg öfterreichische Truppen gusammengezogen worden, die nur eines Bints marteten, um am Bobenfee borgubringen und bie bom Oberrhein berfommenben Frangofen ju unterftugen, Gine faubere Ueberrafchung für Schwaben, wenn es bamit ernft geworben mare. Aber bie Frangofen hielten inne und tamen nicht über ben Rbein und nun geichab auch bon bfterreichifder Geite nichts mebr.

Eine württembergische Compagnie wurde vom Schwarzwafd aus in's Rheinthal geschicft und machte zwischen Breifach und Basel einen gewaltigen Lärm mit Trommeln und Signalhörnern, veränderte mittels der Sisenbahr und rafcher Schwenkungen bligischnell ihre Stellung, lärmte wieder an einem andern Orte und zündete bei Racht so viele Wachtseuer an, daß man auf der französsische Seite in der That glaubte, der Schwarzwald und Oberrhein seyen start mit deutschen Truppen besehr, der

In einer im Rovember b. I. in Brüffel gebruckten Flugschrift "Die Campagne von 1870," für deren Berfaffer man Napoleon III. hielt, sindet sich die Enthüllung, die französsische Sicharmee habe vom Oberrzein her in Süddeutschland vorörechen sollen, nicht nur, um die süddeutschen Staaten zum Absall von Preußen zu nöchigen, sondern auch um Italien, vockges durch diese Mannöber gleichsam von Preußen abgeschnitten wurde, in die Trippelallianz mit Frantreich und Oesterreich hineinzutreiben. Daß eine jolde Absicht gehegt wurde, hat nichts Unwahricheinliches. Warum aber der Plan nicht ausgeschiptt wurde, erstart sich theils aus dem übereinstimmenden und rochen Anschluß er flüdetlichen Regierungen an Norddeutschlächnd, theils aus der Besorunis, die französische Südermeichne, wenn sie ihre Operationslinie zu weit ausdehen, von Norden her stantit werden, theils aus der Unentschospiere, won Norden her stantit werden, theils aus der Unentschoffenen deservichs. Es ist sehr ergöhlich zu lesen, wie in den Blättern der sog, baprischen Patrioten, d. h. der Nichtpatrioten, der Franzosensteunde, noch im Herbit des Jahres tief seuszen und dadurch erft die banrische Regierung den gestagt wurde, daß es sich damals zurückzogen und dadurch erft die banrische Keigerung dassin gekracht habe, die Schuß- und Tushbündnisse mit den verhaßten Preußen einzuhalten. Der König von Bagern hat ganz sielbständig gescandelt und würde sich das Maaß, dies zu welcher Linie er deutsch sen und handeln dürse, am wenigsten von Weien aus haben vorzeichnen lassen.

Man ersuhr, im französsischen Hauptquartier jey man damals uneins und namentlich Mac Mahon ganz anderer Ansicht gewesen als Lebeuss. Auch Changarnier, der alte Republikaner war seiner mitikarischen Fähigkeiten wegen nach Met berufen und mit zu Rathe gezogen worden. Das Ergebniß war, daß man von französsischer Seite Mac Mahon's Offensive einstweisen aufgab und daß ber Raiser selbt mit dem Gros der Rheinarmee den ersten Angriss auf Rheinpreußen und die Rheinpfalz machen wollte.

Die Sprengung ber Rehler Brüde veranlaßte ben Franzofen Geott zu einer lächerlichen Strafpredigt. Man beichwere fich, ichrieb er, in Deutschland über die wilben Africaner, die man in einem Kriege unter civilifirten Bölfern nicht verwenden solle, aber dief Wilden "sehen unendlich civilifirter", als die bei Rehl lagernden Barbaren, die einen so schoffen Brüdenbau hatten gerftoren konnen. Dann charafterifirt er biefe Barbaren, die bedautenswürtigen Prugen. "Ich höre, daß die Landwehrmanner, biese heulenden Schneiber und Schufter, die mit Gewolf hinausgefrieben werden, um Auchm zu

juchen, fich febr vor ben Bajonetten fürchten. Haben wir Mitleib mit biefen armen Schludern."

Bir geben nun gu ben beutiden Geeren über, melde fammtlich unter bem Oberbefehl bes Ronias von Breufen ftanben. 3m Alter bon 73 Jahren feste biefer noch überaus fraftige berr bon beroifder Broke noch einmal ben Rriegsbelm auf, um mitten unter feinen, jest nicht mehr blos Breugen, fonbern Deutschen, Die Befahren ber Schlachten und bie Strapagen ber Lager gu theilen. An feiner Seite Graf Bismard, ber Rriegsminifter Roon, ber Generalftabschef Moltte, jene großen Manner, beren aufammenwirfendes Benie bisber alle Sinderniffe niebergebrochen batte, welche fich bon fo vielen Seiten ber ber Ginigung Deutschlanbs entgegenftemmten. In biefem Rriege maren bie Ausfichten fur Deutschland viel gunftiger als in bem bon 1866. Es mar fein Bruberfrieg mehr bon Deutschen gegen Deutsche, fondern ber bom alten Leo in Salle fo lang erfehnte "gefunde Rrieg" beutider Chrlichfeit gegen maliche Arglift. Und Gubbentichland, meldes noch por vier Jahren gegen Nordbeutschland gefampft, jog jest mit biefem vereinigt und in jauchgenber Luft gegen bie Frangofen gu Felbe. 3ch babe bie Begeifterung erlebt, mit welcher 1813 bie preußischen Rrieger in ben Rampf gegen bie Frangofen gogen, bie unferm großen beutichen Baterlande jo viel Unglud, fo viel Jammer, jo viel Schande gebracht haten. In ben großen Aufregungen Deutschlands 1830 und 1848 war nichts mehr bon fold einer eblen paterlandiiden Befinnung und Opferfreudigfeit ju fpfiren. Much 1866 gogen bie Breugen ungern gegen ihre beutichen Bruber. Jest aber im Commer 1870 mar ber Beift von 1813 wieder ermacht, nicht blos in Nordbeutschland, auch in Bayern, Schwaben und am Rhein.

Im Ansang des August war die Mobilistrung sämmtlicher deutscher Eruppen nachzu wollendet und man berechnete, es flünden unter dem Oberbesch des Königs Wilhelm von Preußen, als des Feldbecrn der gesammten deutschen Kriegsmacht 550,000 Mann nordbeutich-preußische Feldtruppen mit 1200 Felbgeiduten und 53.000 Mann ausmarichirende Capalleriften, 187,000 Mann norbbeutid-preukifde Erfattruppen mit 234 Beiduben und 18,000 Mann Cavalleriffen; 205,000 Mann Landwehr und Befakungetruppen mit 10,000 Dann Cavallerie, gufammen alfo 944.000 Mann nordbeutich - preufifche Truppen mit 1680 mobilen Gefduten und 193.000 Pferben: ferner 69.000 Dann baprifche-Welbtruppen mit 192 Beiduken und 14,800 Bferben, 25,000 Mann banrifche Ergangungetruppen mit 2400 Pferben, 22,000 Mann baprifche Befakungstruppen: 22,000 Mann württembergifche Felbtruppen mit 54 Gefchuken und 6200 Pferben, 6500 Mann murttembergiiche Ergangungetruppen, 6000 Mann wurttembergifche Befatungstruppen; 16,000 Mann babifche Felbtruppen mit 54 Beiduben, 4000 Mann babiide Erfattruppen, 9600 Mann babiide Befannastruppen. Alles guiammen ergibt bie ungeheure Rabl pon 1,124,000 Mann aller Baffengattungen. Go lange wir bie beutiche Gefchichte tennen, bat es niemals auch nur annabernd ein beutiches Rationalheer von gleicher Ctarte gegeben.

Daffelbe wurde in brei Armeen eingetheilt. Die erste unter bem alten berühnten General von Steinmes, sollte auf der erchten Jiante operiren, in der Mitte die Haupt oder Rhein-Armee unter bem Pringen Friedrich Karl, bei der sich auch der greife König selbst befand; auf dem linken Flügel die dritte oder Süd-Armee, bestehend theils aus Preußen, theils aus den sämmtlichen südeutsichen Aruppen unter dem Besehl des Kronpringen von Preußen. Alle drei Armeen bewegten sich nach der Abeinpfalz, um nicht zu weit von einander getrennt zu bleiben und weil man erwartete, auch der Feind werde möglichst songentriet bleiben. — Eine vierte kleinere Armee unter General Bogel von Fallenstein übernahm die nordbeutsich küssenschiedige Küssenscheidigung gegen die französsische Flotte.

Jebenfalls hatten die Frangofen, welche icon unmittelbar nach ber Rriegserflarung aus bem Lager von Chalons aufbrachen, in die

Rheinpfalz eindringen tonnen, ehe noch die doprischen und preußichen Aruppen hier in hinreichender Jahl versammelt waren. Am meisten war Saarbrücken betrocht, dos Thor der Pfalz, eine kleine offene, wohlhabende Stadt schon auf preußischem Gebiete. Hien offene, wohlhabende Stadt schon auf preußischem Gebiete. Her stadt vom Argiment Hobenpallern unter Oberftlieutenant von Petet und eine Schwadron Reiterei, die aber einen so lebhasten und gewandten Borpostenblieft über und so viel guten humor zeigten, daß der Freind sie für viel stärker und gut gedect hielt. Der erste Todte war ein scapflicher Borposten, den ein Soldat des Regiments Hobenpallern niederschoh. Der Name Hobenpaltern sollte überhaupt ominöß in biesem Fetdyage durchtingen. Auch eine Handvoll Reiter unter dem Lieutenant Boigt sührten einen glisstlichen Hand keiter unter dem Lieutenant Boigt sührten einen glisstlichen Hand hach Hagenau sührenden Eisenbahrviadutt unbrauchsor machten. \*\*)

Am 2. August erschienen auf einmal brei franzöfische Divisionen mit schwerem Geldus vor Saarbrüden, benen gleichwohl bie wenigen Preußen vier Stunden sinter einander widerstanden, 70 Mann und 2 Offiziere verloren, sich aber in guter Ordnung auf einen Berg zurüdzogen und hier noch behaupteten. Bei biefem untebeuteuben Gesecht war Navoleen III. selbst anweiend und schamte sich nicht, in einem Schreiben an die Kaiserin und in einer ministeriellem Vote sich eines glänzenden Sieges zu rühmen. Da hieß es, die Miertailleuse habe Bunder gethan und einen gange preußischen Schlacht-baufen in einem Augenbild vernichtet, die Franzofen aber batten

<sup>\*)</sup> Geichzeitig machte vom Abein aus der würrtembergische Rittmeifter Berg Seppelin mit brei babifchen Offigieren eine lede Recognoseirung im Eisch, hielt fich aber zu lange auf und wurde vom franglischen Reitern überfallen. Er selbst entfam, nachdem er sich eines feindlichen Pferdes bemächtigt hatte. Einer feiner Gefährten Winslos wurde gelbbtet, die beiden andern gefangen.

nur 1 Dann und 1 Offigier berloren. Der Raifer batte feinen Sohn mitgenommen und ergablte rubmrebig bon ibm, berfelbe babe mitten im Rugelregen feltene Raltblutigfeit bewiesen und eine gu feinen Gugen niedergefallene feindliche Rugel aufgehoben und gum Andenfen behalten, wobei bie Solbaten vor Rührung geweint batten. Die "France" bemerfte noch bagu: "Der faiferliche Bring in Berfon that ben erften Souf aus unfern Mitrailleufen, welche bie Breugen buchftablich niedermahten." Diefelbe Beitung begrugte "ben Erfolg" von Saarbruden ale einen großen Sieg, mit bem eine neue Mera ber Befdichte beginne. "Das fiegreiche Bieberericheinen ber Eris colore ift nicht allein ber Bemeis einer glangenben Baffenthat, es ift vielmehr erlaubt, fie als Beichen einer neuen Geschichtsperiobe gu begrufen. Alles trifft gufammen, um die Explosion ber patriotifchen Freude ju rechtfertigen, mit welcher basfelbe in Baris und gang Frantreich bernommen wurde. Die actiben Operationen burch einen Sieg in amei Stunden faft ohne Berlufte eingeleitet au haben, wird ein boppelter Grund au Stola und Soffnung. Alles beweist bier bie icharffinnige Feftigfeit ber Fubrer, ben unwiderstehlichen Glan ber Solbaten und bie unbestreitbare Ueberlegenheit unserer Baffen." Der Raifer behauptete fich gar nicht einmal in Saarbruden, fonbern gog fich gurud und ubte nur noch eine gang unnute Graufamteit aus, indem er folieglich bie bon ben Breugen verlaffene und gang wehrlofe Stadt Saarbruden bombarbiren und bie iconften Bebaude berfelben einafchern ließ. Dan begreift bie Malice, ba Saarbruden die einzige preußische Stadt mar, welche überhaupt in biefem Rriege in ben Befit ber Frangofen fam.

Die Independance beige schrieb aus Chalons: "Die Mobilen bestägten sich über Mangel an Lebensmitteln; sie hätten gestehen sollen, daß sie beim Abmarsch Brod erhalten hatten, welches aber zu den Wagensenstenn hinausgeworfen wurde. Bei jedem Berles sehlen die Beute; alle dies Parifer Kinder haben einen bosen Geist." Der Gaulois schrieb am 4. August: "Marschall Canrobert reitet

mit feinem Generalftabe an ben 6 aufmaricbirten Bataillonen vorbei : Alles ift in befter Ordnung; nichts rubrt fic. Er reitet abermals vorbei; die Reiben find aufgelost; ein Ruf lagt fich boren, banu gwei, bann brei, bann gebn Rufe: "Nach Baris!" Roch öfter! "Ihr bentt nicht baran", fagt ber Daricall, "Ihr tonut jest nicht nach Baris gurudtebren, und nicht ein Gingiger bon Guch wurde Luft bagu haben, wenn man ibn beim Worte nahme." Einige Stimmen : "O ja!" Der Marichall Canrobert wird ungebulbig. Die Rufe verdoppeln fich; man fingt: "Rach Baris!" nach ber Melobie des Lampions. Diesmal gerath ber Darichall wirflich in Born und ruft: "Ihr vergeßt, bag ihr ber Beborfam fend und baß ich bie Bewalt bin!" Gin Offigier bes Beneralftabes treibt fein Pferb gegen einen Mobilgarbiften, ber lauter fdreit als bie anbern. Derfelbe brudt fich amifden ben Belten binburd. Der Maridall. mutbend, will vorbringen. Dan ichreit lauter, Ginige Steine merben geworfen. Diesmal entfernt fich bie Esforte und bie Rube wird bergeftellt."

Anders war der Geist im preußischen Heere. Bei dem Durchmarich dei Mörzheim in der Plalz seierte das 3. Batalilon des preußischen Königkregiments noch einmal in ercheender Weise das heilige Abendmahl vor seinem Ausmarich. Es war am Montag in der Abeudhitunde, als die große Kirche mit Kriegern sich süllte und es machte einem wahrhoft ergreisenden Aublich, als der Major mit seinen Offizieren am Altare auf die Knie niedersant, um das heilige Wahl we emplangen, umd dann nach und nach alle Soldaten das Gleiche staden und die männlichen dartigen Gesichter so ernst und seierlich aufbischen, verstärt von christlichem Heldenmuthe wie von der Todesweiße, da das Königsregiment gewöhnlich die Efre des Borganges hat und wie seitdem in der That geschehen) die stärsten

Unterbeß hatten bie beutschen heere Zeit gehabt, sich in ber Rheinpfalg und nabe bei ihr zu sammeln, benn fie wollten zunächft

einander bleiben, um nach jedem Puntte hin, woher der Angriff lommen würde, flart genug zu sein. Da sie aber nur auf einen Augenblick bei Saarbrücken angegriffen wurden und sich von der isoliten Stellung Mac Mahons überzeugt hatten, ergriff die deutsche Südarmee unter dem Aronprinzen von Preußen, die sich bei Pruchfal gesammett hatte, die Öffensive und ging über den Rhein, um über die franzölliche Südarmee berustallen.

Ein Theil ber beutschen Gubarmee überschritt bie frangofifche Grenze bei Beigenburg. Die Beigenburger Linien maren in ben fruberen Rriegen mit Franfreich immer berühmt gewefen, im Bidgad aufgeworfene Schangen, langft aber vernachläffigt und erft in jungfter Beit wieber burch einige neue Schangen Sier ftanb nur eine frangofifche Divifion unter bem tabfern General Douay. Man begriff nicht recht, warum biefer General bier ifolirt ftanb, ba es boch ber Oberfelbherr ber frangöfifchen Gubarmee, Dac Dabon, ber mit feinen anbern Divifionen weit rudwarts ftanb, rathlicher batte finden follen, alle feine Streitfrafte ju concentriren, weil er barauf gefaßt fenn mußte, mit vereinzelten Divifionen überall auf eine beutiche lebermacht gu ftogen. Er rechnete aber mobl barauf, bag fich feine Frangofen in äußerft gunftigen Stellungen auf ben Bergen bes Basgau (Bogefen) gut halten und ben anfturmenben Deutschen fcmere Berlufte beibringen wurden. Im Grunde begann biefer Feldgug im Elfag wie ber bohmifche im Jahr 1866. Der Feind warf ben Breuken nicht genug Streitfrafte auf einmal entgegen und blieb au febr gerftreut. Doch handelten die Frangofen immerbin flüger und energifcher, als es bie Defterreicher 1866 gethan batten. Die Breugen fanben bamals die Baffe burch bie bohmifden Gebirge unbefest, mabrend ihnen in benen bes Basgaus bie Frangofen in guten Stellungen heftigen Widerftand leifteten.

Douah hatte einen Theil seiner Truppen unten in Weißenburg aurückaelaffen, bas Gros berfelben aber auf bem Gaisbera binter ber Stadt auf's portheilhaftefte aufgeftellt. Um 4. Auguft rudten bie Spigen ber beutschen Gubarmee beran und einige bagrifche Regimenter unter bem General Grafen Bothmer (ber im baprifchen Reicherath rühmlich bie beutiche Sache vertreten), batten bie Ehre, ben Rampf ju eröffnen, Unaufhaltfam fturmten fie in bie ummquerte Stadt binein, ichlugen fich in ben Strafen befonbers mit bem vielen afrifanifchen Gefindel berum und übermaltigten endlich nach heftigem Rampfe bie gange Stadt, fo bag fie 300 Befangene machten. Während biefes beigen Rampfes eilten bie noch fern jurudgebliebenen Breugen, hauptfachlich Schlefier unter bem General v. Rirchbach fo rafch als möglich herbei, indem ber General feinen Leuten gurief: "Die Bavern follen miffen, bag auf Breufen Berlag fen." Die Frangofen gogen fich nun alle auf ben Baisberg gurud, beffen 200 fuß bobe fleile Anbobe nunmehr bie Breugen mit Sturm nahmen. Oben hatten bie Frangofen ein Gehöft und beffen weite Ummauerung mit Batterien perfeben und eröffneten ein furchtbares Feuer auf Die Preugen, welche jedoch unaufhaltfam ben Berg erfliegen und unter ichmeren Berluften ben Feind übermaltigten und in die Flucht ichlugen. General Dougn, ber lieber flerben als flieben wollte, fiel und farb unmittelbar, nachbem ihm eine Rugel beibe Beine abgeriffen hatte. Die Breugen machten bier noch 500 Befangene und eroberten vier frangofifche Beichute und zwei Abler. Man rechnete auf Geite ber Deutschen 6-700 Tobte und Bermunbete. Der frangofifche Berluft mar ebenfalls febr groß. Um meiften munberte man fich, baf fie 800 Gefangene und barunter 18 Offigiere gurudgelaffen batten, alle unverwundet. Das ichmarge Gefindel aus Ufrita mar pon ben Bapern fo arg mitgenommen worden, daß feitbem die Turcos feine andern Truppen fo febr fürchteten, wie les bleus. Die icheuslichen affenartigen Afrifaner hatten fic, wenn bie Bapern eine Salve gaben, gefdwind niebergeworfen, als maren fie tobt, wenn aber bie Bapern borbei maren, von hinten nach ihnen geschoffen. Desgleichen batten fie Berwundeten die Hande abgeschilten und die Augen ausgestochen und alle die Grausamteiten geübt, die sie von Afrika her gewohnt woren. Sie vourden daber auch, wie sie est derbeinten, von den erzürnten Bapern wie Hunde todigeschlagen. Immerhin waren die Deutschein gutmützig genug, viele Turcos am Leben zu lassen und als Gesangene so anständig zu behandeln, als wären es Europäer und Ebriften.

Am folgenden Tage murbe bie Grengftabt Lauterburg nach furgem Gefecht von babifchen Truppen genommen. In bem wichtigen Stragburg batte man nicht geglaubt, baf bie Deutschen über ben Rhein tommen tonnten. Dan bachte alfo im Saubtquartier bes General Bener, ber bie babifche Divifion commandirte und über ben Rhein in's Elfag einrudte, an einen Sanbftreich gegen bie fclechtvermahrte Feftung. Der Weg führte über Sagenau. Die Borbut ber Babener brang in bie Stabt und bie Lieutenants von Schonau und bon Freiborf ritten fed bor bie Raferne, wo fich ihnen bie überrafchten Feinde gefangen gaben, 200 Mann mit vielen Pferben. Gben hatten bie babifchen Truppen bas Telegraphenamt befest, als aus Stragburg telegraphifch angefragt murbe, ob alles ficher fen und bie Truppen tommen tonnten. Sogleich murbe gurudtelegrabbirt: oui! und alsbaid tamen amei Gifenbahnauge mit frangöfischen Truppen in ben Bahnhof gefahren und murben gu ihrem großen Erstaunen alle gefangen. Sierauf gogen bie Babener rafc por Strafburg. Gin Lieutenant Binsloe (Bruber bes babifchen Offigiers, ber bei ber feden Recognoscirung bes Grafen Repbelin ben Tob gefunden hatte) ritt bes Dachts gang allein um bie Stadt und gerhieb bie Telegraphenbrabte. Major von Amerungen forberte ben Commanbanten pon Strafburg gur Uebergabe auf, murbe jeboch abgewiesen und batte nicht bie Mittel, ben Gingang in bie Stabt au eramingen. Inbeffen genugte es, Schreden in ber Stabt gu berbreiten. Bablreich bevölfert und nur mit einer geringen Befatung verfeben, tonnte Strafburg, wo es an Borrathen fehlte, wenn es

nicht entset wurde, balb ausgehungert werben. Es wurde also vorläufig von allen Seiten cernirt.

Durch bie Genfer Convention mar bas Sanitatsperfonal aller friegführenden Machte für neutral und unantaftbar erffart worden. Die weiße Binbe mit bem rothen Rreug icuitte alfo por jeber Feindfeligfeit. Das begriffen die Bauern in manchen Elfager Dorfern nicht, Die vielmehr von boshaften Leuten aufgebest, bin und wieber in ihrer Dummheit auf Bermundete und ihre Bfleger fcoffen. Mengftliche Stabtebewohner bagegen legten bie weißen Binben mit bem rothen Rreuge an, um auf alle Falle ihre werthen Berfonen ju fichern. In ber Rarisruber Beitung las man: "In Sagenau hatte fich beinahe bie gange Bevolferung, mannliche wie weibliche, mit folden Binben verfeben. Geftern fam aber gar bon Strafburg ber ein ganger Bug feiner Berren mit Equipagen, alle mit ber Binbe ausgeruftet und wollten frangofifche Bermundete nach Strafburg bineinholen. Sie batten fich auch ichon welche ausgefucht, meift gang leicht Bermunbete. Dan bebeutete ihnen aber, baß in Aufunft Jeber, ber nicht eine formliche Qualififation gum Transport ober gur Bflege pon Bermundeten nachgumeifen im Stande fen, verhaftet und nach Raftatt geschidt merben murbe. Fur biesmal wolle man ihnen inden Bermundete mitgeben, namlich bie Turcos; die Frangofen wollen wir felbft verpflegen, ba bie herren Strafburger uns gar nicht barnach ausfaben, als fen es ihnen febr um wertthatige Gulfe ju thun. Daraufbin find fie bann richtig mit ihren Turcos und mit langen Gefichtern abgezogen."

Das Landvolt im Effaß schoß auf beutiche Soldaten und auf das Sanitätspersonal, gaupticchiich, wie es hieß, durch fatholisse Gestilche verseigt, die den dummen Bauern weiß machten, die tegerischen Preußen fämen, um sie protestantisch zu machen. Dieselbe unflunige Meinung hatte man im Jahr 1866 den Bohmen und logar einem Theil des tatholischen Landvoll's in Bayern beizubringen gefucht. Undererfeits überredete man auch die protestantischen Bauern im Elfaß grade umgetehrt, die Preußen tämen, um sie taltholisch zu machen. Ein Zeitungsartitel vom Oberrhein berichtete am 19. August: "In einem Dorfe bei Selth predigte ein Gesstüdigte am Sonntag hestig gegen die Deutschen, sorberte zur Widerspensligteit auf und erklärte, die Preußen wollten die Leute taltholisch machen, psünderten, raubten und mordeten. Auf die Anzeige des bester gesinnten und beforgten Maire erhielt dieser Geststiede nun nicht blos 20 Mann Einquartierung, sondern er ward auch unter standtraftlicher Bedrochung gezwungen, am Napoleonstage von der Ranzel zu erklärten, daß er Tags zuvor gelogen habe, daß sich alles im Gegentsbeite verbalte.

Benn man bebentt, bag Elfag icon feit zwei Jahrhunderten au Frantreich gebort und bag in biefer langen Zeit bei ber Uneinigfeit und Schmache Deutschlands frangofifder Beift, frangofifde Sprace, Sitte und Mobe fast in gang Europa bominirten und bie Frangofen in mander Begiebung fogar berechtigt maren, hochmuthig auf unfere beutiche Biel- und Rleinstaaterei berabzuseben, und wenn man weiter ermagt, wie wenig es im Intereffe ber frangofifden Regierung und fonberlich bes tatbolifden Rlerus in Franfreich lag. Unterricht und Bilbung im beutiden Eligk au pflegen, fo barf man fich über einige Bermilberung bes armen Bolts nicht munbern und muß fich vielmehr freuen, bag in einem febr großen Theile ber beutiden Bevolterung fich mit ber beutiden Mutterfprace auch noch viel von beuticher Gemuthfart und Chrlichfeit erhalten bat. Die Frangofen beigen bei ben Elfagern, wie bei ben Schweigern, beute immer noch bie Belichen und werben als ein frembes Bolf angefeben und megen ibrer Unverschamtheit und Ralichbeit baufig berwünscht. 3ch verweise übrigens auf meine im August 1870 ericienene fleine Schrift "Elfag und Lothringen find und bleiben unfer", worin ich Alles gufammengetragen habe, was bie Elfager entschulbigt.

Am 6. August griff bie beutsche Sudarmee unter bem unmittelbaren Befehl bes Rronpringen bon Breugen bie bon Mac Wahon befehigte französsiche Sübarmee bei Wörth an, südwoftlich von Weisenburg auf dem halben Wege nach Hagenau, auf zwar beutschen, doch damales nach zu Französsich gehörigem Boben im nödelich Elish. Hatte man Anfangs erwartet, die Franzosen wurden in Deutschlächen Gesta. Dautte man Anfangs erwartet, die Franzosen würden in Deutschlände einfallen, weil sie früher gerüstet waren, so mußte man sie jest über der französsischen Gernze aufsuchen. Sie hatten den Bortheil der Initiative aus der Hand gegeben. Sossen sie Absten der besenhielt verhalten wollten, war ihre Stellung bei Wörth nicht unglitätlich gewählt. Teielbe ist gleich der bei Meisenburg, sehr lest. Der Feind ist gezwungen, stelle, mit Batterien gespielte Hößen zu erstimmen. Auch knüpfte sich an biesen Ort eine den Französsie und Kreußen gemeinschaftlich unter General Wurmser und den Kreuzosen von Braunschweig vom Massenalgedot der jungen französische Republik unter Hondard und Pickerru zurückgeschaan worden.

Die Starte ber frangofifden Subarmee unter Mac Mahon wurde verschieben angegeben; aus ber Große ihrer Berinfte lagt fich ichiegen, bag fie wenigstens 80,000 Mann betragen haben muß.

Nach dem antilicen Bericht des preußischen Staatsauseigers wer Berlauf der Schlacht bei Worth solchener. "Nachden der Frind am 4. August mit feinen vordersten Linien dem Angriss der beutichen Aruppen bei Weißendurg nicht hatte Widerfland leisten können, und nachdem er Lags darauf dem Angriss der dobitigen Division dei Selfs ausgewichen war, deuteten alle Angeichen darauf hin, daß er es versuchen werde, sich in einer bedeutenden Concentration weiter rückwärts den Unspiegen entgegengustellen. Während es aus jangs schien, als ob das Corps Nac Machons seine Kichtung egen Hagenau nehmen werde, ergoben die Nachticken, das den Angust einsteilen, daß der Feind das Hügelige, zur Vertseidigung überaus glinflige Terrain um das Siddhigen Wärts für seine Ausstellungen gewählt habe. Wörts felbst das in deutschen dande war, liegt am Aldhang einer Hügelfette, die sich sallskreisformig vor der am Wöhang einer Hügelfette, die sich sollskreisformig vor der

pon Gult berunterfommenden Lanbftrage ausbehnt. Bablreiche Beiler und Behöfte, Die bas Terrain an vielen Stellen coupiren, ein Balb, ber bie feinblichen Rudgugelinien foutte, Rebengebange, bie au bemfelben binaufführen, gaben ber frangofifchen Armee oberhalb ihrer Linien bie ftarfite Dedung. Ihr gegenüber maren bie beutiden Deere folgenbermaßen vertheilt: bas zweite banrifde und bas fünfte preufifche Corps ftanben bei Lembach und Breufchborf rechts von ber Guly-Borther Chauffee; bas elfte preugifche Corps, bas icon im Bormarich auf Sagenau begriffen mar, manbte fich rechts, und nahm feinen Stugpuntt in botichloch, lint's bon berfelben Strafe; bas erfte babrifche Corps rudte bon Lobfann und Lampertsloch bor, und batte feine Borpoften bis an ben Sochwald binausgeschoben, ber biefen Stellungen weftlich als Anlehnung bient; binter biefen Truppen mar bie Capallerie bei Schonenberg im Ruden ber Stadt Sult formirt. Bon feinem Bibonac in Breufchborf aus batte bas fünfte Urmeecorps am Abend por ber Schlacht feine Borpoften auf bie bohen öftlich von Borth geführt. Mit Tagesanbruch begannen fleinere Borpoftenicarmugel auf biefer Seite, bis man um 8 Uhr ftartes Reuer auf ber rechten Flante bei ben baprifden Truppen vernahm. Da die Frangolen gleichzeitig bas Reuer gegen Borth richteten, fab man fich veranlagt, Die gefammte Artillerie bes fünften Corps auf ben Soben öftlich von diefem Ort gum Befechte vorgugieben und bie Bayern gu begagiren. Als bie Melbung biebon im Sauptquartier anlangte, gab Ge. t. Sob. ber Rronpring ben Befehl, bas Gefecht auf fo lange ju unterbrechen, bis bie fammtlichen Trupben, bie für ben Angriff bestimmt waren, eingetroffen fein wurben, zumal nach ben urfprünglichen Anordnungen ber Saupttampf ohnehin erft für ben folgenden Tag (7. Muguft) festgesett mar. Che aber biefer Befehl auf bem Schlachtfelb anlangte, hatte bas zweite banrifche Corps Sartmann, und gwar bie pierte Division Bothmer, pon Lembach aus ben Rampf fortgefest. Es mar ibr gelungen, über Langenfulgbach in ber Richtung von Borth porgubringen. Um balb

11 Uhr aber erhielt fie burch bas fünfte Corps falfdlichermeife bie Orbre, bas Gefecht ebenfalls abzubrechen, und ging auf ihre Position bon Langenfulgbach gurud. Diefe Erleichterung in feiner linfen Flante gab bem Feinde noch einmal bie Möglichfeit, feine volle Rraft gegen Borth zu wenden. Neue Truppenfendungen verftarften mabrend bes gangen Bormittags feine Regimenter. Man fonnte bemerten, wie die Gifenbahnen ohne Unterbrechung neue Truppenguge berbeibrachten; es waren Abtheilungen von ben Divifionen Canroberts und Failln's, bie, faum von Chalons, Grenoble und Angouleme angefommen, fogleich an ben Schlachtort entfendet wurden. Es war bies ber fritifche Moment ber Schlacht. In breimal wieberholtem Anfturm verfucte bas fünfte Corps vergeblich über Worth hinaus vorzugeben. In dem Angenblid, wo bier noch auf bas beftigfte gefampft murbe, gugleich aber bas elfte Armeecorps, bas feinen Marfc lints auf Gunftett nahm, bereits im Anguge mar, begab fich ber Rroupring mit bem Benerallieutenant v. Blumenthal und ber Guite jum Commando ber gefammten Truppenforper auf bas Schlachtfelb. mo er bas Centrum ber fechtenben Linien, Die Unboben unmittelbar por Borth, jum Obferpationspunft einnabm. Unmittelbar barauf folgten Se. Soh, ber Bergog von Sachfen-Coburg und die übrigen im Lager anwefenden Fürftlichfeiten und Offigiere an ben Ort ber Entscheidung. Gegen 1 Uhr trafen fie an bemfelben ein. nachbem bie Wiedereroberung von Borth forcirt worben war und bas Unruden bes elften Corps vor Augen lag, ging bas fünfte Armeecorps jum weitern Angriff por. Um 2 Uhr fant ber beifeste Rambf langs ber gangen, auf anberthalb Stunden ausgebehnten Schlachtlinie. Das Ineinanbergreifen ber gefammten Streitfrafte geftaltete fich nun in folgender Weife. Das erfte baprifche Corps mar gur Berftartung bes zweiten bei Langenfulgbach erschienen und auf Worth ben preußischen Regimentern ju vorgeschritten. Das elfte preußische Corps naberte fich von lints und nach Froichweiler in Angriff; bei Bunftett reihte fich die wurttembergifche Division vom Corps Werber

jur Unterftutung ber preugifden Colonne an. Comobl bei Grofdmeiler als auf ben benachbarten Soben entwidelte ber Reind einen gaben Wiberftanb; er unternahm gwifchen 2 und 3 Uhr, wieber gum Theil mit frifden Truppen, noch einmal eine machtige Offenfipe: namentlich bei Frofchweiler felbft ftanben fich bie beiberfeitigen Linien unbeweglich ohne gu manten gegenüber. Es mar ein großartiger, übermaltigenber Anblid, wie in biefem Augenblid einige Gebofte in ber nabe von Borth in Flammen aufgingen und burch bas Bunben ber Granaten auf ber gangen weiten Flucht ber Golachtaufftellung bie Raudfäulen emporftiegen. Die energifche Unterftukung bes erften baprifden Corps, auf ber rechten Geite rechts bom fünften Corps. und ber erften murttembergifden Brigabe enticieben bie Schlacht, ber Reind raumte Frofdmeiler gegen 4 Uhr und marf fich auf bie Rudaugslinien. Da bie Cavallerie ber fammtlichen Divifionen gur Berfolgung bereit mar, fo tonnte biefelbe in ber energifchften Beife vorgenommen werben. Sie gefcah in ben Richtungen auf Reichshofen und Bitich. Wie überfturat bie Gile mar, mit welcher bie Frangofen bie Plucht antraten, erbellt unter anberm baraus, bak Maricall Mac Mahon feinen Stabsmagen, ber bie Babiere feines Bureau's und feine Correspondeng enthielt, gurudließ. Darunter fand fich ein Bericht ber von bem Tage von Beigenburg (4. Muguft) als von einer unbedeutenden Affaire fprach, in ber man fich gegenüber einem mit überlegener Rraft angreifenden Feinde vorfichtig gurudgezogen habe. Bon ben Burttembergern murbe bei ber Berfolaung bie Rriegstaffe, beftebend in 360,000 Fr., pon ben Babenern einige Bagenladungen voll Montirungsftude, Baffen u. f. m., mehr als 100 Bferbe erbeutet. Dan traf ben Feind überhaupt nicht mehr in regularen Daffen an. Um fo großer ift ber Schaben ber unter ben fleinen Trupps, in welche bie frangofifche Armee fich aufgelost, angerichtet merben tonnte. Die Bahl ber Befangenen ift eine außerorbentlich bebeutenbe. Es befinden fich barunter mehr als 2500 frangofifche Bermundete. Die Gefammtgiffer erreicht gur Stunde

8000. Die Unfrigen sind bei der Berfolgung bis Saverne vorgebrungen und haben auf dieser sechs Meilen langen Straße (von Wörth aus gerechnet) vom Feinde nichts mehr vorgefunden."

Ein weiterer Bericht ber Frantfurter Zeitung lautete: "Gin Blid auf bie bobe por mir genügt, fich bie Schwierigfeiten gu vergegenwärtigen, welche bie Deutschen zu überwinden batten und fiegreich überwanden. Die Sugel mogen 200 Fuß hoch fenn, find fehr fteil, an ben Abbangen größtentheils mit Reben bewachfen, auf ben Bipfeln aber bemalbet. Dier nun lag in einem Umfreis von gwei bis brei Stunden bie Sauptmacht ber Frangofen, beren Truppen auch bas bavorliegende Thal und Worth befest bielten. Die Deutichen rudten bon ben viel niebrigeren Soben gwifden Gult und Borth beran, bie übrigens theilmeife noch vom rechten frangofifchen Blugel befett maren. 3mifden 3 und 4 Uhr eröffneten unfere Truppen ben Rampf, fie marfen ben Feind aus Worth und gwangen ibn jum Rudjug auf bie gegenüberliegenben Soben. Den bie Fransofen burch bas Thal verfolgenben Breugen bonnerten alsbalb bie frangofifden Gefdute entgegen, unter benen fic auch bie Rugelfprigen burd ibr eigenthumlich raufdenbes Anattern bemertbar machten. Der blutigfte Rampf begann erft am Fuße ber Soben. In ben Beinbergen hatten nämlich bie Buaven und Turcos Pofto gefafit, Die por ben beranfturmenben Deutschen ben boppelten Bortheil batten, bak fie gefdutt maren und fich ihr Biel mablen tonnten, mabrend bie Deutschen ungebedt maren und blind feuern mußten. 3meis, breis, ja an einzelnen Stellen fogar viermal murben bie unfern gurudgeworfen. Zweimal eroberten bie Frangofen fogar Borth wieder und marfen bie Deutschen in ihre Positionen bom Morgen gurud. Ginmal bielten fie ben Sieg icon für fo gewiß, baß fie zwei Regimenter Curaffiere gur Ausnutjung bes Gieges vortommandirten. Es foll ein munberbarer Anblid gemefen fenn, als biefelben ploglich aus ihren Berhauen beraus in's Thal fprenge ten. Aber bie preufifche Artillerie that ihre Schulbigfeit. 3mei

Salven und bie gange ftolge Reiterichaar malgte fich in einem Anauel in wufter Rlucht in ben Balb gurud. Die Berwirrung war fo groß, daß die Infanterie mit in die Flucht hinein geriffen und auf bie Soben gurudgetrieben murbe. Neu entbrannte um biefe ber Rampf, ber fich endlich nach 15ftunbigem Ringen enbaultig für bie Deutschen enticieb. Bon biefen ftanben auf bem linten Ringel und im Centrum neben ben meiften Truppen bes fünften und elften Armeecorps und einzelnen Regimentern bes fechsten preußischen Armeecorps auch Burttemberger. Den rechten Flügel bilbeten bagegen die Bapern, welche durch ihr rechtzeitiges Gingreifen, namentlid burd eine geschickte Flankenbewegung (nach bes Rronpringen eigenen Borten) viel gur gunftigen Enticheibung bes Tages beitrugen. Ueber bie Tapferteit aller beutiden Truppen berricht nur eine Stimme: fie bat fich überall auf's glangenbite bemahrt. Die gablreichen Berlufte, die annähernd (ich nehme die niedrige Zahl) auf 6000 Tobte und Bermunbete gefchatt werben, beweifen auf's beutlidifte ihre Tobesverachtung. Beim Unblid ber eroberten feinblichen Bofitionen ericbeint einem biefe fchredliche Bahl fast gering. Der Berluft bes Feindes wird auf 12,000 Tobte und Bermundete und 6000 Gefangene geschätt. Die letteren fab ich porbin poruberführen. Es bauerte faft eine balbe Stunde bis ber Rug beenbet mar. Dehr als die Salfte maren Turcos und Ruaven. Emporung erfaßt einen, wenn man bedentt, daß biefe wilbe Sorbe beftimmt mar, ben Bormarfc beim Angriff auf unfer Baterland gu bilben. Unfere Golbaten haben eine mahre Buth bariiber, bag fie mit folden Feinben ju fampfen haben. Biele Scheuflichteiten merben von benfelben ergablt. Gewiß ift, bag ein Ruave auf einen Rrantentrager, ber ibn verbunden hatte, einen Schuf abfeuerte. noch ichredlichere Gräuelthaten werben von einzelnen Bewohnern Worths und ber Umgegend berichtet; ich möchte biefelben gern in bas Fabelbuch verweisen, aber leiber habe ich mit meinen eigenen Augen ben 16jabrigen Buben gefeben, melder einen preukifden Bermundeten beraubt und

ihm bann bie Mugen ausgestochen hatte. Auberen Scheufglen, bie mit bem Frebler, ber mit gefpaltener Stirn auf einem Rarren lag, vorübergeführt murben, wird nachgefagt, baß fie Bermunbeten bie Bunge ausgeschnitten hatten. Gewiß ift, bag, als bie Deutschen gum zweitenmal aus Worth gurudgebrangt murben, ihnen neben bem Triumphgefchrei ber Bevolferung auch mehrere von Civiliften abgefeuerte Rugeln folgten. Wörth ift beshalb gang als eroberte Stadt behandelt worden. Die Saufer find größtentheils vermuftet. Dander Unichulbige mag ba mit ben Schulbigen gelitten haben. Doch ichredlicher fieht es in Frofchmeiler aus, mo fich mabrend bes Rampfes eine Zeit lang bas fraugofifche Sauptquartier befand, und über welches Dorf fich bas Rudgugsgefecht bingog. Bis jest babe ich erft einen Meinen Theil bes Schlachtfelbes besuchen konnen, Bu hunderten liegen in ben Beinbergen bie Tobten umber, meiftens Ruaben und Turcos, bon benen gewiß bie Salfte aufgerieben ift. Nett, pierundamangia Stunden nach bem Gefecht, merben noch fortmabrend Bermundete bon bem Rampfplate gu ben Felblagarethen getragen. Auch find im Lauf bes beutigen Tages noch mehrere hundert Gefangene gemacht worden, die fich in den Wäldern verftedt hatten. Leiber haben bie Deutschen bei ben verschiedenen Rudgugen, ju benen fie gezwungen maren, auch einige Befangene, boch fann ihre Bahl nur gering fenn, verloren. General v. Bofe, ber Commandant des elften Armeecorps, ift schwer, doch nicht gefährlich vermunbet, fein Sohn hat eine Bunbe im Arm. Un Trophaen haben bie unferen 2 Abler, an 30 Ranonen und 6 Mitrailleufen erbeutet.

Bei der Erstürmung der Hößen thaten die Preußen Runder der Tapferfeit. Ein verwundeter Büscher vom 2. niederschießeisigen Infanterieregiment Nr. 47 exzäsite, im Centrum unter dem Commando des General Bose hätten sie die Franzosen dei Dieffenbach vor sich bergetrieben und nachdem sie mit ausgezognen Siefeln durch den vom Gewitterregen augeschwollnen Bach gewatet, hätten sie dinhöhen erstürmt und seyen, vom raschen Zause alsemos,

burch das Schnellfeuer der Franzofen schredtich gelichtet und zurückgeworfen worden. "Da wurden wir," sufr der Berwundete fort, "so blutdürflig, daß wir nochmals angriffen und alles vor uns niedermackten."

Die Chre, die erste Mitrailleuse genommen zu haben, wurde bem 82, hestischen Infanterieregiment zu Theil. Nachbem alle höbberen Offiziere seines Bataillons gefallen waren, erstürmte Lieutenant Höhne mit dem Reft die seindliche Batterie.

Mac Mahon ergablt in feinem Schlachtbericht, wie bem Beinbe nicht zu widerstehen gemefen fen, und beflagt am meiften ben Berluft feiner tapferen Cavallerie. Schon um 2 Uhr bes Mittags hatte fein Fugvolt fich verichoffen und jene Cavallerie mußte ben Rudjug beden. In ben authentifchen Details bes Moniteur beift es: "Um bie Erummer ber Divifionen, bie ju Brigaben geworben, gurudgubringen, wirft Mac Mabon ber feindlichen Borbut ein Curaffierregi= ment entgegen, um beren gernichtenben Marfc aufzuhalten. Diefe eifernen Solbaten miffen, bag fie bem Tobe entgegengeben. Trog ber Batterien, trot bes Gewirrs ber übereinanberfallenben Dlenichen und Pferbe, gelangen fie bor bie Front ber preugifchen Regimenter, burchbrechen biefelben, hauen fie nieber, brangen pormarts. Aber anbere gablreiche Bataillone tommen mit ihrer Bucht ben Breugen gu Gulfe und ber Reft unferer Curaffiere berfcminbet im feinblichen Strubel. Der Maridall bat noch ein Regiment Chaffeurs gur Sand, Er gibt ein Beichen, es greift an und macht gleich ben Curaffieren abermals eine grafliche Lude unter ben Breugen. Daburch wird ber Rudjug bes frangofifden Fugbolts gebedt, aber bie Chaffeurs find dabin."

Die Mitwirtung der Bürttemberger am Shluß der Shlacht war sehr erziebig. Das Huhvolf der Brigade Startloff erfürmte Fröschweiter, die württembergische Artillerie suhr im Galopp auf die höhen von Gunstedt und feuerte vortrefflich unter die Franzosen. Endlich war es die württembergische Kreiterei, die mit noch frische

Ein Ulmer ichrieb bamals aus Borth: "Die Berwuftung ift entfeslich, ein fcredliches Bilb bes Jammers fold ein Schlachtfelb. 3mei Dorfer brennen bellauf. Bor ben Buaven haben wir feinen fonberlichen Refpett. Sie find gemein und feig. Rachbem fie fich gefangen gegeben, feuerten fie ibre Bewehre ab, um gu beweifen, baß man nichts mehr von ihnen zu befürchten babe. Seute find wir vom Golachtfelb zwei Stunden pormarts auf Borpoften abmaricirt. An Strapagen fehlt es nicht. 3molf Stunden auf bem Marich, in ber Racht bei Regen bivouafiren ift feine Rleinigfeit, bas entmuthigt aber nicht. Der Beift unferer Truppen ift bortreff. . lich." - In einem Briefe bom 8. fcreibt berfelbe Ulmer: "Bir find aus bem Bipouaf vier Stunden weiter nach Engweiler maricirt. Allenthalben auf ber Strafe fanben wir bie Beiden einer fläglichen Retirabe: im Stich gelaffene Munitionstarren, weggeworfene Tornifter, Tafden, Gemebre, Batrouen in Menge rechts und links im Graben. Bobin es jest geht, weiß ich nicht. Jebenfalls beut noch ober morgen tuchtig auf die Frangofen los, die Burttemberger werben diesmal hossentlich die Avanlgarde haben. Wit unserem Jündnabelgewehr befreunden wir uns immer mehr. Wohl bielet das Ehsssied von Verteil einer schnelkeren Ladung und ist leichter, abet es muß jubilier behandelt werden, wie unser Gewehr, das schon mehr verträgt, auch muß es, wenn einmal geladen, bald abgeschossen werden. Ich verden, die Ausrich werden, das in den mit heimbringen. Als Kuriosum muß ich noch mitteilen, daß in dem aufgesimbenen Kosser Stanzssissen Schollen Ofsigiers so viel Parsümerien sich sanden ausgeschen diesen ausgiedigsten Bedarf ein ganzes Jahr hälte auskreichen müssen. Er hälte einem Regiment Aurtos damit ausselssen min der Beute Damenslieder von den seinsten Solffen, unter anderm sogar Angelruthen. In Deutschland soll es sür sie nichts zu sischen.

Der Marichall verlor sein ganzes Gepäd, wie auch das der Damen, die ihn begleitet hatten. "Diese waren die Herzogin von Clermont-Tonnere und Madame Latour-Tupin. Das Gepäd des Marichalls, worunter sich auch das dieser Damen besand, wurde von 14 preußischen Husare erbeutet, welche sich das Vergnügen macheten, Krinolinen, Chignons, seidene Kleider und Hüte anzuprobiren."

Auch die vorwisigen Redatteure zweier Parifer Journale, des Gaulois und Figaro, die vom Thurm von Wörth aus der Schlacht zugeschen hatten, wurden gesangen, aber vom Kronprinzen großmülige ntlassen. Im Ganzen verloren die Franzosen in diefer blutigen Schlacht 5000 Todte und Verwundete, 8000 Gesangene, 2 Were, 6 Mitraissusjan, 36 Kanonen. Auf veutigken Schler verdnete man 3-4000 Todte und Verwundete. In Fröschweiter wurden 17 Civilissen erschoffen, weil sie auf deutsche Soldaten geseuter hatten.

Die "Times" theilte ben Brief eines frangofifchen Offigiers mit, worin es beigit: "Die Berwirrung unferes Aufgugs hat unfer Corps aufgeldft. Ueberall plindert man und flieht fogar in ben Huber. Die Obrfer werden ichlimmer verwüftet, als es die Preugen thun würden. Auch unter einander beflieht man fich in der Armee, fogar unter Offigieren. Es ift eine icheußliche Demoralifation.

Ilnsere Armer hat nicht nur bie unfähigsten Generale und die unwissendien Offiziere, sondern auch die undischslimitresten Soldaten. Unsere africanischen Truppen sind ein Kredssichaben. Sie haben die Bisciplin in der Armer zu Grunde gerichtet."

Um gleichen Tage, 6. Auguft, an welchem ber Rronpring bon Breugen die frangofifche Gubarmee bei Borth ichlug, erfochten einige Abtheilungen ber Armee von Steinmen (Breuken und Bavern), welche Saarbruden wieber befett hatten und von bier in's frangofifche Bebiet eingebrungen maren, bei Spicheren einen eben jo glangenbeu, wenn auch fleinern Sieg über bie fraugofifche Divifion Froffarb, welche bier eine außerorbentlich fefte Stellung eingenommen hatte. Der preußifche Staatsangeiger berichtete barüber: "Um Bormittag bes 6. August ftanb bas 7. Armeecorps mit feiner Avantaarbe bei Buidenbad, 3/4 Deilen nordnordweftlich von Saarbruden, Borboffen an ber Saar. Der Feind hatte in ber Racht gum 6, Die Stellung am Exercierplat von Saarbruden geraumt, Die Cavalleriebivifion Rheinbaben paffirte am 6. gegen 12 Uhr Mittags bie Stabt. 3mei Escabronen bilbeten bie Avantgarbe. Diefe erhielten Feuer bon ben Soben bei Spicheren, fobald fie über bem Ramm, auf welchem ber Exercierplat lieat, fichtbar murben. Bon biefem Ramm aus hat man in ber Richtung von Saarbruden auf Forbach und Spicheren ein tiefes Thal bor fich, aus welchem fich jenfeits bie fteilen gum Theil bewaldeten Soben von Spicheren wie eine natürliche Festung au einer Bofition erbeben, bon ber man breift behaupten tann, bag fie einer fünftlichen Berftarfung nicht mehr bedurfte, um als faft uneinnehmbar gu gelten. Sie überhoht um Sunderte von Fugen bas Thal, welches unfere brabe Infanterie unter bem heftigften Feuer ohne jede Dedung im Terrain ju burcheilen hatte, um bis an ben Bug ber faft fentrechten boben ju gelangen, auf welchen ber Feind fie erwartete. Baftionsartig fpringen bie Berge in's Thal binein, nach allen Richtungen baffelbe flantirenb. Gefangene frangofifche Offiniere fagen es felbit, bag fie gelächelt hatten, als man hnen in

ihren Bibouacs gefagt: Die Breugen greifen an. Dag biefer Ungriff jur ganglichen Rieberlage fur bie preugifchen Baffen merben muffe, baran ameifelte im ameiten frangofifden Corps Riemand. 3mifden 12 und 1 Uhr langte bie 14. Division in Saarbruden an. Soon im Thal swifden bem Exercierplat und ben boben bon Spicheren fließ fie auf ftarte feinbliche Streitfrafte. Das Gefecht engagirte fich. General Froffard, mit einem Theil feiner Truppen icon im Abgug begriffen, ließ Front machen, und warf fein ganges Corps in die eben verlaffene Bofition von Spicheren. Gine Dis vifion bes britten Corps Bagaine vereinigte fich mit ibm. Die 14. Divifion ftand anfänglich einem weit überlegenen Reinde gegenüber. Diefen in feiner formidabeln Bofition nur in ber Front anaugreifen, batte geheißen ben Stier bei ben Bornern faffen. Der General v. Ramete verfucte beshalb über Stiering bem Feinbe mit 5 Bataillonen in die linte Flante ju geben. Diefer Berfuch führte bei ber Ueberlegenheit bes Feindes ju feinem Ergebniß. 3mei Angriffe auf bem linten Flügel murben ebenfalls abgewiesen. Begen 3 Uhr waren alle Truppen ber 14. Divifion engagirt. Das Befecht nahm einen febr ernften Charafter an. Indeg auf fammtliche preufifche Truppen, welche ben Ranonenbonner boren tonnten. wirfte berfelbe mie ein Magnet, Bunachft murbe bie Divifion Barnetow bon bemfelben angezogen. Dit Aufbietung aller Rrafte ericbienen querft zwei Batterien ihrer Divisionsartillerie auf bem Befechtsfelbe. Ihnen folgte ber Oberft Reg mit bem Regiment 40 und 3 Escabronen vom Sufarenregiment Rr. 9. Gleichzeitig murben bie Toten ber 5. Divifion auf bem Binterberg fichtbar. Beneral Stülpnagel, beffen Avantgarbe am Morgen in Sulsbach ftand, batte auf Befehl bes Generals v. Albensleben feine gange Division nach ber Richtung bes Ranonendonners in Darich gefest. 3mei Batterien gingen in ber Gilmarichformation auf ber großen Strage bor. Die Infanterie murbe jum Theil per Bahn bon Reuntirden nach Saarbrüden beforbert. Gegen 31/2 Uhr hatte die Division

Ramete fo viel Berftarfung erhalten, bag ber ingwijden eingetroffene General v. Boeben, welcher nunmehr bas Commando übernahm, ben außerft ichwierigen Angriff gegen bie machtige Bofition bes Feindes auszuführen beichloß. Den Sauptitog richtete er gegen ben bemalbeten Theil ber fteilen Sohe. Das Regiment 40, rechts burch Truppentheile ber 14. Division, lints burd 4 Batgillone ber 5. Divifion unterftutt, führte benfelben aus. Gine Referve bilbete fich nach und nach aus den eintreffenden Bataillonen ber 5, und 16. Divifion. Der Angriff gelang, ber Balb murbe genommen, ber Feind geworfen, die fturmenden Truppen brangen immer fteil bergauf bis aur füblichen Lifiere bes Balbes bor. Erft bier tam bas Gefecht jum Stehen. Dit allen brei Baffen vereinigt versuchte ber Feind bie verlorne Stellung wieber ju gewinnen. Unfere Infanterie bielt Stand. Da gelang es ber Artillerie ber 5. Divifion unter toloffalen Anftrengungen ein Meifterftud zu pollbringen. 3mei Batterien erklommen auf fteilem, fomalem Gebirgspfad bie bobe von Spideren. Ein zweiter Gegenangriff bes Feindes murbe wiederum abgewiesen. Ginem Flankenangriff, in ber Richtung von Alfting und Spicheren gegen unfern linten Flügel geführt, murbe bon rudwarts her rechtzeitig burch Batgillone ber 5. Divifion entgegengetreten. Auf beiben Seiten war ber Rampf mit außerfter Babigfeit geführt worben, jest erreichte er ben Sobepuntt feiner Beftigfeit. Roch einmal raffte ber an Rabl überlegene Feind feine gange Rraft gu einem britten Gegenangriff gufammen. Inbeg auch biefe lette Anftrengung icheiterte an ber unerschutterlichen Rube und Energie unferer braben Infanterie und Artillerie. Wie an einem Felfen gerichellte bes Feinbes Rraft, und war nun fo gebrochen, bag er bas Schlachtfelb raumen mufte. 27 preufifche Bataillone - nur pon ibrer Divifions artillerie unterftütt - hatten gegen 52 frangofifche Bataillone mit vollgabliger Corps-Artillerie unter ben ichmierigften Berhaltniffen einen glangenben Sieg errungen. Der überlegene Feind murbe aus einer Bofition berausgeworfen, die er felbit für uneinnehmbar gebalten hatte. Die Dunfelbeit fenfte fich auf bas Schlachtfelb berab und gemahrte bem geichlagenen Feinde Schut. Bur Dedung bes Rudanges entwidelte er auf bem nachften Sobenguge, welcher bas Schlachtfeld gegen Guben begrengt, feine gefammte Artillerie. Gie feuerte noch lange, aber ohne jebe Birfung. Das Terrain bot ber Cavallerie ju große Schwierigfeiten, um einen Ginfluß auf bas Befecht ausüben gu fonnen. Die Früchte bes Gieges baben alle Bermuthung erheblich übertroffen. Das Corps Froffard ift gamlich aufgelogt und bemoralifirt. Der Weg feiner Flucht ift bezeichnet durch gablreich fteben gebliebene, mit Fourage und Montirungsftuden voll belabene Wagen. Die Balber find mit Maffe von Marobeurs angefüllt. Material und Borrathe jeder Art find uns in reichem Mage gugefallen. Die 13. Division mar bei Wehrben über bie Saar gegangen, nahm Forbach und erbeutete groke Magazine und Montirungelammern, und zwang baburch bas Corps Froffard, gu beffen Aufnahme 2 Divifionen Bagaine's herangerudt maren, ben Rudjug in fudmeftlicher Richtung angutreten, und die Strafe auf. St. Avold preiszugeben. Die Berlufte in ber Schlacht am 6. d. find beiderfeits außerordentlich boch. Die 5. Division allein bat 239 Tobte und etwa 1800 Bermundete, bas 12. Regiment bat 32 Offigiere, 800 Mann tobt und verwundet, bemnachft haben bie Regimenter 40, 8, 48, 59, 74 am meiften gelitten. Huch bie Batterien haben enorme Berlufte. Bon ber 14. und 16. Divifion fonnen noch feine Angaben gemacht werden. Der Feind hat an Tobten und Bermundeten mindeftens Diefelben Berlufte als mir. An unberwundeten Gefangenen find bereits über 2000 Dann eingebracht worben, und ihre Rabl vermehrt fich noch flündlich. 40 Pontons und mehrere Reltlager find genommen."

Der tapfere, bon 1866 ber befannte General Goben \*) leitete

<sup>\*)</sup> General v. Goeben murde 1835, noch fehr jung, preußischer Offis gier, nahm aber ichon im folgenden Jahr feinen Abschied, ging nach

ben Hauptangriff, der die Franzosen von den Bergen vertrieb. Die Preußen eilten hinter den Fliehenden her und machten auf dem Bahnhof von Forbach eine überreiche Beute, viele tausend Säde Haften von Brod und Mehl, einen gangen Schuppen voll Champagner, große Hassen Offiziersgepäd, Wassen, Munition. Dazu seine Damie node die Offiziersgepäd, Wassen, Munition. Dazu seine Demi monde die Offiziere segleitet hatten. Glaubte diese frivole Voll, ganz bequem mit seinen huren eine Spaziersafrt nach Berlin machen zu können! In der weitern Werfolgung des Feindes gegen Meh hin machten die Preußen nach immer mehr Beute. Unter anderem hinterließ sinnen die Division Frossfard zu zu haben die Welten Werden und sehntausend Decken und für eine Million Franken Tabalsvorräthe. Auch in Hagenau wurde ein großer Tabalvorrath und aus dem Rhein- und Mossegate erste große Cuantität (100,000 Lives) tresssiert.

Mau schrieb damals in Bezug auf die erbeuteten Borräthe aus Berlin: "So reiche Beute ist wohl, seit Eisenbahnen die Besörderung vermitteln, in teinem Ariege gemacht worden. Bon der Kriegskasse mit den 360,000 Franzes und den Erinolinen des War-

Spanien und diente in der faristischem Armee, wurde verwundet und gesangen, entsam auf dem Marsche, indem er heimlich durch den Gero schwamm, wurde nochmals verwundet und zum drittenmale so schwere, er sinn Monate sang zu Guerza im Lagaerelh sag. Wieder genesen war er noch einer der letzten, der unter Cadreca sür Don "Earlos läumfle. Im Johr 1840 letzte er unter ventre Tadreca sür Don "Earlos läumfle. Im die Verward zurück und der der von der eine Verläumflen von siehen langen und schweren Strapatzen zu erholen. In Spanien war er dis zum Range eines Oberflieutenant empozykliegen. In die preußtisch Armee sannt er 1842 wieden unr als Secondeliuntenant eintreten, sam aber bald in den Genegalich und genoß die verfolische Armen um den Auflicht. Im Johr 1849 machte er den Feldzug in Baden, 1860 mit slünf andern preußtischen die Vlisieren unter O'Wonnel den Feldzug in Raden, 1860 mit slünf andern preußtischen mit wir diese kich 1866 auf es Kännendlie im Radnichtung auß.

ichalls Mac Mahon abgefeben, fand fich in Forbach unter Anderem ein Borrath von Saber, um fur fieben burre Jahre ju entichabigen, wie in ben Magaginen bes egyptischen Joseph. Auf ben meiften ber Saberfade aber - und hieran wird Graf Bismard nicht ben geringften feiner biplomatifchen Schlager fnupfen - fanb fich ,Berlin' als Aufgabeort eingebrägt, woraus erhellt, bak Napoleon feinen Saberbedarf fur biefen Rrieg aus Breugen bezogen. Wann aber, calculirt man nun, konnte bieß geschehen fenn? Es geschah, die biefige Fruchtborfe hat es bis auf ben Tag herausgebracht, im Februar biefes Jahres, an jenem Bormittage, an welchem ber Preis bes Sabers ploklich von 25 auf 40 binaufging. Damals bieß es, große Saberantaufe murben fur England und Schweben gemacht und bie Matadore ber Berliner Fruchtborfe gerbrachen fich ben Ropf, wozu England und Schweben Saber brauchen. Best baben fie es beraus. Sinter England und Schweben ftedte Napoleon, ber alfo fcon im Februar mußte, bag es im Juli einen Casus belli gwifden ihm und Deutschland geben werbe."

Hans Machenhufen gab in ber Kölner Zeitung noch eine recht meitigde Schilderung bes Schlachfelbes auf bem Spickernberge. "Dasselbe war mit Tobten überfaet und die pelpartige Atmolydäre wirtte schon betäubend. Die rothen Hosen was den Moternburmen aus den Aehren und die off malerischen Momente, die Gesten, in welchen der Tod die Armen jäh überrascht, wirtten erschüttend. Ich machte, die Henr, in welche der Tod die Armen jäh überrascht, wirtten erschüttend. Ich machte eine für die französlische Armee nicht schwerzeichselte Beschachtung. Den französlische Armee nicht schwerzeichen, ind wiessach die Finger abgeschnitten. Die eigenen Kameraden beraubten dieseschen die Finger abgeschmitten. Die eigenen Kameraden beraubten dieseschen die Zeit ersorberte, schwirten siehen dieseschen die Seich ersorberte, schwirten ein siehe sollschen von den starten Gieden aus die Leienen Gebetbücker der Ossischen von den sollschen von der Harren Zeichen auch die Keinen Gebetbücker der Ossischen die der in deren einem ich die obstonien Bitber ausbewahrt sah."

Par Sarroy

Schon por bem Rriege mar bas Sanitatgmefen in allen an bem Rriege betheiligten beutichen Staaten auf's Grofartiafte organifirt worden und murben ben beutichen Truppen Lebensmittel, Berbandgeug, Aerate, barmbergige Schweftern, Diatoniffinnen und Krantenpfleger maffenhaft nachgefdidt. Ueberall murben Lagarethe errichtet, um bie Bermunbeten aufgunehmen, benen auch gablreiche Privatwohnungen angeboten murben. Das mar Bulfe gur rechten Beit, benn alle bom Mittelrhein herführenben Gifenbahnen brachten in ber zweiten Boche bes August lange Ruge mit vielen taufenb Bermundeten von Freund und Feind. Die beutiche Gutmuthigfeit verrieth fich bier wieber in naiver Beife. Auf ben Gifenbahnftationen murben ben gefangenen Feinben reichlich Lebensmittel bargebracht und fogar ben ichmutigen und edelhaften Turcos murben Lederbiffen und Cigarren angeboten, obgleich eines biefer Scheufale bem Argt, ber ihn verband, bie Rafe, ein Andrer feinem Bfleger ben Finger, ein Dritter einem baprifden Solbaten bas Ohr abbig und bie wilben Beftien nicht felten gegen bie mitleibigen beutschen Buichauer bie Bungen ausstrecten. Dan bemerfte, bag bie Frangofen felbit fich ihrer ichmargen Rameraben ichamten.

Man schrieb aus Frantsurt unterm 10. August: "Gestern wurde ums die offizielle Bestätigung, daß die Aucos unsere auf dem Schlachselt gelegenen Berwundeten in der unmenschlichften Weise verstümmelt, ja massacht haben. Als dies defannt wurde, bemächtigte sich am Nedarbahnhof der dort versammelten Menge der heftigste Unwille. Wenn auch die gesangenen Turcos noch vor dem Verdungern bewahrt werden, weitere Ladung und namentlich Gigarren, auf welche sie so seiner vertegen sind, werden ihnen nicht zu Theil werden. Die gesangenen Franzosen wollen selbst nicht mit diesen Menichen in einem Coups seyn und daten, sie von denselben zu trennen."

Aus Beibelberg murbe geschrieben: "Beim Herausichaffen aus bem Gifenbahnmagen fand ber Arzt einen Turco gang gugebedt,

fah beim Aufbeden bes Befichts eine Bunde barin und als er ihn mit freundlichen Worten fanft wieder gubedte, ftredte berfelbe bie Sand unter ber Dede bervor und fuchte bie bes Argtes, um fie gu bruden. Ale aber bemielben Turco im Lagareth eine junge Dame eine Taffe Raffee reichte, bie ihm nicht ichmedte, icuttete er ihr ben Raffee in's Geficht. Gin leicht verwundeter Turco mußte wegen feiner Wildheit von 2 babifden Solbaten in bas Lagareth begleitet werben. Als er fich noch ungeberdig ftellte, ba - fo ergablt einer bon ben Solbaten, ein Oberlander - ,ftieft ich ihm mit bem Rolben in ben Rudmeißel, bag er genug hatte.' Im Lagareth felbit machten fie es noch ichlimmer, fo bag man fich genothigt fab, bie Racht über eine Bache bon 8 Mann mit gelabenen Gewehren im Rrantenfaal aufzustellen. Da fie fich jest gang rubig verhielten, ließ man Morgens nur einen Mann im Saal gurud, Und jest ichlupften einige Leichtvermundete gu einander in die Betten, in welcher gartlichen Absicht wurde balb bemerflich und mit Rolbenftogen gehindert. Des Nachmittags fprang Giner aus bem Bett und wie toll im Saal umber, langte auch bem wachhabenben Solbaten nach bem Seitengewehr 2c. - Ein verwundeter Turco jammerte in Neumubl gang troftlos barüber, bag er nach Breugen tommen follte, benn ba serichneibe man fie erft in 24 Theile und tobte fie erft bann, lieber wolle er gleich ericoffen fenn! Rein Zuspruch tonnte ibn bon biefem Wahne abbringen."

Auf einem Eisenbahnzug, ber französische Gefangene brachte, besand sich ein Turco, der direct aus Afrika fam. Bon Algier zu Schiffe nach Marjeille gebenacht, war er augenbildtich von siere aus mit der Eisenbahn weiter gefahren worden, Mittags 12 Uhr auf dem Schlachfeld angefommen, um 1 Uhr gefangen, gleich weiter transportiert worden, frühstlückte am andern Worgen in Frankfurt und kam noch an demselben Tage nach Berliu.

In Munden spazierten zwei Turcos auf ber Strafe und erregten großes Auffeben. Es waren aber papifiliche Bugben, ein

Schiefter und ein Westiphale, welche heimtehrten, um in der preußischen gu bienen. Um nicht langer für Turcos gehalten gu werben, erbaten sie sich umber erhielten bürgerliche Kleidung. Man tonnte übrigens nicht umbin, zu bemerten, daß es sich doch für den Papft nicht schieft, sien Soldaten wie Muhamedaner einzusselben.

Der Transport faft jahllofer ununterbrochen einander folgender Eifenbahnzuge mit Truppen, Munition, Proviant und gurud mit Bermunbeten und Gefangenen mar jenfeits ber frangofifchen Grenge fdwierig, aber bie mufterhafte preußifche Bermaltung übermand alle Sinberniffe. Das Frantfurter Journal fdrieb : "Die frangofifden Eifenbahnwagen und Lotomotiven find befanntlich bedeutend fleiner als bie beutiden. Rach biefer Bauart find auch fammtliche Biabutte zc. eingerichtet; als nun unfere erften Dafdinen bie frangofifche Strede befuhren, erlitten fie faft burchweg an ben Schornfteinen u. f. w. bebeutenbe Schaben. Bahrenb nun auf ber frangofifchen Oftbahn Courcelles-Forbach bas Schienengeleis bie größten Unregelmafigfeiten zeigte und faft auf ber gangen Strede ber Erbobung bedurfte, mußte die Bahn Bont & Mouffon=Ranch=Sagenau an vielen Stellen vertieft und gleichzeitig eine Menberung ber Dafchinen-Schornsteine berbeigeführt werben. Sammtliche Arbeiten murben mit einer folden Schnelligfeit ausgeführt, bag bas Bublifum babon nicht bas Beringfte mertte und ber Darich ber Armee, fowie bie Berprovigntirung berfelben nicht einen Augenblid barunter zu leiben batte. Gegenwartig wird bon Frouard aus eine provisorifche Bahn um Toul gebaut, beren Bollenbung mit allen Rraften befdleunigt wirb."

Die deutsche Subarmee hatte der frangosischen so schreckliche Schläge verfeht, daß die lettere sich nicht wieder zu sammeln vermochte. Es hieß ansangs, Mac Mahon wolle bei Nanch eine feste Stellung nehmen und noch eine Schlacht wagen, aber er war zu schwood. Desterreichische Blatter spotteten, den Franzosen ginge es in diesem Feldyug noch schlimmer, alle es den Desterreichern im Nengel. Keite von 1870. 1.

Jahr 1866 ergangen fen. Die Schlachten von Beiffenburg und Borth glichen benen von Stalis und Gitfchin und balb wurben bie Frangofen auch ihr Königgrag erleben.

Indem ber Ronig bon Breugen am 11. Auguft gu Saarbruden bie frangofifche Grenge überidritt, erließ er folgende Proflamation an bas frangofifche Bolt: "Wir Wilhelm. Ronig von Breugen thun ju miffen ben Ginmohnern ber frangofifden bon ber beutiden Armee befetten Gebietstheile: Rachbem Raifer Rapoleon au Waffer und au Laube bie beutiche Nation angegriffen, welche mit ber frangofifchen in Frieden gu leben gewünscht bat und noch wünscht, habe ich bas Commando ber beutiden Urmeen übernommen, um biefen Angriff gurudguweifen. 3ch fubre Rrieg mit ben frangofifchen Solbaten, nicht mit Frantreichs Burgern, Diefe werden beshalb fortfabren, vollftanbige Sicherheit fur ihre Berfon und ihre Guter fo lange gu genießen, ale fie mich nicht felbft burch feinbliche Unternehmungen gegen beutiche Truppen bes Rechtes berauben, ihnen meinen Sout angebeiben ju laffen. Die commandirenden Generale ber einzelnen Truppenforper werben burch besondere Borichriften Makreacln feftfeken, welche gegen folde Gemeinden ober einzelne Berfonen zu ergreifen find, bie fich mit ben Rriegsgebrauchen in Biberfpruch feten. Gie merben ebenfo Alles regeln, mas fich auf Requisitionen bezieht, welche fur alle Bedurfniffe ber Truppen erforberlich icheinen, wie auch bie Differeng gwifden beuticher und frangofifder Baluta, um ben Gingelbertehr gwijden ben Trubben und ben Ginwohnern au ordnen."

Die drei deutschen Armeen rudten gleichgeitig auf französsischen Gebiete vor und tonnten sich, da sie teinen Miberstand mehr fanden, jenstisd der Mosset oncentriren. Das gebirgige Wasgau stand den Deutschen offen, wie vor vier Jahren die Rässe übshmischen Gebirge. Wo waren jeht die vielgerufinten Bogsfenjäger, mit denen man bei der Weltaussstellung in Paris als mit "tranzössischen Terotern", jo biel renommitt hatte? Kein einziger wor zu ieben. tein

einziger Bag vertheidigt. Die fleine Bogefenfefte Lugelftein capitulirte fogleich, als die Burttemberger bapor ericbienen, und nur bas baneben befindliche fleine Fort Lichtenberg tanonirte, murbe aber gleich jufammengefcoffen. Babern, ber Schlüffel ber Bogefen, auch Saarburg waren nicht vertheibigt. In Saargemund war Proviant im Werth von 11/2 Millionen Thalern aufammengebauft und fiel ben Deutschen in bie Sanbe. "Saargemund ift eine hubiche Stadt pon 8000 Einwohnern und bas Meuftere ift reinlich und beutet auf Bohlhabenheit. Die Bevolterung fpricht einen pfalgifchen mit frangofifden Borten gemifchten Dialett. Sogleich nach Befclagnahme ber Stadt burch unfere Truppen wurden bie Bertehrsanftalten, als Poft, Gifenbahn und Telegraph militarifch befest. Auf bem Gifenbabnhofe fand man toloffale Borrathe von englifdem Safer. wenigstens 40,000 Centner, Reis, Raffee, Buder, Rum, Bein, . 3wiebad, Souben, Rappis, Gamafden, Borrathe, Die erft bor zwei Tagen aus Paris augekommen waren und nun burch ben Intendanten ber Armee als preußifches fistalifches Gigenthum erflärt murben."

Die beutschen Truppen waren einigermaßen erstaunt, in Lothringen wenigstens bis zur Mosel Alles noch so gut beutsch und
bis zur Meurthe (Mute) wenigstens gemischt zu finden. Se gereicht
ben Deutschen zum Borwurf, daß sie sich so wenig um die Lothringer
betämmert haben, seitdem dieselnen durch Orsterreich an Frankreich
verschackert worden sind. Unsere Literatur, unsere Schulen hätten
diese unserer Stammgenossen liebreich gedenken und wenigstens
unsere geographischen Lehrbücher und Landbarten hätten die beutschen
Ammen, die im Landbe selbst noch üblich sind, nicht nach dem Beipiele der Franzossen noch verwässischen sollen. Deutsch sit der Rame
des Waszu, verwässisch in Vogesen. Deutsch sind die Ramen Nanzig
(Nanoy), Dietenhöfen (Thionville), Lunsstäd (Lunoville), Vertun,
(Verdun), Tuss (Toul), Haltenstein (Faulquemont), Reimersberg
(Romiremont), Bussenweiter (Bouzonville), Boldsen (Boulay).

Nanzig, die lothringische Hauptstabt, war nicht in Bertheibigungsstand gefest worden. Auch Mac Machon kam hier auf seiner Flucht nur durch, in sothigen Neidern und sehr verdistett. Eine Sepaulette war ihm abgeschoffen und sein Fernrode zerbrochen. Die ersten Preußen kamen am 12. August in Nanzig an, besehn die Sijenbahn und erhoben eine keine Contribution. Ihnen folgte der Rronprinz von Preußen, der sehr graddig mit den Einwohnern umging, ihnen die Contribution erließ, den Prässetten zur Tasel zog und dem Wische einen Besich ober der Verlage und den Prässetten zur Tasel zog und dem Wischel einen Weigd abstattete.

Rachbem Elfaß und Lolfringen von ben beutichen heeren in Besig genommen war, übernahm ber König von Preußen die Berwaltung ber beiben Länder und feste in sebem einem Gouverneur ein, im Elfaß den Grasen von Bismard-Bohlen, in Lolfringen den General d. Bonin. Die Finangberwaltung übernahm der Geheimerath Olberg, welcher am 20. August berrorbnete: "Mit dem heutigen Tage hör die Jollwache an der Greng gegen Deutschland auf und werben die an derselben bestehenden Jollämter geschlossen. Bon den aus Beutschland krantreich übergehenden Waaren wird tein Gingangszoll mehr entrichtet. Jugleich wurde der Detailhandel mit Tadal steugegeben. "

Graf Billiers, Regierungspräsibent in Coblenz, wurde nach dem Elfaß gerusen, um die Civilberwaltung in den von deutschen Truppen besehten französischen Landestheilen zu leiten.

Wie surchtbar ber Schlag von Wörth das franzoffiche Kaijerreich erstütlierte, geht aus einem merkvitrdigen Artikel seiner Amsezitung vom 8. Mugust hervor, welcher zwei Tage nach ver Schlacht geschrieben wurde. Er wogt noch zu prablen, aber schon mit zitternder, von der Lüge halb erstidter Stimme. Eigentlich ist es der erste Angstruf bes sterbenden Kaijerthums, ein hüsseruf an das Ausland. Der Artikel lautet: "Es gibt im Leben der Willer seierliche und entscheidenden Stunden, in welchen Gott theme Gelegenheit gibt , au zeigen, was sie find, was sie vermögen. Dieser Augenblich ist sür



Frantreich gefommen. Dan behauptete manchmal, bag bie große Ration, uneridroden im Aufidmung und Erfolge, ichmer Ungludefälle ertrug. Bas por uns nun porgebt, berichtigt biefe Berleumbung. Die Saltung ber Bebolferung ift nicht bie ber Entmuthigung; fie ift bie ber patriotifden Buth und erhaben. Begen bie Einbringlinge in Frantreich, mo fie ihr Grab finben follen, werben alle Frangofen fich erheben wie ein Mann. Gie benten an ihre Borfahren und ihre Abtommlinge haben Jahrhunderte bes Ruhmes binter fich und eine Bufunft bor fich, bie ihr Beroismus frei und machtig machen foll. Riemals mar bas Baterland für ben Beift ber Ergebenheit und Opferwilligfeit beffer porbereitet; niemals ließ es in impofanterer und großartigerer Beife bie Rraft und ben Stolg bes Rational - Charafters erbliden. Es foreit mit Enthufiasmus: Auf zu ben Baffen! Giegen ober fterben ift feine Debife. Babrend unfere Solbaten ben Boben bes Baterlanbes beroifd vertheibigen, beunrubigt fich Europa mit Recht über bie Erfolge Breugens. Man weiß nicht, wie weit ber Chraeig biefer unerfattlichen Dacht geben murbe, wenn fie burch einen enbgiltigen Triumph überreigt murbe. Es ift ein unberanderliches Befes ber Befdichte, bag jebes Bolt, bas burch übertriebene Belufte bas allgemeine Bleichgewicht ftort, einen Rudichlag gegen feine Siege berborruft und alle anderen Bolfer gegen fich febrt. Es tann nicht fehlen, bag biefe Bahrheit fich noch einmal burd Thatfachen bemabre. Ber ift bemnach an ber Biebererftebung bes Raiferthums in Deutschland intereffirt, wer fann benn munichen, bag bie Rorbfee und Oftfee preugifche Seen werben? Sind es Schweben, Rormegen, Danemart, Die ber Triumph Breugens vernichten murbe? 3ft es Rukland , bas mehr als irgend eine andere Dacht babei intereffirt ift, bas Bleichgewicht im Rorben gegen bie germanifchen Gelufte gu retten? Ift es England, bas als große Gee- und Sousmacht Danemarts ben Fortidritten ber preugifden Marine miberftreitet ? Ift es bas burch bie fubnen Intriguen Bismards bereits bebrobte Solland? Bas Defterreich betrifft, fo murbe bie Bieberherftellung bes germanifden Raiferthums jum Bortheile bes Saufes Sobengollern ber verbangnifbollfte Colag nicht nur gegen bie Donaftie Sabsburg, fonbern auch gegen ben Bestand ber öfterreichifc-ungariiden Monardie fenn. Breufen wird ficherlich verfuchen, bem Biener Cabinet Beripredungen an maden: aber man fennt ben Glauben. ben man ben Worten Bismards ichenten barf. Burbe jehmebe angebliche Barantie jemals ffarter fenn, als bie Banbe, welche Breugen mit bem beutiden Bunbe vereinigten, und bie Breugen uns und feinen Bflichten und Berpflichtungen gum Troke fo gewaltthatig gerrig. Der endgiltige Triumph Sobengollerns murbe für Italien nicht weniger unheilvoll als fur Defterreich fenn. Gin germanifches Raiferthum murbe um jeben Breis Ruften haben wollen; es mußte biefelben im Guben ebenfo wie im Rorben, es murbe Benedig und Trieft, ebenfo wie Riel und Amfterdam haben wollen. Italien mare in feiner Regenerirung gefahrbet. Wir appelliren mit Bertrauen an bie Beisheit ber Regierungen und ber Bolfer, um Europa bem preugifden Defpotismus ju entreigen, um uns ju belfen, fen es burch Alliangen, fen es burch Sombatbien, um bas europaifde Gleichgewicht zu retten. Bereits find gunftige Unzeichen bon England ju fignglifiren, bas, burd unfere fo tategorifden und fo lonalen Erflarungen beguglich ber belgifden Reutralität vollftanbig befriedigt, unfere Nordgrenge bedt, inbem es fich bereit geigt, fie bon ber belgifchen Seite ju vertheibigen, wenn Breugen fie verlegen wolle. Schweden, Norwegen und Danemart zeigen eine von Batriotismus gehobene Saltung. Der Raifer von Rugland beehrt unfern Botichafter mit gang besonderem Bohlmollen, und bie hervorragenbften Organe ber ruffifden Breffe führen eine ungunftige Sprache fur bie preugifde Sade, Diejenigen ber Wiener Journale, welche anfänglich icudtern gewiffe Sympathien fur Bigmard zeigten, find gezwungen, ber öffentlichen Meinung nachzugeben, und führen eine ben mahrhaften Intereffen Defterreichs entfprechenbe

Langle Cough

Sprache. Der Raifer von Oesterreich, der König von Italien und ihre Regierungen bezeugen uns mehr und mehr befriedigende Sispositionen. Oesterreich und Italien rüffen thätig. Die Minisperien von Wien und Belth gehorchen einem gemeinsamen Gedansten und der Augenbild naht, wo Preußen von dieser Seite her den ernsfesten und diewierigsten Berlegenheiten des eines keite her den ernsfesten und diewierigsten Berlegenheiten begegnen wird. Unspere Diplomatie wird nicht minder ihälig seyn, als unsere Armee."

## Fünftes Buch.

## Der große Rampf um Meh.

Aachdem Mac Mahon mit seiner Südarmee geschlagen war, stand Napoteon III. mit der französischen Haustarmee, die er, obsgleich sie nie dis an den Rhein tam, doch immer noch die Rheinarmee nannte, in und um Meh. Niemand zweiselte, er würde die Mosellinie vertheidigen und an der Nied eine Hauptschlacht annehmen. Es dies aber, General Shangarnier, den der Kaiser als eine miticiärische Autorität zeht in der Noth, nachdem er ihn als einen Republikaner lange veradsschleebt hatte, nach Meh berief, habe den Nathgegeben, die Armee solle sich lieder sogleich nach Chalons zurückziehen, um sich mit den vort im Lager gesammelten Truppen und Mobilogarden zu verstänkten und dann erst eine Schlacht annehmen. Bis dahin konnte auch Mac Mahon mit dem Kest seiner Truppen in Shalons sehn.

Unterdeß war ader in Paris der lebhaftest Unwillen über die Riederlagen und ein Sturm gegen den Kaljer ausgebroden, dem allein und seinem Artiesminister Wartschaft Lebeuf man dieselsch Schuld gab. Der Straßensärm, die Presse, die laute Opposition im Geiehgebenden Körper sorberten ein anderes Armeecommando und es von jogar schon von Wisspung des Kaljers die Kede. Unter dieseln Umständen mußte das Winisperium Dilbeier sich zurückziehen,

an beffen Stelle ber alte General Balitao ein neues Minifterium aufammenfette, welches man, obaleich es wefentlich aus fog, Dameluden ober Unbangern bes Raifers bestand, fic boch gefallen liek, weil es bie Diene annahm, als wolle es bem Raifer imponiren und ben Bollswillen gegen ihn geltenb machen. Bahricheinlich ichrieb man bem Raifer nach Det, eine Revolution werbe ausbrechen, wenn er nicht nachgebe, und man rieth ibm, fogleich nicht nur ben berbaften Leboeuf aufqugeben, fonbern fich auch für feine Berfon bes Commandos qu enthalten. Daburch allein werbe es moglich werben. baß bie Raiferin einstweilen bie Regenticaft erhalte und Balifao in ihrem Ramen bie Regierung fortführen tonne. Das ließ fich nun auch ber Raifer gefallen, entfernte Leboeuf, machte, wie es in Baris von ihm verlangt murbe, ben Maricall Bagaine gum Oberbefehlshaber ber Armee und trat für feine Berfon bom Commando aurud. Wenn man bamale ausibrenate, er babe fich noch in ben Oberbefehl mifchen wollen, Bagaine aber habe ihm barich augerufen, er habe nichts mehr zu befehlen, worauf ber Raifer feufgend geantwortet habe: bas ift hart! - fo ift bas wohl eine Fabel, nur erfonnen, um Bagaine bei ben tollfopfigen Barifern popular gu machen. Der Raifer war feineswegs geneigt, bauernd auf ben Armeebefehl zu verzichten. Er wußte wohl, die Armee und befonbers bie meiften Generale und Offiziere murben lieber ibm als einer rebublitanifden Regierung in Baris, etwa ben Berrn Fabre und Rochefort bienen. Als er nach wenigen Tagen gur Armee Dac Dahon's abging, betrachtete er fich in ber That noch als ben Sochstcommanbirenben. Auch Bagaine felbft ift ibm in Det treu geblieben und bat feine andere Regierungsgewalt in Frankreich anerkannt, als bie ber Raiferin-Regentin.

Man begreift, welche Unruhe in biefen Tagen im faijersichen Hauftlagen und herrichen mußte. Die Rückficht auf die Barifer war kaum so wichtig, als die auf die stegerich vorrückenden beutschen Speece. Rachbem Changarnier's Plan angenommen wor, beeilte sich Bagaine, die Moselslinie aufzugeben und sich an die Maaslinie guruckguziehen, um sich entweder hier zu halten oder sich erft in Chalons mit Mac Mahon zu vereinigen.

Aber bas, mas Bagaine bezwedte, ber fichere Rudgug feiner großen Armee bis babin, wo er fie mit Dac Dabon's und ben neu ausgerüfteten Truppen vereinigen und mit überlegener Macht eine Solacht aunehmen fonnte, grade bas mar es, mas ber geniale Chef bes preukischen Generalftabs verhindern wollte und verhindert hat. Sein Mlan mar, ber Bereinigung ber beiben frausofifden Urmeen burch ein moglichft raides Borichieben ber eriten und ameiten Armee ober bes Centrums und bes rechten Mugels ber beutiden Armeen (Friedrich Rarl und Steinmet) über bie Mofel unterhalb Det porgubeugen und fo viel Streitfrafte gwifden Det und Berbun gu merfen, baß ber frangofifden Armee unter Bagaine ber Rudgugsweg nach Chalons verlegt werben tonne. Das gelang wirklich ber Borbut ber Armee bon Steinmes, ben beiben Corps v. Baftrow und v. Manteuffel, foon am 14. Aber foon hatte Bagaine ben Train vorausgefcidt und wollte felber nachfolgen. Steinmet hatte alfo bie ichwierige Aufaabe, ibn fo lange aufzuhalten, bis Bring Friedrich Rarl mit ber preußischen Sauptarmee gleichfalls auf bas linte Mofelufer überjeten und ibn unterfluten fonnte. Dagu maren 24 Stunden nöthig und diefe bielt ber alte Steinmes mit gewohnter Unerschütterlichfeit im Rampf mit bem weit überlegenen Feinde aus.

Die Tapferfeit ber Preugen erfchien hier um fo bewundernswurdiger, als die Frangofen nicht nur zugleich mehr Streitfrafte, sondern auch eine viel gefichertere Stellung batten.

Man weiß nicht, ob die Art der Defensibe, deren sich bie Frangofen während biefes gangen Krieges bedienten, ihnen nur durch die casche Offensibe der deutschen Armeen ausgenötigit war, oder ob sie mit Borbebacht und mit Russisch auf die Verebesserung der Schleswossen gemäßt war. Dhne Zweisel wöhresprach sie dem Charatter der Frangosen, die in allen früheren Kriegen die Offenschafter ber Frangosen, die in allen früheren Kriegen die Offenschafte

five, ben lebhaften Angriff, bas fubne Borfturmen borgezogen und fich in biefer Rampfart auch ausgezeichnet hatten. Diesmal fanb man fie immer nur ftart berichangt, womöglich auf ichmer erfteiglichen Unboben. Sie ftedten in ichnell aufgeworfenen Graben, aus benen fie nur mit Ropf und Armen hervorragten, um ihr morberiiches Chaffepotfeuer auf bie ungeschütt beranfturmenben Deutschen abzugeben, Sinter ber aus ben Graben aufgeworfenen Erbe ftanben bann ebenfo geichut bie frangofifden Ranonen und Mitrailleufen. um bie Anflürmenben mit einem noch ichredlichern Sagel von Rugeln au überidutten, und boch half ihnen biefe große Borficht gar nichts, benn wie bei Beiffenburg und Borth, jo fturmten auch bei Des bie bentichen Truppen raid bergan und wenn auch noch fo vicle bon ihnen fielen, blieben immer noch genug übrig, um binaufgufommen und die Frangojen tobtquichlagen, wenn biefe es nicht porgogen, mas häufig ber Fall mar, gleich bavongulaufen. Das hat alle Schlachten bas Jahres 1870 in Frantreid darafterifirt.

Eine gute llebersicht ber ersten großen Kämpfe und Siege bei Weg gab die ministerielle Bertiner Provinzialcorresponden; "Die deutsichen Armen waren auf bere Linien an die Wossel gerückt, unsere I. Armee unter General v. Steinmet nörblich geradez auf Weg, die II. Armee unter Bring Friedrich Karl einige Meilen südeschen auf Pont a Mousson, die viederum etwas südlicher, in der Richtung auf Kancy, die III. Armee unter dem Kronpringen.

Die srangösische Armee, welche bicht bei Meh stand, war dort durch die Kellungswerte und durch die Rosel voor dem unmittelbaren Rachriden unserer Armee geschühlt. Es konnte nur dann gelingen, sie vom beabsichigken Rückauge nach der Maas abzuhalten, wenn ihr ein Theil unserer Armee durch eine undemerkte Umgehung überrassichten in die Hanke kommen konnte. Der Armee des Kringen Friedrich Karl wurde diese vickstige Ansgade zu Theil. Derselbe hatte in beschleunigten Marichen Hont Ansonson, der Welsen siddlich von Web, erreicht, um dort die Woelf zu überschreiten. Noch

im letten Augenblid machten die Franzofen einen Berfuch, diesen Ulebergang zu verfindern, indem sie von Met eine Absteilung Truppen mit der Eisenbagn dortshin entstandten. Dieselbe zog sich jedoch vor der gleichzeitig eintressenden preußischen Insanterie schleunisst wieder nach Metz zurück und unsere Armee konnte von dem Moles-lebergang ungesindert Bestig nebmen.

Das Gefecht von Pange, öftlich von Meh. Am 14. Radmittags bemerke die Wanntgarde der I. beutichen Armee, daß die bei Meh unter dem Schuke der Festung noch lagernben französsischen Corps ihren Abzug begannen. Da ließ General v. Steinmeh gwerst durch Truppen der 13. Division (General v. d. Goly) vom westphässischen Armeecorps die Arribregarde des 3. französsische ochps (Becaen) angreisen; sobald diese in das Gesecht verwäckt war, machte das ganze im Abzug begriffene französsische derops und ebenso Abstellungen des 2. Corps (Frossard) front. Runmefr ging auf dem preußischen rechten Mügel das I. Armeecorps (General v. Manteuffel), auf dem linken Kügel auch die 14. Division (General v. Manteuffel), auf dem linken Kügel auch die 14. Division (General v. Manteuffel), auf dem linken Kügel auch die 14. Division (General v. Manteuffel), auf dem linken Kügel auch die 14. Division (General v.

Lieutenant v. Ramede), fowie bie 18. Divifion (General - Lieutenant p. Brangel), bom 9. Armeecorps (General b. Manftein) bor, im Bangen fünf Divifionen, mabrend von frangofifcher Seite außer bem 2, und 3, Corps auch noch bas 4. Corps (Labmirault) in's Befecht trat. Auf ber gangen Linie entwidelte fich ein beftiger Rampf. Die Frangofen hatten eine burch Schugengraben mohl vorbereitete Stellung, murben jeboch von ben unferigen in blutigem Gefechte von einem Abidnitt aum andern gurudgeworfen. Der Artillerie unferer 1. und 13. Divifion war es gelungen, an einem leifen Abhange eine gunftige Aufftellung au nehmen, bon ber aus im Bangen viergebn Batterien ein fraftiges Feuer mit gutem Erfolge bis gum fintenben Tage auf ben Geind richteten, welcher folieglich bis jum fuße bes Blacis gurudgewiesen wurde. Begen Abend versuchte ber linte Mügel bes Feindes, bas Corps Labmirault, einen nochmaligen Stoß gegen unfern rechten Flugel, Beneral b. Manteuffel trat aber biefem Stofe mit feinen Referben entgegen, ging mit biefen unter Trommelichlag por, erfturmte eine Reibe bon Abidnitten und warf auch auf biefem Mugel ben Feind in bie Feftung Det gurud. Sammtliche preugifche Divifionen behaupteten bas Schlachtfelb bis 10 Uhr Abends und gogen fich bann wieber in ihre Bivouals gurud.

Der hauptzwer, die frangofifchen Corps am Abmarfch zu hinbern, fie hier festzuhalten, um auf dem linken Mosetufer große Erfolge vorzubereiten, war vollständig erreicht.

Die Schlacht bei Mars la Tour. Pring Friedrich Karl hatte für seinen Marsch auf die Ruchgugslinie der Frangosen einen Zag mehr gewonnen und denselben, wie sich bald zeigen sollte, in weiteren starten Marschen vortressis benutt.

Am 15. brachen die Franzofen von Mescally, um auf der Straße nach Berdun abzumarschiren, in ihrer Mitte, wie sich aus Französsichen Berichten ergibt, noch der Kaiser Napoleon mit seinem Sohne. Der Bormarsch sicheint jedoch nicht so rasch vor sich gegangen zu sehn, als beabsichtigt war, weil man jeden Augenbild einen Angriff bes deutschen Herers erworten zu muffen glaubte. Die Franzofen exadien von Gefahren, welche bem Kaifer im Nachtquartier zu Longeville in ber Nacht vom 15. zum 16. gedroht höben
follen; es scheint jedoch, daß man damit nur den schließlichen Weggang des Kaifers von der Armee begründen wollte. Am 16. früh
versieß der Kaifer mit seinem Sohn die Bagaine'sche Armee, welche
auf der direck Straße nach Berdun weiter vorrüden sollte, und
begad sich seinerseits auf einem Umwege über Etaln nach Berdun
und von da schleumigst nach Chalons. Die französische Armee sehte
ihren Bormarfc am 16. nur turge Zeit sort — bei Mark sa Tour
wurde sie von unseren vom Süben herantschenden Truppen in der
Flanke erreicht und zum Stehen gekrach.

Bring Friedrich Rarl hatte freilich mit ben angeftrengteften Mariden burd bas bergige Mofelland nicht gleich mit einem größern Theile feiner Armee beranguruden bermocht; nur bie Spiken bes Seeres trafen gur rechten Beit ein, um ben Darfc bes Feinbes gu unterbrechen. Ihnen fiel bie überaus fcwierige Aufgabe gu, burch belbenmuthigen Rampf bie feinbliche Uebermacht fo lange bingubalten, bis größere Theile unferer Armee nachriiden tonnten. Buerft traf bie 5. (brandenburgifche) Divifion auf bem Schlachtfelbe ein, griff ben gehnfach überlegenen Reind mit unglaublicher Bravour an und beftand faft feche Stunden lang allein ben fürchterlichen Rampf, ehe ihr Sulfe tommen tonnte. Diefe Waffenthat wird ben tapfern Branbenburgern (bem 8, und 48., bem 12, und 52, Infanterie-Regiment, bem 2. und 12. Dragoner-Regiment und bem 3. Manen-Regiment), jum unverweltlichen Rubme gereichen. Bur Unterftubung berfelben mar bom Pringen Friedrich Rarl guerft bie Barbe-Cavallerie-Divifion vorausgefandt, welche mit gleichem Opfermuth in ben Rampf eingriff. In ungleichem und ungewöhnlichem Rampfe gegen bie feindliche Infanterie und Angefichts ber Feuerichlunde ber Artillerie fprengten bie Schwadronen bem faft fichern Untergange entgegen, und bie Dehrgahl ber tapfern Offigiere und Reiter sand in der That den Heldentod oder schwere Verwundung. Einige der Garde-Cavallerie-Regimenter wurden salt ganz aufgerieben. Aber der Jwed ihrer Ausphfes sonnten endlich größere Truppenmassen, junachft die 6. (Brandenburgisch) Division, sodann das 10. (Hannover'sch) und Theile des 8. (Schleinigen-Harmfläddischen), sowie des 8. (Rheinischen) Armeecorps herbeirilden und den Feind schlieden. Inwie des 8. (Rheinischen) Armeecorps herbeirilden und den Feind schlieglich aus seinen Stellungen in der Richtung auf Web zurüddrängen. Am andern Morgen frühzeitig begab sich unser König dom vont a Mousson auf das Schlachfeld, num seine kraven Truppen zu begrüßen. Der Sig des Prinzen Friedrich Karl bei Mars sa Zour war theuer erkauft, aber der Ersog war großer schwerer Opfer werth; der sühne Plan unserer Kriegsseitung, die Vereinigung der seindlichen Heere zu verhindern, war gelnungen.

Der Maridall Bagaine jedoch wollte im in das undermeibliche Geschick noch nicht sügen, er beschioß, noch eine verzweiselte Anftrengung zu machen, um den Rückzug nach Chalons zu erzweingen. Er hatte seine Armee nicht alsbald die Netz zurückzeitürt, sondern nur eine Meile weiter auf Metz zu, wo er in dem gebirgigen Terrain eine neue Stellung genommen hatte. Er berichtete auch nach Paris über den Tag von Mars la Tour wie über eine gewonnene Schlacht und lindigte die Erneuerung des Kampfes nach voenigen Stunden an, er wolle nur seine Munition vervollständigen. Doch brundet er länger als einige Stunden, um sich zu nur neum Kampfe zu rüssen; er benührt den 17. August, wie es schein, um sich in seiner neuen günstigen Stellung auf jede Weise zu efestigen, um sich in seiner neuen günstigen Stellung auf jede Weise zu beschiezu

Die Schlacht bei Gravelotte. Unfer König traf feinerfeits alle Boeberethungen, um die Frücht des Sieges von Mars la Dour unter allen Umfländen zu sichern. Man mußte sich auf einen nochmaligen Bersuch Bazaine's, nach Berdun durchzubrechen, gefaßt machen. Derfelbe hatte immer noch nabezu 140,000 Mann bei, Mes vereinigt; an der Spise einer solchen Streitmacht, des besten Theits ber frangofischen Armee, sonnte er es für seine Pflicht halten, sich wern irgend möglich noch ben Weg gur Rettung der Haupt-fladt zu babnen.

In solcher Borauskicht ließ König Wilhelm auf die erste Rachricht von der Schlacht bei Mark la Lour alle noch auf dem rechten Moseuler stechen Woseuler in eine ben Fluß rüden, um sich den bereits mit Pring Friedrich Karl vorangegangenen Corps, dem S. (brandenburgischen), 9. (schlesvog-hossischessischen und hessenschaftlichen), 10. (bannoverschen) und der Garde, anzuschießen. Das 12. (stöniglich-sächssische derps, welches soehen erst in Bont d Mousson aufedommen war, sowie das 2. (pommersche Gorps, dessensche Spielen laum noch Bont d Mousson ber Statten, gingen in Gilmärschen auf das linte Moseluser, um auch ihrerzeits die Streie zwischen auf das linte Moseluser, wach des das der Verließen. Auch das 7. (westphälische) und das 8. (rheinische) Corps von der Seteinmeh'schen Armee, welche dies dahin östlich von Meh standen, gingen etwa eine Moteluser. "

Der König selbst übernahm nun ben Oberbefehl über die bereinigten Corps ber I. und II. Armee und schiug am 18. ben zeind in ber Entschiedungsschlacht bei Gravelotte. Ueber biese Schlacht gab ber König aus bem Bivouac bei Rezonville vom 18. August, Abends 9 Uhr, an die Königin folgende Siegesnachricht:

"Die französische Armee in sehr flarter Stellung westlich von Mes heute unter Weiner Führung angegriffen, in neunständiger Schlacht vollständig geschlagen, von ihren Berbindungen mit Paris abgeschinitten und gegen Mes zurüdgeworfen. Mitselm."

Aus den bisherigen weiteren Berichten ergibt sich, daß der Marisall Bagaine mit seiner gesammten Armee eine sestungschniche Stellung auf den höhen zwischen Berneville und Gravelotte eingenommen hatte, mit der Front nach Wessen und Süden, Meh im Ruden. Unfer 7, und 8, Corps, mit bem 2, in Referne, rudten gegen die fübliche Front bei Gravelotte an, mabrend bas 12. Corps, bie Barbe und bas 9. Corps icon einige Beit gubor burch bergige Baldwege links abmarichirten, um bem Feinde burch eine Umgehung bei Berneville in die Flante zu fallen. Dieje fubne Bemeaung gelang volltommen und mar icon gegen Mittag fo weit porgeichritten. baf ber Anariff bes 9, und 10, Corps auf Die Stellung bei Berneville erfolgen tonnte. Der ftarte Drud bes 12. (toniglich fachfifden) Corps auf ben rechten frangofifcen Flügel nothigte ben Feind querft jum Burudweichen; am Nachmittage war bie frangofifche Bofition au beiben Seiten bes Dorfes Berneville bereits in unfern Sanben. Ingwijden mar bas 7. und 8. Corps allmablig gegen Gravelotte vorgebrungen und trieben ben Feind unter blutigem Ringen von bobe ju bobe. Gegen Abend erfolgte ber lette gemaltige Sturm mit bem 2. Corps über Gravelotte binaus und ein gleichzeitiges Borgeben auf ber gangen Linie, mas ben Feind nothigte, unter bem Soute ber Racht ben Rudgug nach Det angutreten. Go hat benn ber Ronig am 18. August vollendet, mas Bring Friedrich Rarl am 16. fraftig begonnen batte."

Ein Berichterflatter ber Daily Rews gab folgende Schiberung von bem Kampf bei Gravelotte. "Bon dem Hügel, auf dem ich ftand auf dem Schlachtfelbe von vorgestern (16.), überfah man das großartige Schlachtfeld. Links von mir bog, mit Jappeln befetzt, ber Weg nach Berdun und Paris mit seinen Dörfern, rechts hinter mir Gorze. Die großen Repräsentanten Preußens slanden auf demesteben Kelde mit mir, der König, Bismard, Molite, Pring Karl, Pring Friedrich Karl, Pring Mallett und Abjutant Krensti, auch Scherdon. "I Mis ich sam, wurden die Franzosen gerade aus dem

<sup>\*)</sup> Diefer aus dem nordameritanischen Bürgertriege berühmte General wollte Zeuge der Ariegführung febn, wurde im frangofichen hauptquartier nicht jugelaffen, fand aber im preuhlichen eine freundliche Aufnahme.

Mensel, Rrieg von 1870. I.

Theil von Gravelotte, ber Dalmaifon beißt, trob verzweifelter Gegenwehr vertrieben und jogen fich auf eine neue Bofition jenfeits Gravelotte gurud. Die Felber bor bem Dorfe maren bon preugiiden Referben ganglich bebedt und barüber maridirten unenbliche Rolonnen fortmährend vormarts, verschwanden im Dorfe und erichienen auf ber anbern Seite mit flammenben Salven. gweite Schlachtfelb mar weniger ausgebehnt und brachte bie Combattanten in furchtbar nabes Saubgemenge. Geine Gigenthumlichfeit liegt barin, bag es aus zwei boben mit einem Ginichnitt bagwifden befteht. Diefe holzbewachsene Schlucht ift über 100 fuß tief und oben 6-900 fuß breit. Die Geite ber Schlucht, nach Gravelotte gu, wo die Breufen ftanden, ift viel niedriger als bie andere, welche allmählig boch anflieg. Bon biefer ihrer beherrichenben bobe aus hatten bie Frangofen ihre Feinde bequem unter fich und unterhielten auf fie ein furchtbares Reuer. Ihre Artillerie ftand weiter binten auf ber Meger Chauffee gwifden ben Bappeln. Ihr Gebrull borte feinen Augenblid auf, und bagwifden flang ber feltfam fnarrenbe Laut ber Mitrailleufen. Die breufifche Artillerie ftand nördlich und füblich vom Dorfe; bier ragten bie Munbungen ber Ranonen eigenthumlich aufwarts. Die Frangofen bielten Stand und ftarben; bie Breugen fturmten normarts und ftarben - beibe au Sunderten, faft au Laufenben. Die breukifden Berftarfungen famen auf bem rechten Rlugel aus bem Balbe bes Danons, in continuirlidem Buge, 4 Stunden lang. Endlich feuerten die Frangofen gwischen 4 und 5 Uhr mit Granaten auf bas Bebolg und von ba an tamen bie Colonnen weniger bicht aus jener Begend. Gegen 5 Uhr jeboch tam eine preußische Brigabe bon berfelben Stelle ber. Sofort marichirten fie im Sturmichritt babin, mo ibre Dienfte nothig maren. Gie lieken einen langen buntein Streifen gurud - Gefallene! 3d fab ben Bermunbeten burch's Fernrohr au, viele liefen bormarts, um ihre Compagnie wieber gu erreichen, mande fielen nieber, rudwarts fein Gingiger! Belde Bewegungen binter bem Gebolg (binter mir) gemacht wurden,

weiß ich nicht, aber eine halbe Stunde nachher maricirten gewaltige Trupbenmaffen über bas fübliche Schlachtfelb, vermuthlich v. Goben's Mannichaften, bie einen weniger gefährlichen Beg fuchten. Der Rampf auf bem preußischen linten Flügel war fo wild, daß er bor Rauch fast nicht zu überfeben war. Buweilen bergog fich bie Wolfe ein wenig und wir faben die Frangofen bann ichwer im Gefecht, aber Stand haltenb. Um biefen Theil bes Rampfes beffer gu feben. ging ich 10 Minuten bormarts, es ichien mir, bag bier, nabe bei Malmaifon, die Frangofen überlegen maren; es tann aber auch fenn, bag fie nur beffer fichtbar maren. Doch an biefer norblichen Stelle tamen jest auch neue Streitfrafte und von weit hinter ihnen, wie es ichien aus ber Richtung von Bionville, tamen gewaltige Bomben, die mit foredlicher Gewalt in die frangofifden Linien idlugen. Das maren bie Mannicaften und bas maren bie Befcube bon Steinmet, ber bier und gu biefer Beit feine Berbindung mit Bring Friedrich Rarl's Armee hergestellt und bamit bie Giuichliegung bon Det vollenbet hatte. Die Schlacht muthete bier unbeschreiblich, die Frangofen muffen bie Bedeutung biefer Ranonen ertannt ober gewunt haben. ban ber Rudgug ibres rechten Riugels ihre Niederlage bebeutete. Doch allmählig ging ihre Artillerie gurud und bie Dampfwolfe von Norben tam eutsprechend naber; aber bie letten Schuffe am Abend fielen an jener Stelle gegen 9 Uhr."

Heber ben Antheil der preußischen Garbe an bem großen Sieg bei Gravelotte schreibt bie A. A. Zeitung einen ausstüftlichen Bericht, ber besonders sier die Stimmung der preußischen Truppen kennzeichnet. "Die Avantgarde der ersten Garde-Insanteriedivision, unter Führung des Obersten d. Erckert vom Garde-Füllierregiment, ging, die ersten einschlagenden Granaten mit schallendem hurrah begrüßend, sosonille gelegenes Maldochen und des der frauzössischen Feuer ein bei Habonville gelegenes Maldochen und das der frauzössischen Gelegung unde getegene Vorf St. All. Die Division solgte diese Bewegung, indem fie sich in einer Schlächt werflich von St. All ausstellen

gleichzeitig eröffnete bie gesammte Corps-Attillerie ein heltiges Feuer auf die außerordentlich farte und verschanzte frangofische Spition von St. Privat. Diese Position überhöht meisenweit das ganze Terrain. Auf ihrer Auppe besindet sich ein Dorf, das durch große massive Gebände und zahlreiche fleinerne Maueen der Bertheidigung die allerweithvollsten Hillsteiner Stellen bei Angeriffs auf diese flarte Position, in der fich der Feind vollständig sieder fühlte, war nitgends zu erblicken.

Unter Berücligung biefer Umflande, besonders aber auch um dem 12. Armecorps und der 2. Garde-Insanteriedivision Zeit zu geben in das Gesecht einzugerisen, besahl der commandirende General, Pring August don Württemberg, daß der Kampf zunächst von der Artisterie gesücht werde.

Gegen 5 Uhr bemerkte man, daß sich größere seinbliche Abtheilungen zwischen St. Privat und Koncourt bewegten. Auf unserm linken Flügel war inzwischen jächsliche Artillerie erschienen und hatte, wenn auch zunächst noch auf große Distanz, ihr Feuer eröffret. Man konnte bemnach nun auf das Eingreisen des ganzen 12. Armeecords rechnen. Diese Umstand und die Bemerkung, daß größere seinbliche Abtheilungen die Stellung bereits zu räumen schienen, sowie die Bestürckung, daß bei längerer Zögerung der Feind seinen Abzug in der Dämmerung ohne bedeutende Verluste bewerksielligen und uns am nächsten Tags zu neuem Rampf zwingen könute, bewogen den commaniereden General, etwa um 5 Uhr, den Bestelligu ertseiten, von allen Seiten zum Angriff gegen St. Privat, den Schüffelpunkt der ganzen seindlichen Position, vorzubrechen.

Die 4. Garbe-Infanterie-Brigabe (Regimenter Frang und Augufta) erhielt zuerft biefen Befest; fie entwidelte fich josort mit mufterhafter Geschwinbigfeit und Ordnung, und ging auf bem hobjentande, das Feuer ber Artillerie möglichst wenig maktirend, jum Sturme vor.

Die Erwartung, ber Feind werbe St. Brivat ohne bedeutenben

Wiberfland räumen, sollte sich indesjen teineswegs erfüllen. Unsichte bar sirt unsere heranstürteneben Gerendbere, erösfinete er im Gegentseit von einer sichern Sellung hinter Säusern, Mauern und Gräben ein so furchtbares und weit hintragendes Schnellseuer, daß nach wenigen Minuten bereits unser Lectuste, namentlich an Ofsizieren, lehr bedeutend waren; aber unaufhalisam brangen die tapferu, schwertsstellen getrossens Regimenter botwärts.

Die 1. Barbe-Jufanterie-Divifion hatte fich ingwischen ebenfalls entwidelt und griff eine Biertelftunde fpater auf bem linten Mugel ber 4. Garbe-Infanterie-Brigade in bas Befecht ein, mabrend ibre Apantgarbe bas im Laufe bes nachmittage bereits eroberte Dorf Ste. Marie-aur-Chenes vorläufig noch befett hielt. Garde-Füfilier-Regiment murbe jedoch balb noch gur Unterftutung bes linten Flügels berangezogen. Die 1. Garbe-Infanterie-Brigabe unter Befehl bes Generalmajors v. Reffel (1. und 3. Garberegiment ju Fuß) und bie 1. Garbe-Bionier-Compagnie gingen auf bem linten Flügel bor, mabrend rechts baneben, unter Befehl bes Generalmajors Freiherrn v. Debem, die gange 2. Barbe-Infanterie-Brigabe (2. und 4. Garberegiment ju Gug) auf St. Privat losfturmte. Sammtliche Generale und Stabsoffiziere blieben gu Bferb an ber Spite ihrer Truppen, um bas Gefecht beffer leiten gu tonnen. Aber ihnen fammtlich war nach furgefter Zeit auch bas Pferb unter bem Leib ericoffen. Erichredlich war bas maffenhafte Feuer, mit bem bie Truppen empfangen wurden; bis auf 1500 Schritt mar ber gange Umfreis ber feinblichen Stellung ftunbenlang mit Bleigefcoffen formlich übergoffen. Das Betofe bes Feuers übertonte jedes Commanbowort, und ber bide Bulverbampf, fowie bie geficherte Stellung bes Feindes, machten es ben Unfrigen faft unmöglich, ibre Baffen erfolgreich ju gebrauchen. Dufterhaft war die Saltung ber Garbe in biefer fritifden Lage. Trobig ging fie bormarts, furchtbar entichloffen, bas Feuer jum Schweigen ju bringen, ober bor ibm gu erliegen. Aber ber commanbirenbe General, welcher bem erften

Thile des Kamples in der Rase der Gorpsartiferie beigewohnt und fich dei Beginn des Insanterie-Angriffs an der Front der 4. Garde-Insanterie-Brigade entlang, begrüßt von den Jurusen der avancirenden Bataillone, nach dem Westausgange von Ste. Marie begeben hatte, übersah von hier aus schon die Gesse des erlittenen Berkustes. Er befah, daß alles halten und daß das weitere Eingreisen der fächsischen Truppen, welche von Noncourt aus sich jeht in der Flante des Keindes zu entwicklen beaannen, abaewartet werden folse.

Man fab in biefem fritifden Moment ben Dipifionscommanbeur, General v. Babe, ben Stillftand benuten, um an ber gangen Linie feiner Divifion entlang ju eilen, um feine tapferen Batgillone au neuen Anftrengungen aufgumuntern. Der General verlor gwei Pferbe unter bem Leibe, ein Abjutant murbe an feiner Geite erichoffen, ein zweiter verwundet. Und fo mar es überall. Un jeber Stelle gaben bie Gubrer, bom bochften General bis gum jungften Bahnrich, ein leuchtenbes Beifpiel, und mit vollfter Tobesverachtung und gleicher Singebung folgten ihnen ihre tapfern Untergebenen. Um biefe Beit trantte Oberft p. Roeber, Commanbeur bes 1. Garberegiments ju Guf, jum Tobe getroffen, ben fremben Boben mit feinem Blute. Sier fielen bie Majore v. Schmeling vom Garbe-Füfilier-Regiment, v. Roy vom 3. Garbe-Regiment au Ruft, fowie ber aus Mexito befaunte Dajor Bring Salm vom Regiment Augufta. Aukerbem murben noch 2 Brigabecommanbeure, 4 Regimentscommanbeure und ein großer Theil ber übrigen Stabsoffigiere verwundet, und in gleichem Berhaltniß fteben bie auf biefem verhangnigvollen Boben erlittenen Berlufte an Sauptleuten und Gubalternoffigieren.

Wit großer Energie seste inzwischen unsere Artillerie, welche gleichsalls unter harten Berluften bas seindliche Gewehrseuer aushielt, ihr zerftörendes Wert fort. St. Pridat brannte an mehreren Puntten, aber die Franzosen, ihres alten Kriegsruhms eingebent und würdig, hielten sich mit außerorbentlicher Jähigteti, und unaufhörlich rollte das seindliche Feuer aus den besehrt Ortschaften und hüllte ben gaugen Umtreis wie mit einem Bleimantel ein. Gegen halb 7 Uhr wurde die Erneuerung bes Sturmes befohten. Der mun fast von allen Seiten umringte Feind schlug sich mit verzweiselter Entschlosengenen Batailsone erhietten im Orte noch Granatseuer, aber sie behaupteten sich, tämptsen um jedes eingelne Haut waren, machten viele Gesangene und waren um 63/4 Uhr im Belige des größten Theils des asstellartigen Dorfes. Bald darauf wurde der nörbliche Theil von den Sachsen genommen, und die Beste ber strangössichen Bestell von den Sachsen genommen, und die Beste ber strangössich weben der Strafe nach Metz

Die 3. Genadier-Anfanterie-Brigade hatte indessen, etwa seit 6 Uhr, jur Unterstühung des 9. Armeecops in der Gegend von Armanvillers gefämpst; sie hatte hier mit großer Uebermacht zu thun; die Franzosen der indesen wieberhoft zum Angriss vorzugehen, begegneten aber an dieser Stelle berselben Entschlossischen vorzugehen, begegneten aber an dieser Stelle berselben Entschlossische vor die St. Krivat. Der Brigadecommandeur Oberst v. Anappe wurde hier schwer verwundet; das Regiment Acgander verlor besonders viele Offiziere und Maunischssisch ob und verwundet. Das Regiment Eisabeth hatte nicht ganz so harbe düssendischen auf swerten Eisabeth hatte nicht ganz so harbe dussendischen der litt auf diesem Risgel das Garbeschüsendstatillon. Es ließ außer dem Commandeur Magior v. Fabed 5 Offiziere tobt auf dem Rampsplaß, und tein Offizier blieb unverwundet; der Bersuss auf dem Armpsplaß, und tein Offizier blieb unverwundet; der Bersuss das für de.

Beim Einbrechen ber Duntetheit nahte von Ste. Marie her bie 20. Division (vom 10. Armecocps), so daß nun die Reste ber vom Kampf erschöpspien Garbedataillone, benen saft sämmtliche Offizieren bek Stabs um ihre Hafnen gesammelt werben tonnten. Die Teten-Bataillone ber Garbe versossen zware ihren den feind noch eine kurze Strecke, aber Nacht und Ermidbung geboten ihnen Nass, und batab barauf bezogen sie gemeinsam mit Truppen bes 10. Armecorps die Borposten bei E. Privat.

Der Feind mar bollig geschlagen und nach Met hineingeworfen, jebe Berbindung mit Paris ihm von jest an abgeschnitten. Und

auf ber Strafe neben bem Schlachtfelbe, auf bem bas Garbecorps eine Bibvouacnacht erfebt hatte, beren grausig-ernste Eindrück jedem unvergesisch bleiben werben, zogen vor Tagesandruch unaufshörlich lange Jüge von Gesaugenn vor den Siegern vorüber. Am Aben bereits waren nach ungefährer Schähung beren mehr als 2000 eingebracht worden, barunter eine verfährlissmäßig sehr arofte Angahl von Offiziern.

Die Flucht des Feindes war eine so überflürzte gewesen, daß er bei Armanvillers ein großes und werthvolles Zeitlager unter Zurüdsssiung der meisten Effecten, Papiere und Wossen preissgegeben hatte. Die Ficischiebse sanden vollständig angerichtet vor den erfolgenen Feuern, Aleidungsstüde waren in wilder haft aus den ossen zurüdgelassenen Kossen gerissen, angefaugene Briefe, die in manchen Fällen merkwürdigen Ausschlüßen über die französische Auflassen dassen dassen auf den Tischen alles beutet auf eine wilde, footsose, baute auf den Tischen alles beutet auf eine wilde, footsose, baute auf den Ausschlassen.

Die Unfrigen bemertten auch mit einigem Erstaunen, wie bequem ber französsige Sobat es sich im Felbe zu machen psiegt. Während winfere abgehärteten Krieger — so selten als möglich, aber voch immen noch ost genug — unter freiem himmel auf der falten Erbe zu bivouaciren haben, ein hartes Lager (das aber in den beiden der Schlacht solgenden Kächten sogar der commandbrende General mit ihnen getheilt hat) — sand man in den französsigken Selten nicht nur Betten, Stübse und Sesse, sondlichte und des gegen ber completed und Vocksaufter und Dele, und überfaunt so verschiedenartige Impediechen Wasselle und Dele, und überfaunt so verschiedenartige Impediechen dass beiefer Umfland allein erklärte, weshalb sich unsere Armee so ungleich leichter und schwegt als die französsische

Der Tag nach der Schlacht war ein ernster, trauriger Tag. Bon 2 Uhr Nachmittags an bis spät in die Nacht hinein wurden die gesallenen Helben beerdigt. Die Regimentsmussten spielen den alten schönen Shoral "Islas meine Zwersicht". In dem weiten Kreise, der durch die Kameraden der zu Begradentden gebildet war, flanden die Offiziere des Regiments und des Stads. Unendich ergreifend waren die fillen, bittern Thränen, die langjam über die sonnberbrannten Wangen der friegerischen flarten Männer herabrollten. Nein, niemand der ruhig zu Haufe fist, und der den größen Kampf, den wir jest fampfen, nur aus Berichten von blutigen Schlachten, von theuer erfauften Siegen fennt, lann sich einen Begriff von der furchibaren Geißel des Kriegs machen: Hab und Gut, Leib und Blut, alles muß vor ihr vergeben: Ewige Schande den ruchlosen Frevlern, die sie herausfelchworen!

Gegen 9 Uhr Abends wurde die feierliche Todtenmusit plöhlich durch einen keden, schnellen Warfch unterbrochen. Näher und näher kam das klingende Spiel, und jeht zogen die Regimenter rasch und klicken Schrittes an uns vorüber. Es waren unsere wodern Kampfgenossen, die überall beliebten und gelobten Sachen. Sie riefen und einen freundlichen "Guten Abend, Kameraben" zu, der herzlich erwiedert wurde. Bald verklang die Musik in der Jerne, aber nicht lange, denn gleich darauf ertönte es in vollem Männerchor: "Sille Nacht, beilige Nacht, und von der andern Seite; "Lieb Baterland, kampft nich gepn."

Der König selöß tam in dieser Schlacht in Geschr und ber Kriegsminister General d. Roon muste ihn bitten, sich dem Granatseuer zu entzießen. Ein Bericht gibt solgendes Gemälder: "Der König, der mit seinem Gesolge in ein hestliges seindliches Feuer gerieß auf der Straße nach Gravelotte, solg um diese Zeit neben einer Gartenmauer diesseist Rezonville. Unmittelbar an seiner Seite brannte eine große Wolfpinnerei, die nächste Umgedung mit ihrem unheimslichen Licht erhellend. Man hatte eine Leiter von einem Bauernwagen als Sis für ihn eingerichtet, und zwor so, das dos eine Sende verselben auf einen Dezimalwage, das andere Ende auf einen krepirten tranzössischen Sozusschimmel gelegt worz an seiner Seite besanden sich Prinz Arat, der Großberzog von Weimar, der Erdsgroßberzog von Wecklendurg, Graf Visnard, d. Roon hatte heite

ben Selm abgelegt und trug miber feine Bewohnheit bie Felbmute; ber Ronig mar im Belm. Graf Bismard fuchte fich frangofifche Briefe gum Lefen - er mochte an gang etwas anberes benten; man mar febr fcmeigfam, und jeber fuhlte mit unferem Ronig, bag bas um biefe Beit feinen Sobepuntt erreichenbe Schlachtgetummel bie Entscheibung bringen mußte. Da tritt Moltte jum Ronig; er ift erhitt, benn ber Tag fab ibn im bichteften Gemubl. ,Majeftat, wir haben gefiegt, ber Feind ift aus allen Positionen geworfen!" Ein fraftiges Surrah ber Umftebenben antwortete. Jest aber bachte man auch an Erquidung; ein nicht fern haltenber Martetenber murbe herangefcleppt, und bie hoben Berrichaften bezogen von ihm ben folder Ehre gewiß ungewohnten ichlechten Rothipohn, inbem fie ibre Felbflafchen fullen liegen. Der Ronig trant aus einem abgebrochenen Tulbenglafe, Bismard faute vergnüglich an einem großen Stud Rommigbrot - bie Situation war eine fo außerorbentliche, . baf ber, feitens eines hoben Berrn, meinem Freunde, bem Golade tenmaler Otto Gunther, geworbene ehrenbe Auftrag, ein Bilb biefes bentwürbigen Augenblids ju entwerfen, biefelbe bem beutichen Bolfe ju einer unvergeflichen machen wirb."

Der Berlust der Franzosen betrug 12,000 Tobte und Berwundete, 3000 Gesangene, 4 Abter, 18 Kanonen und 1 Mitrasileuse. Wer auch der Berlust des beutschen heeres war an Todten und Berwundeten seitz groß, weil die tapfern deutschen Soldaten wohl ertannten, daß an diesem Tage die Hauptentscheidung des ganzen Krieges erfolgen misse, weil eine Anstrengung scheuten und muthig und freudig bem Tode entgegengingen. Denn Bagaine beselhsste das Hauptheer Frankreichs, und wenn diesen nicht mehr siegereich vordringen sonnte, sondern in Mehr eingeschießen hieb, so sonnte die zweite, ungleich schoner in Mehr eingeschlössen die nicht mehr liegen die vordringen konten, ander kiesten unter Mac Mahon seinen irgent wirksamen Widerstand mehr leisten. Unter den vielen edlen Opseen biefer ewig benkwissigen Schlacht befand sich, wie schon erwährt, der Pring Salm, der einst der trew Begleiter und

Freund bes ungludlichen Raifer Maximilian in Mexito gewesen war. Er wurde an ber Spige eines Garberegiments getöbtet. \*)

Eine malerifche, aber graufenerregenbe Schilberung bes Schlachtfelbes von einem Mugenzeugen entworfen: "Gin Schlachtfelb ift es, wie es bie Chene von Leipzig nicht aufzuweifen batte, ein ungeheuer weit und breit gebehntes, wellenformiges Sochplateau, von bem im Thale liegenden Städtden Gorge in Schluchten und Engpaffen auffteigend und fich bis an die Chauffee bei Gravelotte erftredend, mo geftern bem Rampfe auf biefen von Gott fo gefegneten Triften ein Ende gemacht werben follte! Bobin bie Unfrigen auf ber weiten Ebene porbrangen, hinterließen fie bie grauenhaften Spuren ber Bernichtung, eigener und frember. Die Felber find mit Leichen bebedt; weithin ichimmern bie rothen Sofen ber Feinde, bie weißen Bruftligen ber ftolgen, gurudgeworfenen taiferlichen Garben, bie Belme ber frangofifchen Ruraffiere; ber Birbelmind jagt gu Taufenben gleich einem großen Dopenichmarme bie meifen Blatter ber frangofifden Intendanturmagen über bas Felb; die Baffen bligen weithin im Sounenglange, mabrend bie Sanbe berer, bie fie führten, falt und im Tobestampfe aufammengeballt, baneben ruben und gebrochene

<sup>\*)</sup> Pring Selig von Salm-Salm var 1828 gedoren, diente zuerft in der preußischen Gatde, dann in Ocherreich, ging deim Ausdruch des nordameilanischen Büngertrieges nach Bubsington und bot seinen Degen dem Präfischeten Lincoln an. Rachtem er fich in diesem Arieje ausgezichnet und zum Oberften vorgerückt war, begab er fich nach Merzito zum Anier Maz, tamptle fird diesen ritterlich und dewies ihm in einer legten soweichigen Zeit die zum Anier eine fleich in der diesen gert die eine Ausdrecht genacht, eine Canadierin, die er in Amerita geheitathet hatte. Rach ver Kataftrophe von Cuerctara ging er nach Wien und nachher in seine Bephälische hinnen der dem siegen herund in den Ausgraften der den der der den den der den fleier kunde der dem eine flegerichen prussischen Mater ihs nach Aus siege, unde er dier als Seld auf dem Bette der Ehre. Sein und seiner Gemahlin Tagebuch aus Merzito erfchien im Jahre 1868 unter dem Titel "Querctaro" im Bertage von Kröner in Stuttgart.

Augen unter ber flaffenben Stirn, über ber gerfegten Bruft gum Firmament binaufbliden. Es mar wieberum eine lange grauenhafte Bromenabe, als ich ben bon Gorge aufwarts führenben Soblweg bingn flieg und gleich oben auf bie erften Trummer ber Rampfer ftieg. Schrittmeife marb bier jebe Elle Landes erfampft, haufenweife lagen bie Leichen ber Frangofen, bagwifden auch wohl noch einzelne ber Unfrigen; gerichmetterte Leiber, Pferbeleichen, gerbrochene Baffen, Tornifter, Reltpflode, Die blauen Chamle ber Fantaffing, Die Chaffepots und bie Faidinenmeffer. Grauenhaft gloate bas Muge ber Tobten, bas feine liebenbe Sand gefchloffen, aus bem muften Chaos berbor, hier und ba bom Tode ju Gruppen formirt, die einem Bachsfigurentabinet abnlich. Es war ein Bilb, fo entfetlich, wie es felbit Magenta, Solferino und Sabowa nicht aufgeboten, weil bamals die Rampfenden gur Chre ber Sumanitat fich noch nicht fo entfehlicher Baffen ruhmen tonnten, wie fie beute unfere Generation gerfleischen, um bie Ueberlegenheit ber einen Nation über bie anbere ju bemouftriren. Wie rother Dohn und blaue Rornblumen leuchteten bie bunten Farben ber gefallenen Feinbe auf ben geidnittenen Mehrenfelbern, weithin über bie Soben, tief binab in bie Thaler, als eine entfetliche Garnitur faumten fie bie Wege, bier in Saufen hingeftredt, bort einzeln gefallen, wie fie eben ber Schnitter babin gemaht hatte. . . . Furchtbar hatte ber Rampf an ber bon Des nach Berbun führenben Chauffee getobt. Alles blau, roth und gelb, baamifchen bie grunen Jaden ber Jager, und bier und bort lag ein umgeworfener Intenbantur: ober Sanitatsmagen, welchen bie Felb. gensbarmen eben untersuchen ju laffen im Begriffe maren. Niemand fummerte fich um bie Leiche bes frangofifden Generals und bes Oberften, Die unter ben übrigen Tobten lagen: nur bie einzelnen Geftalten ber Solbaten, bie man fuchend burch bas Leichenfelb manbern fab, bielten fich wohl ein wenig langer bei ihnen auf und gingen bann gleichaultig ibres Beges. Es ift ig fo wenig, ein Menfchenleben unter Taufenben."

Bu ben vielen Rudfichtslofigfeiten, beren fich bie frangofifche Regierung und infonderheit bas Priegsminifterium iculbig gemacht hatte, gehorte auch die Richtbeachtung ber Genfer Conpention, obgleich Frantreich biefelbe ausbrudlich unterzeichnet batte. Trot fo großer Prablerei, man fen unüberwindlich, mar bie Armee, wie fich mahrend bes Rrieges offenbarte, vernachläffigt worben. Rur eine Elite von Ginftegern hatte man begunfligt, die übrigen Truppen weber vollgablig gemacht, noch gut verpflegt, noch auch Referven in binlanglicher Babl armirt und exercirt, wie ber erbarmliche Buftand ber Mobilgarben bewies, Auf bem Bapier und in ben Minifterreben por ber Rammer war alles in befter Ordnung. Richt fo in ber Wirflichfeit. Man tonnte in Baris laut reben horen, alle Jahre wurden vom Militaretat 100 Millionen geftohlen. Reben bem Motiv ber Armeeverwaltung und ber Lieferauten, in ihre Privatfaffe fliegen au laffen, mas ber Armee gugute fommen follte (wie es in Defterreich und Rugland berfommlich ift), batte man in Baris noch ein zweites politifches Motiv. Die Regierung fürchtete fich namlich, bas Bolf zu bewaffnen, weil es baburch bie republifanische Bartei bewaffnet haben wurde. Das war ber Sauptgrund, aus welchem man bie allgemeine Behrpflicht und bie Ginubung eines gangen Bolls in Baffen nicht einzuführen magte.

Rapoteon III. machte Frankreich jum Mittel seines dynastischen Ivaten gab sich seineswegs dazu ber, eine Pissich für Frankreich gewissenhaft zu erfüllen. Seine patriolischen Phrasen hätten niem mand darüber täusigen sollen. Auch seine Bertrauten waren teine guten Batrioten, sondern juchten nur durch seine Gunst emporzufommen und sich zu bereichen. Nenn dies die eine Musst emporzufommen und sich zu bereichen. Wenn die fleine Gunst emporzufommen und sich zu bereichen. Wenn die fleine Gunst emporzufommen und sich zu bereichen. Wenn die fleine Rücksich auf
bie Opfer des Krieges nehmen sollen? Die französsische Regierung
hatte daßer die Genste Convention zwar unterzeichnet, dacht aber
nicht daran, ihr ernflich nachzuleben. Was fümmerte sie sich um
den Jammer in ben Vagarethen! Sie batte nicht einmal die Truppen

mit ber Benfer Convention befannt gemacht. Der "Bund" berichtete: "Mis nach ber Schlacht bei Borth bie 3, beutsche Armee fich bes frangofifden Lagers bemächtigte, ftellte fich ju ihrem großen Erstaunen beraus, bag bie frangofifden Bermunbeten und Gefangenen nichts von ber Genfer Convention mußten, fo bag fogar bie frangofifchen Mergte und bie jur Berpflegung ber Bermunbeten Burudgelaffenen fich als Rriegsgefangene betrachteten. Es ergab fich, bak meber bie frangofifche Berpflegungsmannicaft, noch bie Aerate bas vertragsmagige weiße Band mit rothem Rreuge trugen, fonbern erft nach ber Antunft ber Deutschen einen weißen Lappen mit burch Stednabeln freugmeife angehefteten rothen Tuchfcnigeln anlegten, und baf bie frangofifden Wagen gum Transport Bermunbeter feinesmeas bas rothe Rreug im weißen Felbe führten. Auf bie Frage beutider Mergte, warum bie burch bie Genfer Uebereinfunft gefehmäßigen internationalen Neutralitätszeichen in ber frangofischen Urmee nicht eingeführt feven, antworteten ibre frangofifden Rollegen, baß fie biefelben um feinen Breis augelegt hatten, ba fie fonft ben Sohn und Spott ber Offigiere ihrer Armee über bie von benfelben fo genannte Lebensperficerung nicht batten ertragen fonnen."

Beständig wiederholte sich während des Kriegs von 1870, daß Frangosen auf das Santiälspersonal, auf Acepte, Berwundete und Krantenwärter, wie auch auf Parlamentare schosen, als ob die vormals triegerischeste Arme Europas ganz verwidert wäre und allen Kriegsgebrauch versernt hätte. Bei Gravelotte wurde von ihnen, wie ein hessischer Augenzeuge berichtet, auf Wesstreit wurde von ihnen, wie ein hessischer Augenzeuge berichtet, auf Wesstreit von der Augenzeuge aus welches als Aufnahmespital für Schwerverwundete biente, in Brand geschossen, wooki mehrere Berwundete den Zob sanden. — Nach einer andern Rachricht wurden bei Gravelotte vom deutschen Sanitätspersonal ein Oberständsarzt und brei Krantenträger verwundet. Bei Tous erschossen der Franzosen und verweiter eines Pactamentärs und ebenso bei Berbun. Aus Bont-o-Woussson von eines der Aralamentärs und ebenso bei Berbun. Aus Bont-o-Woussson werden.

Zeitung unter dem 21. August geschrieben: "Frangöfische höhere Militärätzte, welche bei. ihren Betwundeten bei Met zurückelicben waren, wünschten sie in dieselben Beistand aus Met zu holen, nos ihnen von den Preußen gern bewilligt wurde. Als aber Obersteilseutenant von Berdy und Hauptmann von Winterfeld mit einer weißen Fahne und einem Trompeter als Parlamentare vor die Festung ritten, vourden sie aus berselben wiederholt beschoffen, mußten umtehren und konnten nur mit Muhe ihren berwundeten Trompeter reiten."

Dagegen wurde von Seiten der venigen nach Mej getommenen beutischen Bertwundeten und Gesangenen gerühnt, sie seyen door dom französischen Militär human und anständig behandelt worden und nur der Pädel der Stadt hade sie in dem Straßen insultit. Marichal Bazaine schilde am 25. August sämmtliche in Meh vorhandene beutsche Gesangene, es waren deren 725, in gauptquartier der Meh belagernden Armee, um sie gegen ebensoviet französische Gesangene aus gudaufchen. Man hätte ihm zehn dur enten geben können, sämmtliche französische Gesangene vooren aber schon auf dem Transport nach Deutschald begriffen und teiner mehr vorhanden. Doch wurde dem Martschal verprochen, man werde ihm die bestimmte Jahl später schieden. Er reclamitte seine Gesangenen natürlich nicht, um die Lebensmittel in der Stadt zu horen.

Mm 26. Auguft machte ber Marisoll einem neuen Verjus, bie Belagerungsarmee zu durchbrechen. Nach einem blogen Scheinangtiss bie Courcelles machte er weiter ostwarts einem Angeiss, vonrbe jedoch zurüdgeschlagen. Um diese Zeit mochte eine Bolischaft zu ihm durchgebrungen seyn, es werde von Anden ber ein Entstag nahen. Er machte basher am 31. August einen neuen, sehr enregissen Wisson, noch einmal einen Butigen Kampl, wurde aber auch diesmal wieder nach Mechanischen August bis den preußissen verleichen Erichte bie zu "Bom Worgen des 31. August dies den 1. September Mittage es: "Bom Worgen des 31. August dies den 1. September Mittage

hat Marifoal Bazaine sast unausgesest versucht, mit mehreren Gorps aus Web nach Vorden durchzubrechen. Unter Oberbefess des Kringen Friedrich Karl sat General Wanteussel alle biefe Berjucke in rushmvollen Kämpsen, die in den Namen Schlacht dei Noissevillet jursammensyslassen sind hat Vordenerspen der Kringen bei die Kringen und Gestehet betheiligt waren das 1. Armeecorps, das 9. Armeecorps, die Division Rummer Einie und Landwehr) und die 28. Infanteriebrigade. Die Hauptgesche sanden um Servigny, Noisseville und Retontan statt. Nächtliche laberschie und Vordenschie und Vordenschiedung der Vordens

Nach der Weserzeitung zeichnete sich ganz besonders die preußische Landwehr aus. "Das Aleingewehrseuer war weniger zur Geltung gestommen, Ravalleriegesehle haben gar nicht stattgesunden; dagen hat unsere Landwehr von dem Robben Gebrauch gemacht. Die Landwehrdivillen Rummer hat sich nach dem Urtheile eines höheren fremden Offiziers, welcher sich als Beobachter in unmittelbaere Nähe des Kampfplages besand, mit ausgezeichneter Bravour geschlagen und dem alten Ruhm der preußischen Zandwehr neun hinzugessigist.

Man hat später Bagaine den Borwurf gemacht, daß er den Kampf bei Noisseville zu matt gesührt habe. Da er nämlich immer noch eine Armee von wenigstens 150,000 Mann zu verwenden hotte, so hätte er mit einem Gewalistoß derselben die Ermirung durchbrechen sollen. Es tom ihm zu flatten, daß grade damals das Belagerungsheer vermindert worden war. Der alte General Steinmeß wurde nämlich vom Gommando entsernt und zum Goweneur im Erosherzogtswum Possen ernannt. \*) Seine bisherige Armee aber wurde

<sup>\*)</sup> Der Daily News zusolge hatte bei Ausbruch des Krieges' der König in seiner hohen Achtung vor der großen militärischen Begabung des Generals gegen die Anficht des Kriegsrathes ihn zu seinem Commando befoldert, weil er einmal den oft gehörten Einwurf, daß der hohe Webe flets bevorzugt werde, in Rordbeutschland entwoffinen und in Suldbeutschland

getheilt und aus bem größern Theil, verbunden mit andern Truppen. bie fog. vierte Armee gebilbet, bie unter bem Oberbefehl bes Rronpringen von Sachfen ben Beg nach Baris einichlug. Diefer Zeitpunft nun mare fur Bagaine am gunftigften gemefen, um mit allen feinen Rraften energisch burchzubrechen. Allein man entgegnete mit Recht, eine Armee von 150,000 Mann habe nicht in einer Colonne und auf einer Strafe burchbrechen fonnen. Das Durchbrechen ber beutichen Cernirung an irgend einer Stelle fonnte noch feine Rettung bringen, weil ein einziges Armeecorps von 30,000 Mann mit Trains, jeboch ohne Fuhrpart-Colonnen, auf einer Strafe eine Ausbehnung von wenigftens 4 beutschen Meilen einnimmt. Sollten 5 Armeecorps burchbrechen, fo mußten eben fo viele Bege nach bemfelben Operationsgiele bisponibel fenn, benn eine aufeinander gebrangte, fich meilenweit flauenbe, ber Beweglichfeit entbehrenbe Golbatenund Guhrmertsmaffe ift nichts als ein bulflofes Chaos, reines Ranonenfutter. Man vergegenwärtige fich, mas aus einer Armee wird, wenn fie in ihren ausgebehnten Marich Colonnen pon allen Seiten angegriffen und burchbrochen wirb. Die frangofifche Urmee

ber Beidwerde guvorfommen wollte, bag man ben Bringen bes foniglichen Saufes allen Rriegsruhm auffpare. Die Cache ging gut bis gu ben Schlachten por Det im Auguft, wo General von Steinmen auf eigene Berantwortung und ohne Grund gegen bie bestimmten Befehle bes Oberbefehlshabers auf ber Gubieite ftatt nordlich von Den über bie Mofel ging. Satte er bem Befehle gemag ben Uebergang norblich veranftaltet, fo maren bie wiederholten, von ichweren Berluften begleiteten Angriffe bes 7. und 8. Armeecorps gegen die frangofifden Bofitionen bei Doscou und St. Subert unnöthig gemefen. Diefelben Daily Rems theilten fpater mit, iene Nachricht sen eine faliche gewesen, und rechtsertigten das Verfahren des Beneral v. Steinmen, weil, falls ber Uebergang nicht fublich, fonbern nörblich bewertftelligt worben mare, Die Truppen in große Balber, überhaupt in ein fehr hugeliges und ichwieriges Terrain bineingerathen maren, gang abgefeben bavon, bag bie Flante bem Befchut ber Forts ausgefest und bas 9. mit bem 3. Corps nicht fart genug gemefen mare, Baggine's Bordringen auf Baris ju hinbern.

von 150,000 Mann bedurfte aber nicht nur eines genügenben Raumes jur Befechtsaufftellung, fonbern auch ben Befit aller ftrategifc wichtigen Bunfte in ber Umgegend bon Det, um bie taftifden Bewegungen fur ben Durchbruch ausführen gu fonnen. Dieje Bofitionen maren indeffen burch bie Rampfe am 14,, 16. und 18. Auguft ben Frangofen entriffen, weshalb es ihnen unmöglich mar, aus Det ju entfommen. Gie maren im Stanbe gemefen, einzelne Corps burch ein erbrudenbes numerifches lebergewicht gurud ju werfen; aber mas hatte felbft biefer Erfolg ihnen fur Rugen gebracht, wenn die beutiden Corps nun in ben Manten und im Ruden die Abgiebenden anfielen und germalmten? Dabei ift auf die Befestigungen ber Cernirungslinien nicht einmal Rudficht genommen. Da abet fammtliche Defileen in ber Umgegend von Des noch fortificatoriid gefichert maren, fo mußte jebe Soffnung ichwinden, ben machjamen und tabferen beutiden Truppen gegenüber mirfliche Erfolge au erreichen.

## Senstes Bud.

Die Rataftrophe von Bedan.

"Man hat mich verrathen", soll der Kaiser oft schmerzlich ausgerusen und dobei Ledoeuf genannt haben, weil, wie man einsättigerweise glaubte, seine Frau eine Preusin sey. Ein Correspondent der Kölner Jeitung schrieb aus Paris: "Ich weiß nicht, was an diesen Gerüchten Bahres ist, über jeden Zweisel erhaben ist jedoch der Umstand, das dieser Marschall die Gunst, welche ihm den Little eines Abjutanten des Kaisers, den Kang eines Kriegsminsters, eines Marschalls von Frankreich und des Generalstadsses der Krinee verschaffte, ber Verwandtichaft einer gewissen Dame aus der Demimonde, Ramens Margueirie Belange verdantt, welche die letze Geliebte des Staatsdoerhaupts gewesen ist." Sind dief Notizen einigermaßen interssant, sofern sie einen Blid in die Sittensossische der französsischen Hofern sie einen Blid in die Sittensossische wurf des Verrants nicht. Darüber gibt nur der oben schon von uns erwähnte Einsluß Leboeus auf die übereiste Kriegserklärung Auffclus.

Der Raifer gelangte mit feinem Cobn gludlich in's Lager pon Chalons, wo er Mac Dabon mit ben Reften feiner geichlagenen Armee fand. Die Afrifaner waren furchtbar becimirt und entmuthigt, die erft in Chalons gufammenberufenen Mobilgarben jum Theil ohne Baffen und ohne Uniform, noch mehr ohne Disciplin. Das war ber Flor ber mannlichen Jugend von Baris, ber icon bei ber Abreife bon bort vive la republique gerufen und in's Felb gu gieben fich gemeigert hatte. Aus allen beglaubigten und wiederholten Rachrichten geht berbor, bag unter ihnen eine große Insubordination geberricht haben muß. Um fie einigermaßen ju beschwichtigen, hatte man ihnen erlaubt, ihren gewohnten Unterhaltungen nachauleben, und bas Lager wimmelte von lüberlichen Dirnen aus Baris. Un Ueppiafeit und Bolluft gewöhnt, icheuten biefe Barifer Rinder nichts fo febr, als Schlachtfelber. Daily News theilt aus Chalons Folgendes mit; "Um 18. Auguft maren bier 15,000 Mann Mobilgarben in ihren Quartieren confignirt. Man hörte in ben Morgenftunben aus ber Ferne eine anhaltenbe Ranonabe und unter ben nur gum Theil und gwar mit ichlechten Baffen ausgerufteten Mobilen brach ein panifder Schreden aus. Die Leute find nur gum geringen Theile einexergirt und pollftandig unbrauchbar, gegen bie Breugen vermandt zu werben. Mis bie Banit um fich ju greifen begann, verlangten fie mit lautem Beidrei, nach Baris gurudgeführt gu werben, und erflarten es fur bodit ungerecht, bag man bie Parifer Regimenter bulflos als Ranonenfutter bem

berannabenden Feinde überlaffe, mabrend bie übrigen Bataillone aus andern Departements gur Bertbeibigung ibrer eigenen Stabte benütt wurben. Schlieflich brobten fie, wenn man fie nicht nach Baris führe, wurden fie von felbit babin gieben. Die Offigiere gaben ihnen gur Antwort, wenn fie es versuchen follten, ausgureißen, werbe man fie burd Artillerie gurudbalten. Indefien weber Drobung noch Ueberrebung richtete bei ben Rinbern pon Baris etwas aus, ber Aufruhr wuchs und ichlieflich gaben bie Offiziere nach und bereinigten fich mit ibren Leuten gu bem Befuch, nach Baris gurudgefdidt gu werben. Debrere Stunden lang ftanben bie Berbaltniffe fo, bis endlich ein Stabsoffigier ber Mobilgarbe mit berhangtem Bugel burch's Lager fprengte, feine Dube fowentte und ben Dannicaften gurief: Bir maricbiren morgen nach bem Lager bon St. Maur (bei Baris), wir maridiren morgen!" Augenblidlich mar bas gange Lager eine Sgene bes Jubels. Die Dobilen umarmten einander, tangten und fangen wie eine Beerbe loggelaffener Schulbuben und giengen bann fofort baran, ihre Tornifter gu paden. Dit ber letteren Operation waren fie jedoch taum fertig, fo tam ber Befehl, Die Tornifter gurudgulaffen fur Dac Dabons Corps. bas feine mehr befite, und bie ungludfeligen Barifer Rinber faben fic baber genothigt, ibre Sabe in bie Deden gufammengufdnuren und fie fo ju ichleppen, fo gut es geben mochte."

Aus biefer allgemeinen Berwirrung in Chalons stücktete Krinz Radpicon ellig nach bem Süben und versucht in Florenz das Königreig Jatalien zu einem Bunde mit Frankreich anzutreiben, wos ihm jedoch nicht gesang. — Napoleon III. und Mac Mahon verließen das Lager von Cholons, welches man abbrannte, und jogen am 24. August mit den noch vorhandenen Truppen nach Paris hin ab, um, wie man damals noch glaubte, diese hauptlicht vertseiligen zu helsen. Die deutsche Sauptarmee war, nachdem sie alle ihre Corps auf dem linken Moseluser vereinigt hatte, start genug, um nur bie Annere vom Seienmek und en Techt von der Armee unter

Pring Friedrich Karl mit zahlreichen eben erft aus Deutschland nachgesommenen Ausdweckern zur Sinichtischung von Met zurückzulassen, mit dem Haupttheil aber nach Baris vorzugehen, wohin auch der Aronpring von Preußen zog, nachdem er das von Mac Mahon verfassen felnenschlasses eingenommen hatte.

Noch ist zu bemerken, daß Napoleon III., obgleich er in Meg sein Commando an Bazaine hatte abgeben mussen, sich doch über Mac Mahons Armee den Oberbeselch vorbehielt, wie zwei Tekrete beweisen, die man später unter seinen Papieren gesunden hat.

Indem fich bie beutiden Beere gwijden Des und Chalons geworfen hatten und die beiben frangofifden Armeen weit auseinander bielten, fauberten fie bas bagwifden liegende Terrain burch ihre bligidnellen, balb ba balb bort ericeinenden und wieder verichwinbenben Ulanen und nahmen bie fleinern Festungen ein ober cernirten fie meniaftens. Go wurden bie Stabte Toul und Thionville, wie auch die fleine Festung Bitich cernirt und eine andere fleine Festung Bitry, unfern von Chalons, am 25, August eingenommen, Diefelbe war nicht unwichtig, weil fie bie Gifenbahnen beberricht, die bon Befangon und Strafburg nach Paris fuhren. In ber Rabe murben gwei Bataillone frangofifche Mobilgarben bon preußischer Reiterei unter bem Bergog Wilhelm von Medlenburg gerfprengt und 850 Mann mit 17 Offigieren gefangen. Gie trugen meift blaue Bloufen, fonft alle möglichen bauerlichen und burgerlichen Rleiber und fielen befonders burch weiße Bipfelfappen auf, burchaus unfertige, regelmagigen Truppen gegenüber unfähige Lente. 218 man fie als Befangene forttransportirte, hatten bie Sufaren ber Escorte große Dube, fie mit Gewalt gufammenguhalten, benn fie wollten in jebem Dorfe, bon ben Einwohnern unterftutt, babonlaufen. Dan fab fich baber veranlagt, in einer Broclamation an bas Bolf zu erffaren, man tonne folde nicht uniformirte Banben auch nicht als echte Solbaten und Rriegsgefangene behandeln, und biefelben murben mit ben ftrengsten Strafen bebroht, wenn fie auf beutiche Solbaten ichiefen murben.

Unterbes wurde auch die Bergseste Marjal im Wasgan burch bie Bayern eingenommen und 60 Geschütze erbeutet. Roch ungleich ergiebiger war die Einnahme ber Stadt Lüneville burch die Sübarmee. Man sand hier ungeheure Borrätse von Mehl, hafer, heu und Stroh, welche für die Armee Mac Mahons aufgehäuft worden waren.

Die vortreffliche Armeeverwaltung Preugens fand auch unter ben mit ihm verbundeten Staaten mehr ober weniger nachahmung und insbesondere gebieb bas Sanitatsmefen in biefem Rriege gu einer Bollfommenbeit, wie nie borber. Große Buge bon Sanitatswagen folgten ben Truppen bis auf bie Schlachtfelber und brachten Die Bermundeten, wenigstens bie Leichtvermundeten, immer icon in wenigen Tagen bis tief in's Innere Deutschlands, wo fie nach allen Richtungen vertheilt und liebevoll gepflegt murben. Auch ichon unterweas murben fie auf ieber Station bewillfommnet und unterftust. Rur unmittelbar nach ben größten Schlachten mar es nicht möglich, fogleich für alle Bermundeten forgen ju tonnen, und bie Einspurigfeit ber frangofifchen Gifenbahnen, auf beneu nicht zwei Buge einander begegnen fonnen, verzögerte die Abfertigung manches Ruges, ber marten mußte, bis bie Babn wieber frei mar. Die württembergifden Baggons, falonahnlich nach bem Mufter ber nordamerifanischen gebaut, übertrafen alle andern an Raumlichfeit und Bequemlichfeit, nameutlich um Sangematten, eine formliche Ruche 2c. barin angubringen, und ernteten verbienten Ruhm.

Dagegen nußte auch ein Uebelftand ernst gerügt werben, nämlich bie Zubringlichfeit ber sogen. Schlachtenbummler. Die Leckstigteit, mittelst ber Eisenbahnen ben Ariegsschauplaß zu erreichen und mittelst ver weißen roth befreugten Binde am Arm sogar freie Fahrt und Kost zu erlangen, verdodte viele Müßiggänger, ihre Neugierde auf den Schlachtschern, nachdem der Kampf vorüber war, zu befriedigen

und mitunter auch Reliquien berfelben ju fammeln! Dan fcbrieb Enbe Auguft aus Rangig über "ben Beufchredengug, welcher unter bem Schirm bes Benfer Rreuges bas Land verheert. Die Benfer Convention ift einer ber gablreichen Belege, bag mit bem Dilettantismus uirgends in ber Welt etwas auszurichten ift. Auf einen ber Berren, Die etwas leiften, tommen 25, Die als Gaffer mitlaufen wollen, babei alle erbenfliche Unfpruche erheben. Jeber frangofifche Ort von einiger Bebeutung, namentlich aber bie angiehenbe Stabt Nancy, ift angefüllt von Schwarmen folder Touriften, bag es ben Unfchein bat, als mare ein Train be Plaifir aus Deutschland jum niedrigften Breis im Bange. Die herren fahren umfonft, quartieren fich von Staatswegen ein, requiriren nach Luft und amufiren fich b'rauf los. Wenn ftatt jebes berfelben ein Strobfad fur einen Rranten ba mare, murbe man bem himmel banten. Der erfte Ruf ber Bermaltung, wohin man tommt, lautet: ,Befreien Gie uns von ben Rreugrittern.' In ber Armee bat man ihnen bereits ben Ramen ,Schlachtenbummler' gegeben. Sie thun ein gutes Wert, wenn Sie por einem Rachicub marnen und um Burudberufung ber Entfernten bitten. Bon jest an ift wenigstens bafur geforgt, bag biefe herren nicht mehr bom Burger Bohnung und Roft gratis erhalten, wenn bie Armeecommanbanten es nicht ausbrudlich befehlen. Wer milbthatig fenn will, foll fich auch felbft verfofligen. Ber ben Umfang biefer Bummelei unter bem Schein ber Thatigfeit gefeben bat, brennt por Ungebulb, bier etwas aufgeraumt gu feben."

In ber Weserzeitung las man: "bie Johanniter, in beren Sanben wohl saft alle Depots sich bestienen, kann man in zwei Kassen wohl isch eine Die darunter besindlichen Landwirtse und Mittlies nämitich sind pratisige Männer, welche ihrer Stellung gewachsen sind, bagegen versteigen die bloßen Hosselt einigt von ihrer immerhin nicht ganz leichten Aufgabe und machen oft viel Consusion. Die Anzahl ber binter ber Armee besindlichen Johanniter überhauft

ist Legion, so daß jeder dritte Mann, dem man vorgestellt wird, wenn nicht Graf, boch nindestens Baron ift; außerdem haben sich Born Johannitern selbst wieder eine Menge Grafen und Barone gur Diensteistung zur Berfügung gestellt, sie füllen die Schlösser und Gutbbofe."

Wac Mahon hatte seine zerrüttet Armee im Lager von Chalons wieldes verstärtt, so daß man sie wieder zu weitssten 120,000 Mann berechnete. Er hatte die Corps von Failly, Douay (dem Bruder des gesallenen Generals), die aus Rom unter General Dumont abgezogenen Franzosen und das fleine Corps, weichges bisher die spenische Grenze bewacht hatte, schnell errächtete vierte Vataissone, tausend Warinesoldaten und ein Corps Maldhüter an sich gezogen und schien allerdings die Vertseidigung von Paris mächtig unterstützen zu können. Plässtich aber nahm er mit allen seinen Streitkräften eine andere Richtung, nämilch von Paris abwürts and Rheims auf verinse, um sich von wöglich auf einem Umweg nach Web durckunschlagen um Vasaaine zu entsetzen.

Man ersuhr, Palikao, der in Paris an der Spise der Regierung stand, hode diesen Plan veranlast, weil er es sir durchaus gesährlich gehalten habe, daß der Kaiser, welcher sich im Vager Mac Wahons desamd, nach Paris zurüsstomme. Im güntligsten Halle, wenn Mac Mahon wirtlich im Stande wäre, Meh zu entieben, würde der Feind genötligt werden, nach Weh umzulehren, Paris also wieder eine Zeit lang vor ihm sicher seyn und seine Versteidigung volltommen organistren können. Napoleon III. wollte auf den Plan nicht eingesen, es hieß aber, Palikao hobe ihm ernstitch gedrost und so hohe jener nachgeben müssen. So die damaligen Gerüchte. Sewis sit uur, daß der arme Kaiser überall als höchst überfüssig, ja als lästig angesehen wurde. Auch Mac Rahon hätte ihn sieder anderswo singewünsch, als in sein Lager. Der Kaiser hatte nämlich zahfreiche Wagen bei sich, damals allgemein Lulu ges und Gepäd. Auch sein junger Sosso, damals allgemein Lulu ges

nannt, hatte großes Gefolge und wurde mit einer zahlreichen Escorte bald daßin, bald bortifin herumgeführt, weil sein Bater, wie es icheint, noch nicht entschlossen war, wohn er ihn bergen wollte. Der mübe und geängsligte Anabe wußte nicht, wohin er sein Haupt legen sollte. Man brachte ihn von Rheims nach Avesnes, aber bald von da wieder weg nach Schon.

Das faiferliche und pringtiche Gesolge und Gepäd nun mit sich au sich eine mar ber französischen Armee, die in Eilmärsichen vorwärts zu kommen suchte, um so unangenehmer, als es ihr auch an Lebensmitteln gebrach. Als Mac Mahon am 23. August Rheims verließ und sich nach Sedan wande, sielen 600 seiner Soldaten über die letzten Proviantwagen her und plünderten sie, um ihren Junger zu stillen. Noch ist zu bemerten, das Palikon Mac Mahon täusche, sosen er ihm 100,000 Mann unter General Bindy versprach, die auf seinem Marsch zur Bereinigung mit Bagaine zu ihm stogen sollsten. Vinney aber kan zu spein student.

Mittlerweite war ber König von Preußen gegen Paris vormarifiirt und hatte sein Hauptquartier in Bar te Duc, als man
ersuhr, Nac Wahon habe sich nicht nach Paris zurückgezogen,
sondern nach Kheims und Scdan. Das sonnte feinen andern Jwed
haben, als ein Durchschiehen im Ruden der deutschen Aussellung
Bagaine zu eutsehen. Wie die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
mittheilt, war die erste sichere Rachricht über den Marisch Auc Mahon's nach dem Norden eine Correspondenz der "Independence beige" aus Mezistes. Die Rotiz wurde von Berlin alsbad an das Hauptquartier telegraphier. Seie gad den Ausschlag für die Dispositionen Moltfe's, die zur Gesangennahme der franzhösischen Armee sührten. Es war diese Correspondenz daher wohl die solgenreichsse, die in einer Zeitung erschienen ist. Im deutschen Seitsgetach am 25. August, dem auch der Krouprinz von Preußen beivohnte, wurde sofort beschlossen, mit allen Streitkräften, die wan in ber Rabe hatte, ben frangofifden Daricall aufgufuchen und abgufangen, bevor er Det erreichen fonne. Die gablreichen Berftarfungen, bie aus Deutschland nachgerudt maren, erlaubten bem Ronig nicht nur aus ber Barbe noch zwei Armeecorps und amei Cavallerie-Divifionen, eine neue vierte Armee unter bem Oberbefehl bes Rronpringen Albert von Sachfen gu bilben, fonbern auch ben alten General Steinmes mit feinem Corps mit in Die Operation ju gieben, ba Friedrich Rarl mit feinen Berftarfungen ausreichte. Bagaine in Det eingefcloffen gu halten. Rach ber Bropingial-Correspondeng mar folgendes ber beutsche Angriffsplan : "Nachbem bie Bermuthung entftanben mar, Dac Dabon fuche auf Ummegen an ber belgifden Grenze unberfebens nach Det ju mariciren, um bie Bereinigung beiber frangofifchen Beere gu ergwingen, erfolgte ber Marich unferer Armeen auf brei Linien. Der Rronbring marichirte bon Ranch fublich uber Commercy, Bar le Duc, St. Digier nach Bitry, die vierte Armee unter bem Rronpringen bon Sachfen etwas nördlicher von Bont à Mouffon uber bie mittlere Daas in ber Richtung von Det nach Chalons. Rörblich führte General Steinmet feine bor Det burch andere Truppen erfetten Corps über , Berbun nach Rheims, rechts bis an bie belaifde Grenze reichenb. um ebentuell Dac Dabon ju begegnen. Go umfaßte unfere Armee bei bem Marich auf Paris bie gange Linie bon ber belgifchen Grenge langs ber Dags bis gur Aube und fonnte mit ber Buberficht borruden, bag Mac Mahon feinesfalls unbemertt auf Det marfdiren fönne."

Das hauptquartier bes Königs von Preußen wurde von Bar le Duc am 26. Mugust nach Elermont im Argonnerwolke verfegt, bahin von man Mac Mahon auf dem nächsten Bege entgegenzufommen höften durste. In diesem keinen Orte sehste ein Naum. Ein Mitglied des preußischen Generalstads erzählt dovon Folgendes: "In der parterre gesegnen Schullfube hatte das Burean des großen Generalsches auf den Schullfahren und dem Antheber ist die eldbirt. In ber ersten Etage war bem Bundestanzier sein Arbeitszimmer zugewiesen, das zugleich als Schlastabinet benuzt wird. Wir haben unter Wohnungs-, Bureau- und Nachtquartier im Schlassachen Reier Knaben im zweiten Stod, einem großen aber niedrigen Raume. Hier fpeist der Minister mit uns und den Geheimerätsen. Die Unochnung ringsum ist malerisch. Offene Kosser und Reisejäde, Kanzleimahpen, am Boben liegende Briefcouverte geben ein buntes Will. Ein Wascheden genügt sur Alle. Leiber hat es einen großen Lec, der um so schliemmer war, als das Wasser bei der Erschöpfung ber Brunnen durch die flarte Einquartitung ziemlich raz zu werben anfängt. Mit lobenswerthem Geschied verstehpfte ein Diener das Loch mit heißem Siegeslad. Unser Chef hat es übrigens nicht besser. Searbeitet wird, namentsich wenn der Telegraph geht, sehr lebr taußer und angesternat."

Bon biefer Schulftube au Clermont aus murben bie Faben au bem großen Net ausgespannt, welches Dac Dabon mit feiner gangen Armee und ben Raifer felbft einfangen follte. Auch bier wieber murbe Moltfe's genigler Blan mit gewohnter Bracifion ausgeführt. Sadfifde Reiter flieken querit auf ben Reind und lieferten ibm am 29. August ein fleines Gefecht bei Nouart. Am folgenben Tage griff bie vierte Armee unter bem Bringen Albert bon Sachfen (voran bie Sachfen und bas baprifche Corps unter v. b. Zann) ben linten Flügel Dac Dabons unter General Failly an. Gleich im erften Unlauf murbe ein games frangofifches Lager überfallen. erbeutet und bie Truppen, welche in bemfelben gelegen, theilmeife ohne Waffen in einen naben Balb gejagt. Das Terrain mar wieber ber Bertheibigung eben fo gunftig, als bem Angriff ungunftig; ber Rampf mußte fich baber langere Beit nur auf eine gegenseitige Wirtung ber Artillerie befchranten. Das vierte preußische Corps (v. Alvensleben, Maabeburger und Thuringer) mit bem Garbecorps als Referbe, machte einen überaus glangenben und wirffamen Angriff gegen bas Centrum ber feindlichen Stellung, mit welchem bas Schickfal bes Tages besiegelt wurde. Der König überfah von einer bebeutenden fobe bei Beaumont bas gange fehr ausgebehnte Schlachteielt, bessen Begrenzung durch bie Arbennen und die zur Maas absallenden Schluchte benselben einen landichastlichen Bild von seltener Schönheit gewährte. Bis spat Abends blieb der König auf dem Schlachfelde.

Eine ergreifende Schilderung biefes Schlachtfelbes gab bie A. A. Reitung : "Benige Schritte noch und ich ftand por bem erften Tobten. einem frangofifden Capitan vom 75. Regiment, ber, ben burchichoffenen Ropf nach unten, am Ranbe bes Abhanas lag: er mar völlig ausgeplündert, alle Tafchen berausgezogen. Diefe Beraubung ber Leichen fand ich überall, jumal wenn eine Racht über bas Schlachtfelb hingegangen. Bei ber weiten Ausbehnung ber Befechts= felber und ber großen Bahl ber Betroffenen icheint alle Bachfamteit ber Boften und ber (ausgezeichneten) Felbaenbarmen nicht auszureichen, biefe Greuel ju verbindern; bei Begumont fant ich faft alle Leichen ausgeraubt, Die Tornifter, um Die langfame Aufichnallung ju erfparen, mit einem Suftritt eingestofen, Die Tafchen ber Befallenen umgefehrt. Außer ben Ginmobnern und ben berufsmäßigen "Spanen bes Schlachtfelbes' mogen wohl bie vielen Taufenbe von Fuhrleuten, welche von ben Armeen mitgeführt werben, folder Plünberung fich häufig ichulbig machen.

Mun in die Reihen der umgestürzten, niedergetretenen Zelte voranischeiten, tonnten wir erst völlig das Bild der entsesten Flucht überschauen, welche hier urplässlich alles und jedes Erdentliche, wos ein here mur mit sich sührt, im Stiche gesassen der bette nur mit sich sührt, im Stiche gesassen datte, um das nackt Weben zu retten; die Uederrassischen mußen gesaubt haben, bestügest wie ihre Granaten salen die deutsche Streiter aus der Luft über sie herr hie und da flanden die Schsschaus nach in Pyramiden gehäuft, die Pseche, heit, wund und todt, standen und lagen noch mit der Schssen um die Bestist an die Zeitstangen gebunden, das Feuer glimmte noch unter dem Kessel

iduittenen Ruben, einen Solbaten fand ich, bas Stud Fleifch für fein Mittagsmahl in ber Linten, bas barauf gu ftreuende Salg in ber Rechten und - einen Granatsplitter in ber Bruft. Die noch unbegraben in beiben Lagern angetroffenen Frangofen ichage ich auf etwa 300 - Bermundete wurden junmer noch fortgefchafft - bie Breufen auf etma 40; biefe maren meift burch Chaffebotichuffe in ben Ropf getroffen von ben vielleicht 1200 Schritte entfernten Soben jenfeits Beaumont; Bajonett- ober Gabelmunden trafen unfere Mergte hier nicht an. Die Frangofen hatten auch ihre Offigiere, tobt und verwundet, gablreich liegen laffen, mahrend ich weder bier, noch bei Mougon, noch bei Geban, noch irgendwo auf diefer gangen Fahrt, einen beutschen Offigier von feinen Leuten auf bem Schlachtfelbe verlaffen gefunden habe. Gineu großen Beftandtheil ber eine Bahlftatt bebedenben Funbfachen machen die Briefe und Aufzeichnungen aller Art aus, welche aus ben aufgeriffenen Torniftern und Brufttafchen gefallen, bom Ungefahr gerftreut werben: ich bob fie bin und wieber auf: Sorgen ber Mutter, Sehnfucht ber Braute, von Thranen balbpermifchte Reilen - ber Berbitwind jagt fie über die blutige Sgibe! Da idreibt eine alte Dame aus Balence, aus ben fonnigen Rebeu- und Bfirfich Gelanben bes golbenen Rhone, an ihren Cobu, ben Bicomte be \*\*, Lieutenant im 75. Regiment: fie bante Bott, daß er ibn bei ,Bigemborge' jo munderbar gerettet, ber Raifer muffe ja nun balb Frieden machen, und fie bete alle Jage - ber Reft mar, bon Blut überftromt, unleferlich; um ben feinen ariftofratifchen Dund bes Gefallenen aber fpielte noch ein Bug bitterften Schmerges, gwifchen Rafenwurgel und Auge mar bie tödtliche Rugel eingebrungen. Wo mar ber Schuge groß gemachfen, ber fo icarf gegielt? Auf ber umbrandeten Dune ber Norbiee ober auf ben grünen Almwiefen ber Loifach?

Graffic waren die Wirfungen der deutschen Grauaten. In ber ersten Zeltreihe sauben wir fünf, in der zweiten sechs Frangosen burch einen Schuf babiugestrectt — bie lettere Gruppe war gerabe mit der Suppe beschäftigt gewesen; das Hohlgeschoß war in dem Leibe selbst des Mittelsten gepfaht; vom Guttel bis an die Antee war er vertohtt, Fieisch und Uniform zu Junder verbrannt. Einem zweiten war der vorbere Theil vom Gescht und Schäbel weggerifien, den hinteren Theil sullte, wie eine Schale, Blut und Gehirn; einem Tritten war Hals und Kopf vom Rumpse glatt hinvegrafiet, und ein Vierter wollte noch die Viechtasse zum Munde führen — er hielt sie in der Rechten — von welchem nur noch der Unterliefer übria war.

Seltsamerweise erschütterten mich biese Bilder bes Grauens gar nicht. Ich hatte, als ich bas rothe Kreuz um ben linten Arm schlang, mit seitem Borsas mich gewappnet wiber alles äußere Entsehn. Aber gegen die weiche Rührung, die von innen das Hoerz beschlicht, gewährt auch das Erz breisachen Borsases keinen Schitb.

Benige Schritte von biefer frangofifden Gruppe trafen wir einen tobten preußischen Jager; er hatte einen Goug in bie linte Seite und munte, fo fagten unfere Merate, noch etma 10 Minuten bei pollem Bemuftfenn gelebt baben; er batte ben Tornifter unter bas Saubt gefcoben und fich auf ben rechten Arm gelebnt, ber Blid ber noch offenen Augen aber mar gerichtet auf - bie Bhotographie eines Dabdens in feiner ftarren linten Sanb; er hatte bas Bilb aus ber Brieftafche gezogen, bie neben ihm lag, und hatte ben Tob erwartet, ben letten Blid auf bie geliebten Buge geheftet. Tief gerührt ftanden mir eine Beile ftill, bann losten mir bas Bilb aus feiner Sand, conftatirten aus ben bei ibm gefundenen Briefen feinen und bes Madchens Ramen und Abreffe - ein Stabtden bei Salle - und einer bon uns übernahm es, Bilb und Briefe und einen Bericht, wie wir ben Tobten gefunden, getreulich an bas Fraulein ju fenben. Auf bem Rudweg, ben wir nun beichleunigten, fanben wir noch eine ichmere frangofiiche Ranone mitten in bem ringgum liegenden Befpann pon feche burd Grangten gerriffenen Bferben,

Frangofifche Militararate, Die fich gegen unfere Civilarate bochft unpaffend benahmen, murben über ihren Standpuntt binreichend auf-Einzelne Schuffe in unferer Rabe ftredten permunbete Pferbe nieber. Beim Sprung über einen Graben fab ich, bag ich über bie Leiche eines prachtvollen Bioniers hinmeg gefett, welcher, in ber Rechten noch bas muchtige Beil, bie Bruft mit bem Zeichen ber Feldguge in ber Rrim, in Italien und Mexito bebedt, ben machtigen grauen Bart gerabe gen Simmel redte - ein herrlicher Studientopf mit ber ftart fnocigen marfirten Rafe bes echten Troupier. Im Borübergeben an bem Steinbruch ber Gefangenen permittelte ich auf Bunich eines preukifden Unteroffigiers Die Beichaffung von Schaufeln (fur bie Graber), und batte babei mit einigen Ginwohnern frangofifch ju fprechen, ba fcob eine fcmarge Beftalt bie bunten Uniformen ber gefangenen Golbaten gur Geite, und por mir ftand - nie werb' ich bes Anblids vergeffen - ber perurtheilte Cure, ein echtes - ich tann ben Ausbrud bier nicht entbehren - ein echtes Pfaffengeficht, voll Fanatismus in ben unbeimlich glübenden Mugen, aber nun bon Todesangft bergerrt: »Oh pour la grace de Dieu, Monsieur, « hub er an, »j'entends que vous parlez français! je suis accusé d'un crime, duquel je suis entièrement innocent, on va me tuer, oh par la grâce de Dieu, procurez moi un prêtre de ma religion!«

Mich ekelte des Menschen, der, seinen Gott auf den Lippen, in seiner festen Stunde uoch log: denn die preußischen Soldaten waren zur Hand, die ihn gestern zielend mit dem von Schuffen heißen Gewehr ergriffen; aber natürlich versprach ich seinen Wunsch zu erfüllen und schiedte ihm einen tatholischen Priester, den ich nach vielem Suchen am Ausgang des Städtschens traf.

Groß ist der Frevel diefer Zeloten. Richt nur haben fie in Eisas und Lotbringen die Bauern daburch zu sanatiliren verjucht, doß sie überall verbreiteten: die Preußen famen, um sie lutherich zu machen — ,ditsch werben wir ja gerne, aber fatsfolisch möcken



wir doch icon beiben, jammerten mir die Leute in Reigun ja Salle vor — ich habe felbst das Dorf geiehen, in welchem die beutichen Berwundeten von den Schullithern mitsjandelt wurden, und auf erhobene Rachforschung, wer ihnen das eingegeben, antworteten die Knaben und Mädchen: "der Schullehrer und der Valerrer."

Gin Bericht ber Frantfurter Zeitung befagte: "Die Armee Mac Mahons ift fo weit eingeschloffen, daß fie entweder tampfen ober über die belgische Grenze geben muß. Die Armer bes Rronpringen von Sachfen (bie Garben, bas 12. und 4. Armeecorps) fteht im Often und bilbet ben rechten Flügel ber unter dem Obercommando des Konias vereinigten Armee. 3m Centrum fieht unter bem Befehl v. d. Tauns bas jur Armce bes Kronbringen bon Breuken gehörende 1. banrifche Armeecorps, beffen 2. Division fich unmittelbar an die Sachsen (12. Armeecorps) ansehnt, mahrend die 1. Divifion durch die Württemberger die Fühlung mit bem 11. Armeecorps aufrecht erhalt, welches lettere mit bem 5. und 6. Corps nordweftlich marichirt, um Dac Dahon ben Weg nach Baris gu verlegen. Wie auf's bestimmtefte verlautet, befindet fich ber Raifer bei ber por uns ftehenden frangofifchen Armee, Die auf etma 120,000 Mann gefcatt wirb. Gelingt es, Diefelbe einzuschließen und fie fo gum letten Kampfe zu zwingen, bann faun General Moltte fich ruhmen, ein großes ftrategifches Meifterwert vollbracht gu haben. Aber man barf babei auch nicht bes Materials vergeffen, mit bem ber Felbherr operiren tann. Die Dariche, bie unfere Truppen in ben letten acht Tagen machen mußten, erforberten Die größte Rraft und Ausbauer. Dag unfere Golbaten bagu im Stande maren, ift ein glangendes Beugniß beuticher Tuchtigfeit."

Der Kampf um Seban begann am 31. August und enbete erst ipät Abends am 1. September. Her Hauptbericht bes breußlichen Staatsanzeigers: "Es war ansangs der Man, den entsischebenden Schlag erst am 2. September zu sühren, weil es wünschens

werth schien, den Truppen der sächsischen Armee nach den Strapagen ihrer sorierten Märsche vom 30. und 31. einen Auchteng zu gönnen. Bei einer längeren Unterredung schoch, die Seine Maziefiät der König, als er am Nachmittag des 31. zwischen 5 und 6 Uhr auf dem Wege nach Bendresse durch Chémery passirte, mit dem Aron-prinzen unter Hinzusschung des Generals d. Moltte und des Generalieutenant v. Blumenthal abhiett, wurde beschlosen, daß der Sturm auf Sedom und die frauzössischen Fronten zwischen der Maca und den Archennen bereits am solgenden Tage vorzumehmen sen, In der Nach und den Archennen bereits am solgenden Tage vorzumehmen sen, In der Nach und den Archennen bereits die siehender, gegen 1 Uhr, erreichten dem Kron-prinzen von Sachsen die nötligen Orders zum Varrüden. Um 5 Uhr Wordens sollte das Kener eröffnet werben.

Unfere Schlachtlinie war in folgenber Beije formirt; Den rechten Flügel bielt die Urmee bes Kronpringen von Sachfen. Das 12. Corps bilbete die Avantgarbe, babinter bas 4. Corps, bann bas Barbecorps, eudlich bie 4. Capallerie-Division mit bem Ruden nach Remilln. Soweit biefe Truppentheile bie Maas noch zu überichreiten hatten, mabiten fie Dougan (auf bem linten Ufer) als Briidenfopf. Daran ichlog fich linter Sand bas 1. baprifche Corps, vom zweiten gefolgt; es ichling feine Brude in ber Bobe bes Dorfes Bageilles; bas 11. preugifche Corps hatte mabrend ber Racht feine Bontons 1000 Schritte unterhalb Donchern aufgefahren und gog von hier aus über die Daas; in nachfter Entfernung von ihm, auf einer zweiten Brude, bas 5. Corps; noch weiter links, bei bem Dorfe Dom-le-Mesnil, Die Burttemberger. Das 6. Corps ftand amifden Attignn und Le Chone in Referve. Diefen Truppen gegenüber ftanden von fraugöfifchen Streitfraften die Corps Mac Mahon, Failly, Canrobert, die Refte ber ehemals Douan'ichen Armee und bas erft neuerbings gebilbete 12. Corps. Mittelpuntt ihrer Aufftellung mar bie Feftung Geban; ihre Flanten erftredten fich bon Giponne auf ber Linten, an den Borbergen ber Arbennen, Die im Ruden ber Feftung liegen. entlang bis gegen Degibres, bas ibrer Rechten als Stukpuntt biente. Der Aronpriuz verließ Chomerh um 4 Uhr Morgens zu Wagen. Auf der Straße, die nach Donchert sührt, unmittelbar vor dem Borfe Chevenge, flanden die Pferde bereit. Auf einer Bergluppe, die über der Stadt Donchert gegen das Maasthal vorspringt, in der Nache eines kleinen Lusischlosse, Chateau Donchern, das auf der Waldhösse weithin sichtbar ift, nahm das Obercommando seine Aufstellung. Man übersah von sier aus nicht nur die ganze Schlachtordnung der deutsche Armee, sondern dannte auch die Entwidsung des Kaunpfes nach allen Michnugen verfolgen.

Dichter Rebel bebedte Thal und Boben: erft gegen balb 8 Uhr brach die Sonne burch : es murbe ein ichmafer brudenber Tag. Die Armee bes Kronpringen von Sachfen batte fich balb nach 5 Uhr in Bewegung gefett. Um balb 7 Uhr ertonte auf ber Linie bintermarts Gedan, mo ber rechte Glugel ber beutschen Truppen porftieß, anhaltenbes Gefchütfeuer. Dan hatte ben Reind in feiner finten Mante gefaßt. Auf ben Unboben ftanb er bier in vorzüglicher Dedung. Bahrend ber Rampf über eine Stunde lang jum Stehen fam, hatte fich ber liufe Glugel gur Umgehung ber frangofifchen Linien rangirt. Das 11. Corps jog fich an ben Soben inmitten ber Ebene entlang, bas 5. Corps nahm bie Wenbung, um von ben Sochbergen ber, die bas Thal abichließen, bem Feind in ben Ruden gu fallen. Der Schlachtplan bafirte barauf, bag biefe Corps fich ichlieglich mi benen bes rechten Flügels (Bauern, Sachjen, Barbe, 4. Corps) jur bolligen Umidliegung ber Frangofen die Sand reichen follten, io daß auch ber Flucht gegen bie Arbennen bin ein Riegel borgeschoben mar. Die Burttemberger und die ihnen fpater zugetheilte 4. Cavallerie-Divifion batten die Chene ju ichniben, wenn ber Feind bieber einen Ausfall machen follte, mas jeboch felbit bei einer für ihn gludlichen Bendung ber Schlacht mit ben größten Schwierigfeiten verf nüpft gemejen mare, ba bie Maasubergange nicht in feiner Sand lagen, theilweife, wie 3. B. Die Gifenbahnbrude gwifden Donchern und Geban, von ihm felbft gerftort worben maren. Um

91/4 Uhr mar die Umgehung von Seiten bes 11. Corps fo weit vollbracht. bag man Fühlung mit ben Frangofen gewonnen hatte. Lebhafteres Batteriefeuer bezeichnete ben Eintritt biefes Moments. Es murbe auch für bie Sachjen, bie bisher abfichtlich noch nicht bie gange Rraft bes Angriffs entwickelt hatten, bas Signal zu einer ben Seind übermannenben Attaque. An einigen Stellen feines rechten Flügels begann er icon jeht fich gegen bie hinterwarts gelegenen Soben gurudgugieben, mit feinem anbern Erfolg, als bag Alles, mas fich auf biefe Weife gu retten juchte, in bie eiferne Umarmung ber beiben flanticenben preufifden Corps gerieth. An ber Stelle . mo bas 11. Corps über ben mittleren Bergruden auf ben überrafchien Begner herabbefilirte, ließ feit halb 11 Uhr ber Wiberftanb ber Frangofen mertlich nach. Doch entwidelte fich an einzelnen Stellen, besouders bei bem Dorfe Iges und auf bem Felbe bas von ben Sobengugen gegen Seban berabführt, ein verzweifelter Rampf. Da Die Frangofen überwiegend Artilleriefeuer gu befteben hatten, überliegen fie die ichwierigste Aufgabe Diefes Tages ihrer Reiterei, Die ben Befcugen von ber Seite beitommen follte. Die frangofifche Cavallerie ging in zwei Attaquen mit glanzender Tapferteit vor, einige Regimenter, wie bie Chaffeurs b'Afrique, mit ber außerften Bravour. Die Infanterie ermattete früher; ichon por 12 Uhr mar bie Rabl berer, Die ohne Gegenwehr eapitulirten, nicht gering. Das fünfte Corps hatte ingwifden ben weiten Darich bis gu ben auferften Sobenwaldungen gurudgelegt. Es fam auch bier gu einigen beftigen Rämpfen mit benjenigen Truppentheilen ber fünf frangofifchen Corps. bie ben Rudgug gegen bie Arbennen erftrebt batten.

Die Berhältniffe gestatteten sich aber anch sier vollsständig zu unseren Guussen. Es sonnte icon um halb 1 Uhr gemeldet werden, daß die französische Reserve-Artillerie, die der Kaiser gegen das 5. Corps hatte richten lassen, zurüdgeschagen seh, und daß höchstens einige zerstenete Bauden der Infanterie auf die belgische Grenze übergetreten senn konnten. Nachdem auf die Weise die Fruchtlind

rüdwäcts geschossen, concentriet sich die Entscheidung um so mehr auf den mittleren Theit des Schlachstelkes: die Hügelstelte die sich durch die Gene zieht, die Felder die don hier gegen Sedan absallen, und die Feltung selbst, die jeht sür die von den Höhen kerabgeworsenen Truppen die einzige Jufluchtsflätte blied. Seit '/ auf 1 Uhr näherten sich die Geuer der preußischen Batterien von dem rechten und linken Fügel einander mit jodker Schnelligleit, daß man auch auf dieser Front jeden Augenblich den Juschluß der Richtzgestellt die und unaufhaltsame Vermarich des Gardecoeps dar, der sich theilt sinker, theils zur Seite des 12, auf dem linke Fügel einzelstelt. Seit 10½ Uhr waren die Garden sinks von Sedon gegen den Wald gegangen, die Artillerie vorgezogen. An dem schnellen Vorriden der Kanchsfallen vourde.

Birtfam that fich babei bie Unterftukung von Seiten ber Bayern herbor. Das 1. baprifche Corps batte Bageilles, bas in Flammen aufging, nach gabem Wiberhalt ber Frangofen erfturmt, bas Dorf Balan, fubweftlich von Ceban, genommen. Gine Thalfolucht bereitete bier noch große Schwierigkeit. Gegen Mittag poffirten die Bayern zwei Batterien auf einer Wiefe links bon ber Strafe nach Seban. Bon biefem Puntt aus murbe Bilette beicoffen, wo alsbald ber Rirchtburm in Rlammen aufging. Die Frangofen muften auch bier mit ihrer Artiflerie bas Gelb raumen, bas 11, und 12, Corps fanden unn nirgends mehr ein Sinbernig ihres Bordringens gegen bie Mauern von Seban. In hellen Saufen fab man ben Feind biefer Festung gueilen. Und mabrend bie Bludt noch in vollem Bange war, fah man icon aus bem Beholg auf ben Sohen Schaaren von Gefangenen, bie am Saum bes Balbes zu größeren Trubps geordnet und nach ber Gbene transportirt murben.

Das Gardecorps mar ingwijden fo weit bormarts manobrirt,

baß es furz vor 2 Uhr mit dem 5. Corps an den äußersten Waldhöben zusammentraf. In einer doppelten Parallele umistiofien jest, wie eine lebendige Mauer, die deutschen Truppen den Rest der französischen Armee, der sich auf die enge Festung Sedan zurüdgeworfen batte.

Dier und ba brannten Dorfer ober Beiter; an mehreren Stellen rangen noch fleinere Deeregabtheilungen; ber Donner ber großen Gefcute aber mar verftummt. Es trat eine Baufe ein; man martete mas bie Fuhrer ber frangofifchen Urmee in Geban beichließen wurden, beffen Schicffal unabwendbar mar, wenn man fich auf Biberftand einließ. "Großer Gieg!" ließ ber Rronpring gegen 4 Uhr nach Chemern in bas Sauptquartier melben. Gleich barauf beagb er fich mit bem Bergog von Coburg, einigen andern Fürften und ben Offigieren bom Dienft gum Ronig, ber mabrend bes Tags auf einem Berge rechts von ben Anhöhen von Donchern gehalten hatte. Da bie weiße Sahne bes Parlamentars fich von bem Thurm in Seban nicht bliden laffen wollte, murbe um 41/2 Uhr bie Beidiefjung angeordnet. Baprifche Batterien thaten bie erften Schuffe. Um % auf 5 Uhr gunbete eine Brandgranate. Mit gewaltigem, tief fcmargem Qualm fclug bie Flamme empor; ein mit Strob gefülltes Maggain mar in Brand gerathen. Unmittelbar barouf eröffnete ber Feind bie Unterhandlungen. Der Kronpring verweilte noch bei bem Ronig, als bieffeits bie erfte Nachricht babon eintraf, bag ber Raifer Napoleon fich inmitten ber Bejagung bon Geban befinde. Die Thatfache fprach es beutlich aus, bag bier auf ben Relbern von Seban nicht blos ber größere Theil ber frangofischen Armee pollftanbig vernichtet, sondern daß augleich ber fiegreiche Ausgang bes preußisch=frangofischen Kriegs bier in einem gwölf= ftunbigen Rampf entichieben worben fen.

Am Abend überbrachte ber preußische Barlamentar, Oberstlieutenant v. Bronsart, dem König ein eigenhandiges Schreiben bes nunmehr triegsgefangenen Kaifers ber Frangofen. Es enthielt bie wenigen Worte: "Comme je n'ai pas pu mourir an milieu de mon armée, je rends mon épée à Votre Majesté. Thatjack- ift allerdings, daß Napoleon, als er den Nerlauf der Schlacht gewahr wurde, vier Stunden hindurch beim Dorfe Iges im Feuer der Granateu gehalten hat. Der Kaijer blied die Nacht in Sedan; die Kapitulation wird heute abgeschlossen werden.

An ben Fragen der Soldaten, die dom Schlachifelde heimtamen und über den Ausgang bis in das einzeluste unterrichtet son wollten, sommte man merten, daß sie des tiefen Gedanften diese vollfosment erfaßt hatten. Das eine Gestühl befeligte alle — der Stolz mitigewirft zu haben an einem Siege der durch eine tiefe Rüdwirfung auf die Weltverhaltnisse in der deutsche Geschicht taum seines gleichen dat."

Die Schluficene ber großen Schlacht bei Geban bilbete bie Befangennahme des frangofifden Raifers mit ber gangen Armee Mac Mahons. 3m Ramen bicfes Marichalls, welcher verwundet mar, trug General von Wimpffen bie Capitulation an. Der Ronig fand bie Bollmacht ungenugend und verlaugte, Die gange frangofifche Armee folle fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Sierauf ericien ber fraugofifche General-Abjutant Railly um angufundigen, die frangofifche Armee ergebe fich auf Gnade und Unanabe. Bugleich tam ein Brief bes Raifers an ben Ronig an. befagend: ba es ibm nicht gelang zu fterben, fo lege er feinen Degen in Die Sande bes Rouigs. Diefer fdrieb am 2. Geptember an feine Gemablin in Berlin: "Der Raifer bat nur fich felbft mir , ergeben, ba er bas Rommando nicht führt und alles ber Regentfcaft in Baris überläßt. Seinen Aufenthalt werde ich bestimmen, nachbem ich ihn felbft geiprochen habe in einem Rendezvous, bas fofort flattfindet. Beld eine Bendung burch Gottes Guhrung!" Am 4. Ceptember, Bormittaas 8 Uhr, melbete ber Ronig feiner Bemahlin, daß Napolean III. mit feinem gangen Ctate in fein Sauptquartier gefommen fen und fich perfonlid als Gefangener geftellt

habe: "Welch ein ergreisenber Augenblid ber ber Begegnung mit Rapoleon! Er war gebeugt, aber würdig in seiner Hatung und ergeben. 3ch habe ihm Wisselmschöße bei Kaffel zum Ausenthatt angewiesen. Unsere Begegnung fand in einem lleinen Schlößische vor dem westlichen Glacis von Sedan flatt. Bon dort beritt ich die Armee um Sedan. Den Empfang durch die Truppen kannst Du Dir denken. Unbeschreiblich! Beim Eindrechen der Dunselheit 1/88 Uhr hatte ich den bsplindigen Ritt beendigt, sehrte aber erft um 1 Uhr hierfer zurüd. Gott beste weiter!"

Graf Bismard lieg einen ausführlichen Bericht über feine Bufammentunft mit bem frangofifchen Raifer im Staatsangeiger abbruden. Napoleon III, hatte alle Soffnung aufgegeben außer ber einen, beim Ronig von Preugen bie Großmuth gu finden, Die ibm bie eigene nation verfagte. Das ichredliche, brennenbe und von Aufruhr erfüllte Gebau binter fich, tam er in ber Fruhe bes 2. September ju Wagen beim preußischen Beere an und ließ ben Grafen Bismard um eine Unterredung bitten. Diefer eilte gu ibm und ergablte nun : "Um Bagen angefommen, flieg ich bom Bierbe, trat an ber Seite beg Raifere an ben Schlag und frug nach ben Befehlen Gr. Majeftat. Der Raifer brudte gunachft ben 2Bunich aus, Em. touigt. Majefiat gu feben, anscheinend in ber Meinung, bag Allerhöchftbiefelben fich ebeufalls in Dondern befanden. Rachbem ich ermibert, baft Em. Majeftat Sauptquartier augenblidlich 3 Meilen entfernt in Benbreffe fen, fragte ber Raifer, ob Em. Majefiat einen Ort bestimmt hatten, wohin er fich gunadit begeben folle und eventuell, welches meine Deinung barüber fen. 3ch entgegnete ibm. bag ich in pollftanbiger Dunfelheit bierber gefommen und bie Gegend mir benbath unbefannt fen, und ftellte ibm bas in Dondern von mir bewohnte Saus gur Berfügung, welches ich fofort raumen wurde. Der Raifer nahm bas an und fuhr im Schritt gegen Douchern, hielt aber einige 100 Schritt von ber in die Stabt führenden Maasbriide, vor einem einfam gelegenen Arbeiterhaufe an

und fraate mich, ob er nicht bort abfleigen tonne. 3ch lief ba3 Saus burd ben Legislativrath Bismard-Boblen, ber mir ingwifden gefolgt war, besichtigen; nachbem gemelbet, bag feine innere Beicaffeubeit febr burftig und eng, bas Saus aber bon Bermunbeten frei fen, flieg ber Raifer ab und forberte mich auf, ibm in bas Innere ju folgen. Sier hatte ich in einem febr fleinen, einen Tijd und zwei Stuffe enthaltenben Bimmer eine Unterrebung von etwa einer Stunde mit bem Raifer. Ge. Majeftat betonte porquagweife ben Wunich, gunftigere Rapitulationsbedingungen fur bie Armee ju erhalten. 3ch lehnte bon Saufe aus ab, hierüber mit Gr. Majeflat zu unterhandeln, judem biefe rein militarifde Frane gwifden bem General v. Moltte und bem General v. Wimpffen gu erledigen fen. Dagegen fragte ich ben Raifer, ob Ce. Majeftat gu Friebensverhandlungen geneigt fen. Der Raifer erwiberte, bag er jest als Gefangener nicht in ber Lage fen und auf mein weiteres Befragen, burch wen feiner Anficht nach die Staatsgewalt Frantreichs gegenwärtig pertreten werbe, perwies mich Ge. Majeflat auf bas in Baris beftebenbe Couvernement. Rach Aufflarung biefes aus bem geftrigen Schreiben bes Raifers an Em. Majefiat nicht mit Sicherheit gu beurtheilenden Bunttes erfannte ich und verfcwieg bies auch bem Raifer nicht, baß bie Situation noch heute wie geftern fein anderes praftifches Moment als bas militarifche barbiete, und betonte bie baraus fur uns hervorgebende Rothwendigkeit, burch bie Rapitulation Gebans bor allen Dingen ein materielles Pfant für bie Befestigung ber gewonnenen militarifchen Refultate in bie Sanb ju befommen, 3d batte icon geftern Abend mit bem General v. Moltte nach allen Seiten bin die Frage erwogen: ob es möglich fenn murbe, ohne Schabigung ber beutiden Intereffen bem militariichen Chrgefühl einer Armee, Die fich gut geschlagen hatte, gunftigere Bebingungen ale bie fefigeftellten angubieten. Rach pflichtmäßiger Ermagung mußten wir beibe in ber Berneinung biefer Frage bebarren. Benn baber ber General v. Moltte; ber ingwijchen aus

ber Stadt hingugefommen mar, fich gu Ew. Dajeftat begab, um Allerhöchftbenfelben bie Buuide bes Raifers porgulegen, fo geichab bies, wie Em. Maieftat befannt, nicht in ber Ablicht, biefelben au befürworten. Der Raifer begab fich bemnächft in's Freie und lub mich ein, mich por ber Thur bes Saufes neben ihn au feten. Ge. Majeftat ftellte mir bie Frage, ob es nicht thunlich fen, bie frangofifche Urmee über bie belgifche Grenze geben gu laffen, damit fie bort entwaffnet und internirt werde. Ich hatte auch biefe Epeutualität bereits am Abend guvor mit Beneral v. Moltfe befprochen und ging unter Anführung ber oben bereits angebeuteten Motive auch auf die Befprechung biefer Modalität nicht ein. In Bernbrung ber politischen Situation nahm ich meinerfeits feine Anitiative. ber Raifer nur insomeit, daß er bas Unglud bes Rrieges bellagte und erklarte, bag er felbit ben Brieg nicht gewollt habe, burch ben Drud ber öffentlichen Meinung Frantreichs aber bagu genothigt worben fen. Durch Erfundigungen in ber Stadt und insbesonbere burch Retognoscirungen ber Offiziere vom Generalitabe mar inamifden, etwa gwifden 9 und 10 Uhr, festgestellt worben, bag bas Schlog Bellevue bei Fregnois gur Aufnahme bes Raifers geeignet und auch noch nicht mit Bermundeten belegt fen. Ich melbete bies Gr. Majeftat in ber Form, bag ich Fresnois als ben Ort bezeichnete, ben ich Gw. Majeftat gur Bufammentunft in Borichlag bringen murbe, und benhalb bem Raifer anheimftellte, ob Ge. Dageftat fich gleich babin begeben wolle, ba ber Aufenthalt innerhalb best fleinen Arbeiterhauses unbequem jen und ber Raifer vielleicht einiger Rube bedürfen murbe. Ge. Dlajeftat ging hierauf bereitwillig ein, und geleitete ich ben Raifer, bem eine Chrenestorte von Em. Dajeftat Leib-Grenadierregiment voranritt, nach bem Schloffe Bellebue, mo inamifchen bas meitere Befolge und bie Gauipagen bes Raifers. beren Antunft aus ber Stadt bis babin fur unficher gehalten gu werben ichien, bon Gebau eingetroffen maren. Ebenfo ber Beneral Wimpffen, mit welchem in Erwartung ber Rudfehr bes Generals

v. Moltte, Die Befprechung ber geftern abgebrochenen Rapitulationeverhandlungen burch ben General v. Pobbielefi, im Beifenn bes Oberftlieutenants v. Berbu und bes Stabschefs bes Generals v. Wimpffen, welche beibe Offigiere bas Protofoll führten, wieder aufgenommen murbe. Ich habe nur an ber Ginleitung berfelben burch bie Darlegung ber politifden und rechtlichen Situation nach Daggabe ber mir bom Raifer felbit geworbenen Aufichluffe theilgenommen, indem id, unmittelbar barauf burd, den Rittmeifter Grafen v. Roftig im Auftrage bes Generals b. Moltte bie Melbung erhielt, bag Em. Majeftat ben Raifer erft nach Abichlug ber Rapitulation ber Armee feben wollten - eine Melbung, nach welcher gegnerifcherfeits bie Soffnung, andere Bedingungen als die abgefchloffenen gu erhals ten, aufgegeben murbe. 3ch ritt barauf in ber Abficht, Em. Das jeftat bie Lage ber Dinge ju melben, Allerhochfibenfelben nach Chechery entgegen, traf unterwegs ben Beneral b. Moltte mit bem von Em. Majestät genehmigten Text ber Kapitulation, welcher, nachdem wir mit ihm in Freguois eingetroffen, nunmehr ohne Wiberibruch angenommen und unterzeichnet murbe. Das Berhaften bes Generals v. Wimpffen mar, chenfo wie bas ber übrigen Generale in ber nacht vorher, ein fehr wurdiges, und fonnte biefer tapfere Offizier fich nicht enthalten, mir gegenüber feinem tiefen Schmerg barüber Ausbrud ju geben, bag gerabe er berufen fenn muffe, 48 Stunden nach feiner Unfunft aus Afrita und einen halben Tag nach feiner Uebernahme bes Rommandos feinen Ramen unter eine für bie frangofischen Baffen fo verhangniftvolle Rapitulation gu feten; inbeffen ber Mangel an Lebensmitteln und Munition und bie abfolute Unmöglichfeit jeber weiteren Bertheibigung lege ihm als General bie Bflicht auf, feine perfonlichen Gefühle ichweigen gu laffen, ba weiteres Blutvergiegen in ber Situation nichts mehr andern fonne. Die Bewilligung ber Entlaffung ber Offigiere auf ihr Chrenwort murbe mit lebhaftem Dant entgegengenommen als ein Ausbrud ber Intentionen Em. Majeftat, ben Gefühlen einer

Truppe, welche sich tapfer geschlagen hatte, nicht über die Linie hinaus zu nacht zu treten, welche durch das Gebot unserer politisch militärischen Interessen mit Nothwendigseit gezogen war. Diesem Gefisse hat der General v. Mimpsfen auch nachträglich in einem Schreiben Ausbruck gegeben, in welchem er dem General v. Moltke seinen Dant sur die rückfundlem Formen ausbrückt, in benen die Berhandlungen von Seiten desselben geführt worden sind. Graf Bismarkt."

Ueber das Benehmen Napoleons III. möhrend der Schlacht entipann sich später ein kleiner Federkrieg zwischen den Mohrend bei gesangenen Kaisers und dem General Wimpffen. Einer scho dem andern die Initiative der Kapitulation zu, die man kaum eine schimpfliche nennen kann, weil sie nach tapferer Gegenwehr doch entdlich unvermeidlich getworden. Bimpffen verschgert, der Kaiser hade seinem Bortschage, einen Durchbruch in der Richtung auf Carignan zu versuchen, um wenigstens dessen Beston zu retten, nicht zugestimmt, umd hade ohne Wissen des Generals die weise Hahren auftigten und nachher auch nicht heradunehmen kassen trobe Pochkes des General Wimpffen. Der Lettere sieß zum Beweise der Wahrelte des General Wimpffen, in welchem er dem Kaiser obigen Bortschag gemacht hatte, die Sturmedoune zu bieden, in General Durcot ertheilt hatte, die Sturmedoune zu bilden, in deren Milte der Kaiser gereitet werden sollte.

Durch alle Zeitungen ging bamals ein Artitel bes Times-Correspondenten Ruffel, ber Alles wiffen wollte, was König giltfelm bei Seban mit Napoleon III. gerebet habe. Beibe Monarchen sollten allein und nur ber Kronpring von Preußen vor der Thüre gewesen seyn. Wo hätte da ber Engländer Alles hören oder wer hätte ihm Alles sagen sollen? Der Artitel wurde als unrichtig bementirt.

Die Bagern und Sachsen hatten fich bei Seban wieber bewundernswürdig geschlagen. Graf Bismard fagte baber, als man

ihm ju bem neuen großen Erfolge Glud minichte, man folle nur bem Ronig und Moltte banten, benn was ihn felbit betreffe, fo habe er fein anderes Berbieuft, als bag er bie Gnibbeutichen gu Bundesgenoffen gewonnen habe, "benen wir einen großen Theil bes Erfolges banten." Der Ronig felbit nahm Anlag, inbem er ben um ihn verfammelten fürftlichen Berfonen feines Beeres, Die eben abgeschloffene Rapitulation von Gebau mittheilte, Die Fürften angureben: "Sie wiffen nun, meine Gerren, welch großes gefchichtliches Ereigniß fich jugetragen bat. Ich verbante bies ben ausgezeichneten Thaten ber vereinigten Armeen, benen ich mich gerade bei biefer Beraulaffing gebrungen fuble, meinen f. Dant auszusprechen, um fo mehr, als diefe großen Erfolge wohl geeignet find, ben Ritt noch fefter ju geftalten, ber die Ffirften bes nordbeutichen Bundes und meine anderen Berbindeten, beren fürftliche Mitglieber ich in biefem großen Momente gablreich um mich versammelt febe, mit uns verbinbet, fo daß wir hoffen burfen, einer gludlichen Butunft entgegen zu geben. Allerdings ift unfere Aufgabe mit bem, mas fich unter unferen Augen vollgieht, noch nicht vollendet; benn wir wiffen nicht, wie bas übrige Fraufreich es aufnehmen und beurtheilen wird. Darum muffen wir ichlagfertig bleiben; aber icon jest meinen Dant Jedem, ber ein Blatt gum Lorbeer- und Ruhmestrange unferes Baterlandes hingugefügt." Als ber Ronig feine Berbundeten ermahnte, richtete er feine Augen besonders auf die Bringen Quitpold von Bagern und Wilhelm von Burttemberg, benen Ge. Majeftat ipater auch noch bie Sand reichte. Dan tann fich leicht benten. welche Wirfung biefe Worte bes Ronias in biefem Augenblide und in diefer Umgebung hervorbradzten. Gin Blid auf bas Thal, in welchem Breugen, Sachfen, Bapern und Burttemberger um eine bezwungene feindliche Armee und Festung lagerten, illustrirte fie mehr, als die Befchreibung es bermag. Bald nachher flieg ber Ronig gu Pferbe und ritt in bas Thal hinab, um bie Lager ber berichiebenen Armeecorps gu befuchen.

Am Ruhetage bes 3. September lub ber Ronig im Sauptquartier ju Benbreffe alle boberen Offigiere gur Tafel und brachte folgende Gefundheit aus: "Wir muffen beute aus Dantbarfeit auf bas Bohl meiner braven Armee trinten. Sie, Rriegsminifter von Roon, haben unfer Schwert geicharft; Sie, Beneral v. Moltte, haben es geleitet, und Sie, Graf v. Bismard, haben feit Jahren burch die Leitung ber Bolitif Preugen auf feinen jegigen Sobepuntt gebracht. Laffen Gie uns alfo auf bas Wohl ber Armee. der drei bon mir Genannten und jedes Gingelnen unter ben Anwefenden trinfen, ber nach feinen Rraften zu ben bisberigen Erfolgen beigetragen hat." Der eble Minifter Roon verlor in biefen Tagen einen Sohn, welcher tobtlich vermindet in unfäglichen Schmergen ftarb. Der rubrende Brief, worin Minifter Roon feine Gemablin über Diefen Berluft als Chrift und Golbat troftete, gereicht ibm gur bochften Gore. Auch bie beiben andern Gobne bes geriegsminifters murben vermundet. Desgleichen fein Schwiegersohn Bigmann, und biefer fcwer.

In der Schlacht bei Sedan verloren die Bayern allein, deren beite Armeecops hier fampiten, an Tobten und Berwundeten 237 Offisiere, 4915 Sofdaten, erhielten aber auch von der Kriegsbente in Sedan: 91 Feldgeschiebe, 20 Mitrailfeusen, 49 Festungsgeschiebe, 345 Fahrzeuge verschiebener Gattung, 15,660 Chassever, 2850 weitere Femerwassen, 730 Cavalleriefäbet, 470 Kürasse, 264 Langen, erwa 500 Sentiter Hutver und außerdem zahlreiche Montur- und Rüstungsgegenstände.

Mahrend des Kampfes bei Sedan mifchten fich die Einvohner bes Dorfes Bagailles durch sinterliftiges Schiefen auf die Deutsichen ein, weshalb des Dorf in Brand gestedt werden mußte. Das vourde nun den baprischen Soldaten als Barbarei ansgelegt. Boget aber erstättet als Augengeuge (in der Frankfurter Zeitung), die Hauferbes Dorfes hätten den Frangofen als Schuswehr gebient; Hunderte von Bappern septen vor einem Haufe, das zwei Strafen beberrichte.

niedergestürzt, dis man endlich dies Haus in Brand gestect habe.

Als die Franzosen aus dem Oors getrieben gewesen sewes hätten die Einwohner des Torfes einen verwandeten Bapern in die Flammen zu wersen versicht, wie er (Boget) selbst gesehen habe, und seyen dann niedergemacht worden; au fäuszig unserer Leute, besonders Weisstreuträger, seyen aus den Schlupfwintlen getödete worden; auch Beiber hätten geschoffen. Endlich wurde beschloffen, die Schlupfwintel werden die Schlupfwin die Schlupfwintel werden die Schlupfwintel werden die Schlupfwi

Der offigielle preußisch Bericht vertindete: Außer 25,000 in der Schlacht bei Schan Gefangenen find durch Kapitulation vom 2. September 83,000 Annn, influsive fligiere, in Gefaugenschaft gefallen, serner wurden 14,000 Berwundete vorgesunden. — lieber 400 Fethogfchile, einschließlich die Mitrailleusen, 150 Festungsgeschilige, 10,000 Peterde, serner ein überauß gastreiches Armeematerial befinden sich in unsern Sanden.

Die gefangenen Frangofen beschwerten fic, welche Leiben fie auf bem Marich und nachher in Geban hatten ausstehen muffen, ba es ibnen an Lebensmitteln gefehlt batte. Das Frantfurter Journal aab eine icanberbafte Schilberung ber Stabt, als fie erobert mar: "Den Anblid zu beschreiben, ben nach ber Rapitulation ber Stadt beren Juneres bot, find Borte gu fcmach. Schon beim Gintritt in Die außeren Festungswerte fand ich Die Atmofphare mit mahrhaft mephitischem Dunfte gefüllt; in Bermejung übergebenbe Bferbefabaver fah bas Muge in jeber Richtung. Mis ich über bie erfte Bugbrude idritt, fab ich in bem trodenen Ballaraben gabllofe, von ben Ballen verbungernt berabgefturate Bferbe, unternifct mit von Ratten angenagten menichlichen Leichen; man batte fich in eine Festung verfett glauben mogen, Die eine mehrmonatliche Belagerung auszuhalten gehabt hatte, anftatt einer zweitägigen Ginichliefjung. Doch bie Unmaffe ber in Geban fampirt habenben Truppen erflart Alles. Das Bilb, bas fich beim Gintritt in bie eigentliche recht hubiche Stadt meinen Augen bot, fpottet jeber

Befchreibung. Roch nie in meinem Leben habe ich eine Stadt fo in Schlamm und Somut gefeben. Bor einem munbericbonen großen Saufe, einer Bollfabrit, ftand ein altlicher Bert. 3ch bat ibn um Austunft über ben Weg nach bem Turenneblag und tam badurd mit ihm in's Gefprad, ,Gott fen ewig gelobt!' rief ber Maun aus, ,daß Ihre Truppen uns endlich von biefen Beftien erlöst haben, bie uns feit 5 Tagen plunderten, alle Ungucht trieben, welche bie wilbeste Phantafie fich erbenten mag, auf fein Rommando mehr hörten, und benen bas Wort Disgiplin nur noch ein leerer, nichtsfagenber Begriff mar. 218 ich bie erften breufifden Solbaten beute fruh einruden fab, ba ward es mir fofort flar, warum mit ihnen ber Sieg geht Schritt fur Schritt; benn icon bie Urt und Beife, wie bie Leute marichirten, nachbem fie aus einer folden Schlacht famen, bewies, bag und welche Ordnung und Manusgucht unter ben Breugen berrichen.' Bunachft hat ber preugifche Commandant es fich angelegen fenn laffen, die Stadt und Umgebung au beginficiren und ber brobenben Sungerenoth burch Serangieben bon Bedürfniffen aller Art vorzubeugen. Die in ben Stragen ichmebenben fdredlichen Diasmen find burch große Feuer mitten in ben Strafen verscheucht worben, ju beren Alimentation man alle die brennbaren Refte bes Rrieges, als Leberzeug, Tichatos, Bidelhauben, Gattel, Pferbegefdirre, Bewehre, Lumpen und Uniformflude aller Art vermandte. Der fufihohe Schlamm und bas faulende Stroh murben in boben Saufen gufammengefehrt und alle nur irgend aufgutreibenden Fuhrmerte und Pferbe requirirt, um biefen Unrath und bie gahllofen Rabaver aus ber Stadt ju ichaffen. Bei meinem britten Befuche hatte Geban icon ein gang anderes Anfeben. Doch gu haben mar im gangen Orte fclechterbings nichts. Rabeau 100,000 frangofifche Elite'=Truppen hatten 5 Tage binburch bie Stadt fattiich geplündert. Als ich am Freitag ben 2. Geptember guerft Geban betrat, fand ich minbeftens zwei Drittel ber noch in ben Strafen fich umbertreibenben, jeboch entwaffneten frangofifden Solbaten total betrunten. 3d felbit munte einen granbagrigen Artilleriften mit 3 Cheprons, also mehr ale 21jabriger Dienftgeit, ber fich in feinem viehischen Ruftanbe an mir bergreifen wollte, nieberwerfen, um mid von ihm loggumaden. Wie ein Sad fiel ber Menich gur Erbe, wo er im Schnut und Schlamm ruhig und unbefümmert liegen blieb. - Seute Bormittag fab ich Mac Mahon; man zweifelt an feinem Auftommen. Er liegt in einem Brivathaufe gu Geban."

Als bie Solbaten erfuhren, baf fie fich gefangen geben mußten, tobten fie fehr und viele warfen ihre Gewehre in die Daas. Auch Offigiere gerbrachen ihre Degen. Da fie aber rings umgingelt maren, mußten fie fich in ihr Schidfal ergeben.

Auffallenderweise biek es von Failly und Mac Mabon, fie fenen gefallen, mas in allen Zeitungen wiederholt wurde. Failly aber war in ber Schlacht gefangen worden und nicht verwundet. Mac Mahon war perwundet, aber nicht fo ichwer, bak er nicht hatte geheilt merben tonnen. Er erflarte bem neuen Rriegsminifter in Baris von einem belaifden Dorfe aus, wohin man ibn gebracht hatte, er fen fricaggefangen und werbe fich, fobalb er transportabel fen, in Deutschland interniren laffen. Uebrigens foll er fich beichwert haben, bag er auf Befehl Balifaos bie Schwenfung nach Sedan habe machen muffen, ba fowohl er als ber Raifer es vorgezogen haben wurben, fich nach Baris gurudgugichen, um biefe Saubtitadt mirtiam vertheidigen gu fonnen.

Am Ende September murbe aus Belgien gefchrieben, Die über die Grenze geflüchteten und entwaffneten Turcos hatten fo ichamlos ben belgifchen Landmadden nachgestellt, daß man fie in ber Citabelle bon Untwerpen habe einsperren muffen. Im Bahnhof ju Rancy war ein großer Transport ber bei Seban gefangenen Frangofen eingetroffen, barunter etwa 300 Offigiere, Die auf ihre Beiterbeforberung marteten. Die Gefangenen erlaubten fich Spottreben und gingen in Tumult über. Bum Blud befand fich eine Abtheilung 13

württembergijcher Soldaten im Bahnhof, durch die eine wirtliche Meuterei versindert werden tonnte. Die französischen Offiziere hatten leine Gewalt mehr über ihre Manuschaften, wurden von diesen verlacht und benahmen sich auch nicht besser als Soldaten. Plöhlich fam ein Zug mit Preußen an, der sich Soldaten. Plöhlich fam ein Zug mit Preußen an, der sich Gehralls auf dem Perron aufstellte. Die Franzosen, als sie die deutschen Truppen sahen, begannen die Marseillasse zu singen. Da brauste plößlich die Melodie der "Wacht um Abeim" durch die weite Bahnhofshalle aus hundert Rebsen der deutschen Soldaten. Preußen und Wärttemberger umarmten sich angesichts der Franzosen. Die Marzeillasse war berstummt und die französsischen Offiziere verstedten sich in den Wagggons.

## Siebentes Bud.

Die Confusion in Paris.

Man batte fich in Baris in gu große Sicherheit eingewiegt. Rur wenige Stimmen hatten bor bem Rriege gewarnt. Sogar ber fruher fo friedliebende Offivier mar ber erfte, ber bem preugifden Gefandten fagte, Franfreich werbe ben Rrieg erflaren. Das gange Ministerium, ber Genat, Die große Debrheit im gesetgebenben Rorper, Die große Dehrheit ber Barifer Blatter, alle glaubten, es verftebe fich von felbft, daß Franfreich fiegen muffe. Dan verließ fich auf bie ruhmreichen Erinnerungen aus ben letten Rriegen in ber Rrimm und Lombardei. Man verließ fich auf die Chaffepots und Mitrailleufen. Dan überichatte augleich bie Angabl ber frangofifden Truppen. Bum Ueberfluß bilbete man fich in Baris ein, es tonne Frantreich an Bundesgenoffen gar nicht fehlen, mabrend Breugen isolirt bleiben werbe. Die Batrie verficherte, nicht nur alle fubbeutichen Staaten murben fur Franfreich tampfen, fonbern auch Defterreid. Danemart und Gomeben murben Breugen in ben Ruden fallen. Aus bem fleinen Gefecht bei Saarbruden machte ber Raifer felbft und machte bie Barifer Breffe einen großen, ben Rrieg gemiffermaßen ichon enticheibenben Gieg. In ben nachften Tagen logen bie Blatter, Die frangofifden Truppen ftunden ichon por Maing, ja fie hatten Cobleng icon binter fic.

Much bann nod, als Schlag auf Schlag bie Rieberlagen ber frangofifden Beere erfolgten, wollte man nicht baran alauben. Schon am Abend bes 6. August langte bie Nachricht von ber Riederlage Dac Dahons in Baris an. Der Raifer felbft melbete fie und berichtete am folgenden Tage in einer meiteren Depeide. bie Armee "concentrire fich rudwarts". In Baris aber berichwica bie Regierung die Unfnuft biefer Nachrichten. Um Abend bes 6. wurde fogar Sieg verfündet. Im Bolf, welches alle Strafen fullte, perbreitete ein Mann in einer Uniform und mit einer Fabne au ber Spine eines umbergiebenben Trupps von fünfgig Berfonen bie faliche Radricht eines großen Sieges und las ein Telegramm por, bemgufolge bie Breugen gefchlagen feben und funfgig Befdute und 25,000 Befangene verforen hatten, unter benen auch ihr Rronpring fich befinde; auch fen Landan erobert. Run tonte es "Siea! Siea!" burch alle Strufen und bie erften Ganger und Sangerinnen ber Oper mußten auf ben Boulevards bie Marjeillaije fingen. Alles war in Freudentaumel. Doch maren einige fo vernünftig, beim Minifterium augufragen, ob bie Radricht auch mabr feu? Da gudte man im Ministerium die Achsel und gab por, es fen noch gar teine Nachricht ba. Auf ber Borfe aber wurde verrathen, Die Siegeenachricht fen falfc, Dac Dabon fen im Gegentheil total gefclagen. Und was that nun bas civilifirte Bolt von Baris? Man argerte fich und gertrummerte bie Eftrabe ber Bechiclagenten. Die Borfe mußte gefchloffen werben und Die Stadtfergeanten ftellten Die Ordnung ber, murden aber vom Bolt "auf Die einfältigfte Art ausgepfiffen". - Andere Daffen bes aufgeregten Bolts brangten fich um bas Minifterium. Ollivier fuchte es zu bernhigen und eine Proclamation bes Gesammtministeriums beichwor bas Bolt, "im Ramen bes Baterlandes und ber helbenmuthigen Armee ruhig und geduldig gu febn und bie Ordnung aufrecht zu erhalten, benn Unordnung in Baris mare ber Sieg Breugens." Dennoch mußte Baris am 7. Auguft in Belagerungszuftand erffart werben und

wurden die Kammern auf den 11. einberufen. Die Aufregung wurde aber so groß, daß man sie schon am 9. einberief. Die Kaiferin Regentin erließ einen ziemlich tläglichen Aufrus, worin sie die Riederlagen eingestaut, der allem nur um Ordnung bat und übrigens ertsärte, sie werde die erste senn, die Kalme Frankreichs zu vertseidigen. Das zog ihr einigen Spott zu, denn man mußte unwillfürlich an die Inngfran von Orleans benten, mit ber die vielgesiebte Engenie einen all zu starten Contrast bildete.

Min 9. tam die Annmer wirftich zusammen, aber in so großer Anfrequng, daß zwer es wagte, den Kaijer schiechter Ariegsührung anzutlagen und zu verlangen, er solle das Obercommando der Armee niederlegen. Keratry ging noch weiter und verlangte gradezu die Aldbantlung des Kaijers. Cassigunge drochte, man werde die Linte vor ein Kriegsgericht stellen. Der Tumult war so groß, daß der Prösident Schnieder sich bedeckte und die Situng unterbrochen wurde. Endlich nahm der geschgebende Körper die neuen Bewassungsanträge au, ertflärte sich der sir Tuwernois, als derstellte beautragte, der gesehnde Körper verde nur ein Ministerium unterstützen, der gesehnde Körper vorde nur ein Ministerium unterstützen, der fähr glei, die Landsbertschidzung zu orgamisten. Das bisherige Ministerium besaß die nöttige Energie nicht und füsste siede seine Entlassung nehmen und Graß Patitao sey mit der Vildung eines neuen Ministeriums beauftragt.

Die Tobten reiten schnell. Der viel bewunderte Ollivier verschward von der Bühne. Wenn er im Beginn seiner politischen Zunfbahn es auch ernst mit der Freiheit gemeint hatte, so war er doch offender vom Ehrgeis versührt und durch die taisertiebe Gunftigeblender worden. Man sagte, er habe die turze Zeit seines Ministeriums zu Börsenspekulationen benutt, die ihm drei Millionen Frauken sollen eingekragen saben. Er sonnte und muste wissen, daß es dem Kaiser mit dem Parlamentarismus nicht ernst war, daß des dem Kaiser mit dem Parlamentarismus nicht ernst war, daß das perfönliche Regiment sich nur binter der constitutionellen

Form verstedt hatte. Tas Alebisch öffnete ihm jederziet eine Hintenthür, um jede ihm tästige Berfassung wieder über den Huglen zu werfen. Da man nun jest den Krieg im Laude hatte, exprostie sich wieder die Aussossischen Aussich verstendt jeder der Geschaften Berfassischen und alles parlamentarischen Geschwähes. Wan mußte sich wehren, man brauchte Wassen, der gemacht einer Verstendungskreue und seinen parlamentarischen Bürgschaften überstüssisch gestorben und der Bonapartismus stand jest wieder auf seinem natisticken Boden, der Gewalt, mit der sich allein sember auf seinen natisticken läßt. Man brauchte die Physic, die dusch ihrenden ibentisch geworden. Des wegten wurde das Abvolatenministerium einsgas der ihren der Kolken der Versten den der Versten den geste Australie von der Versten der versten der ihren der Versten der

Derfelbe mar aber in ber frangofifchen Armee nicht geachtet. Er hieß früher Montauban und biente in Algerien, mo er fich burch einen Brogeg einen üblen Ramen machte. "Gin gemiffer Doineau hatte, als Chef eines arabifden Burcaus, verschiedene Araber, morunter einen hochaestellten Sauptling, jur Ermorbung eines ihrer pornehmen Landeleute beorbert und gezwungen. Der Ermorbete war ber ungebulbige Gläubiger und Doineau ber Untergebene Montauban's. Letterer hatte fogar bie Aufmertfamteit gehabt, bem in Untersuchung befindlichen Doineau eine gelabene Biftole gugufchiden, mit ber Undeutung, er moge im Intereffe ber Offigierschre fich eine Rugel bor ben Ropf jagen. Diefer jog bor, fich bor Bericht ftellen ju laffen, und murbe nach einer an ichwer fompromittirenben Ent= hüllungen reichen Berhandlung nebft feinen arabifchen Spieggefellen gu langiabriger Zwangearbeit verurtheilt. Balb barauf marb er in aller Stille freigelaffen und tauchte, nach vielfachen Abenteuern, gulett ale Spielhausbireftor in Monaco wieber auf. Coufin-Montauban tehrte nach Frantreich jurud, ein allgemein gemiebener Gegenstand bes ichwerften Berbachtes, und follte militarifch wenigftens burch ben Feldgug in China wieder rehabilitirt werben." Sier machte sich Montauban durch nichts bemerklich als durch einen wohlsteilen Sieg über die seigen Shinesen und durch die beitagte Nuspflinderung des taisertlichen Sommerpalaste die Refing. Tassur wurde er zum Grasen von Palitao ernannt. Die Nationalbelohung, die ihm Napoleon III. noch zubachte, wurde vom geschgebenden Körper in Paris aus Schamgefühl verweigert, aber durch ein taiserliches Handsfreiben erzwungen. Die geheime Urtgach, aus weckter ein so hohe Gunst beim zweiten Kaiserthum tam, soll ein Liebesdienst gewosen sehn. Sein Sohn heirathete nämtlich die Tochter des Seinepräsetten Hand, won der es hieß, ihr wahrer Nater sey Rapoleon III.

Die übrigen neuen Minifter murben in ber babifden Landeszeitung folgenbermaßen charafterifirt. "Dubernois (Sanbel) ift ber Bregmamelut bes taiferlich-bemofratifden Blattes le Beuple, ben Napoleon por menigen Monaten abfeste, weil bas Blatt ben Mini= fter Offivier befampfte und bom perfouliden Regime nicht laffen wollte: biefer meggemorfene Schmarmer bes verfonlichen Regimes wird jest wieder geholt; Jerome Davib (Arbeiten) ift Obermameluf: er hatte bie Aufgabe in ber Rammer, fiets ben napoleonischen Fanatismus hoch zu halten, und burch feine Schulb murbe por 3 Bochen bie Rriegserflarung beichleunigt, indem er burch Ollivier's Bogern bie Ehre Franfreichs verlett erffarte; Dagne (Finangen) ift ber amtliche Belbbeichaffer, ber bie Belber ber Spartaffen für ben öffentlichen Schat verwendete und bem man in Frankreich ftets nachergahlte, bag er bie ungeheuren Schulben bes faiferlichen Sofes aus Staatsgelbern bezahle. Politifch gleichgültiger find bie Ramen Rigault (Marine) und Latour b'Auvergne (Meugeres), burch beffen Berufung ber Gefanbtichaftspoften in Wien frei mirb. Bagaine, ber Beeroberbefehlshaber, ift als Schakgraber in Mexito und Belfer ju Maximilians Opferung befannt. Das find bie Manner an ber Spike Franfreichs; fie carafterifiren bas Minifterium ale ein burchaus bynaftifches, nicht als ein frangofifches; mit biefem Minifterium will Navoleon in erfter Reibe nicht Deutichland befiegen, fondern Frankreich. Bielleicht wird es nicht lange bauern, und wir horen, bag auch Baraquan b'hilliers als Oberbefehlshaber von Baris burch einen Mamelufen von Rach erfest ift: Ge, Dajeftat ber Raifer brauden bort einen Daun, ber ohne gu guden, die Boulevards mit Satatichen fegt, wenn Eugenie mit bem fpikenbefekten Tafchentuch winft." Weiter erfuhr man: Chebreaux, ber neue Minifter bes Innern, ift ber Rachfolger Sansmanns in Baris. Buffon, ber bem Staatsrath prafibiren follte, ein Gluderitter und Schwiegerfohn bes verftorbenen Billault. Grandperret ift ber burch feine Gervilität und feine Complottsjagerei traurig befannte General-Profurgtor bon Baris. Ginen wurdigeren Nachfolger fonnte Emil Offipier im Juftigminifterium nicht finden. Jules Brame endlich, ber ichutgollnerifche und ftarr tatholifche Fabritant aus Roubaix bat bas Portefeuille bes öffentlichen Unterrichts erhalten. Es ift bies eine lette Lodipeife, welche bem Rierus bingeworfen wirb, tamit berfelbe mabrend einer fo verhangnigvollen Rrifis in feinem Grimm über bas, mas bem Papfte genommen wurde, nicht vergeffe, was er burch Aufftachelung ber frangofifden Landbevolferung bem Raifer ju geben habe."

Die ersten Befauntmachungen der Minister ließen vermuthen, daß man in Meh, wie in Paris den Kopf verforen habe. Eebouf hate seine Entlassung gegeben und der von Mexisto her berüchtigte Bazaine das Obercommando über die Armee erhalten. Dieser lettern wurde, obgleich sie stäglich besiegt worden war, als "der um das Laterland wohsterdienten Armee" der Dant des Haufend vorirt. Der Figaro, das berühmte Pariser Bisholatt, rieth der französlissen Armee, sie sollen nur darnach trachten, den Graefen Bismard gesangen zu nehmen, um ihn in's französlisse Kadinet zu berusen, denn dann werde man boch endlich einmal einen Staatsmann haben. Im Correspondant, dem Organ des versschosten. In einer Staatsmann haben. Im Correspondant, dem Organ des versschosten.

jagt man uns; wohl, aber auch die Taftif hat gesiegt; und warum war die Taftif nicht bei uns? Die ganze Runft, Schlachten zu gewinnen, sagte der erfte Napoleon, besteht darin, daß man auf dem gegebenen Punfte und im gegebenen Mugenblid der Stärtere ift. Warnm wird deun diese Lehre jeht gegen uns angewendet? O Gott, erwecke uns einen Mann!"

Das neue Minifterium und ber gefetgebenbe Rorper riefen alles gn ben Waffen auf, aber man war in Frantreich nicht barauf porbereitet, trot ber vielgerühmten Armeeorganisation best meiland Maridall Riel. Man berief bie ichon verheiratheten Manner von 30 bis 40 Jahren ein und bie Refruten fur bas 3ahr 1871. Aber iene tamen ben preußischen Landwehren nicht gleich und biefe waren noch gu jung. Man rief bie Nationalgarbe wieber in's Leben, die aber nur fur ben innern Dienft und in Geftungen gebraucht werben fonnte. Dehr noch hoffte man bon ber Dobilgarbe, Die aber bis jest nur auf bem Papier ftand und erft einexergirt werben follte. Man erlaubte bie Errichtung von Freicorps, fog. Franctireurs, Die gwar fangtifche und graufame Clemente ber Bevölkerung in fich aufnehmen fonnten, aber noch weniger uniformirt und bisciplinirt maren, wie die Mobilgarben, und benen bas Recht, als Solbaten behandelt ju werben, um fo niehr abgefprochen werben mußte, als fie felbit feine Rriegsfitte achteten.

Mie diese militärischen Organisationen tamen jest zu spät und bieben ungenügend. Mit Recht schrieb die "Clode": "Seit zwonzig Jahren verschlingt das Budget des Kriegsministeriums Gott weiß wie diese Miliarden und am Tage der Entscheidung sind die Kassen leer, die Artenate ohne Wassen, das Volt ohne Wehr."

Daffelbe Blatt enthällte auch die ganze Wehrlofigkeit der Provingen. Man hatte für Waffen nicht geforgt. Statt der neuen Schassevos erhielten die Moblots (Mobilgardiften) zum Theil atte, ichtechte und übermäßig schwere Schiefwossen aus dem vorigen Jahrehundert, wocüber natürlich viel gespottet wurde. Im aller Elle be-

fahl Chevreaux, die Maires follten unverzüglich die Mobilgarben in die Sauptorte gusammengieben. Der Mann folle als Uniform eine blaue Bloufe mit rother Treffe, einen Rapi, Lebergurtel und Linnenbeutel tragen und am Sauptort einen tuchenen Waffenrod befommen. Diefe Gegenftanbe (bie alfo noch gar nicht vorhanden waren) follen binnen brei bis 4 Tagen beschafft werden. Daß noch gar feine Borbereitung fur Die Mobilgarben getroffen mar, geht aus folgenden Borten ber Inftruftion berbor: "Ueben Gie bie Leute vorläufig auf Bewehre ein, welche fie von ber Feuerwehr leiben follen. Dit hundert Gewehren tonnen hundert Leute fich pon funf bis ficben Uhr Morgens üben, andere bon fieben bis neun Uhr zc." Dit folden Belben glaubte man ben beutiden Seeren noch trogen ju fonnen, mabrend bereits bie Raiferin Eugenie in Paris ihre Roftbarfeiten einpaden ließ und besgleichen bie bes Bringen Napoleon burch feine Gemahlin in Sicherheit gebracht murben. In Calais war icon alles porbereitet, um die faiferlichen Flüchtlinge aufzunehmen und nach England zu retten. An bielen Orten batte man noch nicht einmal gewagt, ben Dobilgarben Gewehre ju geben, weil man fürchtete, fie murben als Republifaner einen fclimmen Gebrauch babon machen. 3m Guben Frantreichs brachen wirflich Unruhen aus. Die Departements Saute-Baronne und Bouches bu Rhone mußten in Belagerungsguftand erffart merben.

Die in Paris noch regierenden Bonapartiften hatten eine doppelte Sorge, einmal die Republitaner in der Haupfladt niederzuhalten und sodann die vor dem Feinde slehende Armee zu flärfen, damit er nicht dis noch Paris somme. In diesem Sinne schriebe das Sidele: "die Masse schreit: Wassen zu führen Eingenen: wir werden euch Wassen geben, um an die Grenze zu rüden, aber nicht, um sie gegen uns zu kehren!" Jugleich brachte das Sidele einen Aufrus an die Bauern, sie sollten sich wassen und sie Grenze und führe hauften. Sidter, Westber, Lächter, fle follten sich wassen und ihre häuser, sie follten sich von gegen die Deutschen vor beibeigen.

und überall die Sturmglode läuten: "Enkel der Riefen von 1792, sieht auf! Zweiundneunzig, Wort voll Wunder, Flammenwort, unermeslicher Leuchtthurm, der glänzt über Frantreich und selbst die Pruchtsamen in helben verwandelt! Zurud denn, Despoten! wir sind da, wir erheben uns für Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrtheit!"

In bem Journal Le Public: "In ben Wassen, au ben Wassen, wir sind bestegt worden, einer gegen sunf jusest und wenn sie biesen sind bem Toggen widerstanden hatten, tamen fünst andere und wieder andere. In wir sind bestegt worden, ader nur wie Leonidas in den Thermopysen, wie Nosand bei Roncedaux. Unsere Revanche wird zischapen sein. Ueberall, wo die Feinde hintommen, verwüssten sie, brennen sie, worden sie. Sie erworden auch die Bertwundeten, sie verfrennen die Ambulangen. Sie modden die Kinder, entekren die Frauen, ermorden die Greise und steden die Häufer in Brand. Wie Wassen und Frücke, Tiger und Hydanen mästen sie sich werden die Jünfer, Ange und Frücke, Ange und Frücken der Greise und Kinder, auch wie fiel sie sich und Frücker. Auch ein Mannen der geschändeten Menschliebt zu."

Im Wiberhruch mit biefem Angli- und Buthgehent wurden in andern Blättern wieder anderer Lügen unter das frangofische Boll geworfen. Da hieß es, die Atmeen siegten überall und der Kaifer werde am Nappseonstage (15. August) sicher in Berlin seinen Einzug halten. Es ware nicht der Mühe werth, diese Lügen hier zu registrieren, wenn in dem Unfinn nicht so wiel Absicht und Merhode gelegen hatte. Es spiegelt sich darin der französische Nationaldieratter, eine innerfte Bertogenheit und Schamlofigiteit.

Der Redofteur des Gaulois, der bei Wörth gesangen, aber vom Kronprinzen von Preußen großmittsig entsassen vorde, subre stinterdreit doch noch sort, auf die Deutschen zu feimpfen und die frechsten Lügen über sie zu veröreiten, 3. B. daß die Ermordung der Franzosen in Ehina und der in Algier neu ausgebrochen Aufpland der Eingebornen vom Grasen Bismard durch Bestehung der Chinesen und Kadplen veranlasst morden sie. Auch das gekroße

Blatt Girardins, die Liberté, log ohne Scham, die Preußen hatten bei Worth einer Markebenterin die Hande abgeschnitten und eine barmbergige Schwester erschossen.

Ein anderes Barifer Blatt "Le Derby" idrieb: "Und bann fprechen une Beitungen bon ber Magigung biefer Senter. - und wir, wir follten mit ihnen Mitleid haben? Rein, nie! Beber Barbon noch Schonung! Drauf! brauf! Werbe jebe Butte am Tage ein Blodhaus, jeber Bufd bes Rachts ein Sinterhalt, jebe Quelle, jeder Brunnen eine Todesftatte! 3br Wildbiebe, ihr Sager, auf ben Anftand, ber beilige Rrieg beginnt! - 2Bas, ihr wollt eure Bierbe in unfern Rirchen füttern, ihr wollt aus unferen geichaubeten Töchtern bie Maabe für eure betrunkenen Solbaten machen, aus unferen Gohnen die Knechte fur eure Pferde! Auf barum, ihr Briefter, ibr Diener Gottes, ihr alle, welche ju ber uufterblichen Seele fprecht, predigt ben beiligen Rrieg! Ihr Frauen, Mütter, Braute, Geliebten, ibr, die ihr zu ben Bergen fprecht, - predigt ben beiligen Krieg! Und ihr bleichen Gefichter ber Sieger von 92 und 1814 (!) erhebt euch por ben Angen enrer Entel, ruft ihnen Die Gräuel in's Gebächtnift, welche fie von ben Ahnen ber Bismards und Molifes au erdulben hatten! Surgite mortui!"

Am ichamlosesten schrieb der französsische Jude About über den König von Preußen und die Deutschen: "Dieser schwene König, der Gott alle seine Siege darbietet, diese Krautjunker-Generale, die da prahsen, daß sie uns mit dem Säbel civilissen werden, diese Apostel des göttlichen Rechtes, die sich die Taschen mit gestohlenen Kronen vollstopsen, diese deutschen Patrioten, die ihre Armen vollschoffen, das Soldaten verklichten Rauber, Tartusses in Rüstung, Basilios in Reiterssiefeln. Lügen, Bestechen, Denunciren sind dire Liebelingswassen. Wir einen jeht die Race von Schusten wird der wir zeht zu thun haben, nud da sie und unsere Gelbbeutel und unser Leben obserbern, so verden vor uns jeht ernstlich anget

legen fenn laffen, querft bie preugifche Armee und hintenbrein Breugen ju vernichten. Ronig Wilhelms Rumpane, Die bier eingebrungen find, werben nicht wieber binanstommen. Wenn fie, wie fie prablen, ihre gange manuliche Bevolferung über unfer Land verbreitet haben, jo ift bas um fo beffer fur uns. Dann werben wir nach Berlin geben, um bieß Barbarenthum in feinem Reft au gertreten. Alle Wege werden uns offen ftehen, ich hoffe aber, daß wir ben mablen, ber burch Baben, Burttemberg, Bayern führt. Da haben wir brei fleine Monarchien, Die uns ihr Dafenn verbauten, benn wir haben fie bor etwa 100 Jahren gefchaffen. Und bennoch find bie Bayern Brengens Unechte geworben und auch bie Burttemberger haben fich bie Freude gegonnt, bei uns einzufallen. Diefe Rueibenwirthe. Diefe Ruppler, Diefe Schunggler von Baden und Rehl, Diefe miferablen Schurfen, Die unfere Stiefel mit ihren Schnurrbarten putten, wenn wir unfer Gelb bei ihnen verfdmenbeten, find gefommen, um bie Beute bes eblen frangofifchen Bolfes auf ihre Rarren gu laben. Sie find bie Raben bes Feinbes. Wir werben bem fcmugigen Bettelpad aber alles mit Binfen vergelten. Bir hatten nichts Bofes gegen die beutsche Race im Ginne. Wer tragt bie Schuld, wenn wir ihr Feind geworben find? Wenn Frankreich bie Civilifation nicht anders retten tann, ale burch Bertretung bes gefammten tentonifchen Ungeziefers, fo muß am 1. Januer 1871 Europa von allen biefen Sobengollern, biefen Rrautjuntern, biefen behelmten Jefuiten befreit fenn. Wir muffen auf unferer Oftgrenge ein auf hundert Jahre gerriffenes getnebeltes Deutfchland haben."

Jum damaligen Blödfiun der Parifer Blätter gehörte auch ein. Bortischag, der gang eruftschei vom "Français" gemacht wurder "Bas uns noch retten tann", ichreb er "jih der Luftballon, der artischriftige Luftballon. Weder Maing, noch Köln, unch Trier verden unfere Luftballons aufhalten. Unfer aeronautes artilleurs werfen Moniferedomen herunter und retten nicht nur Frankreich, iondern erobern auch Deutschaften.



Und mo blieb bas Oberhaupt bes Staates? Man nahm im gesetgebenben Rorper gar feine Rotig mehr von ihm ober nannte ihn nur noch cet homme. Es fam auch fein Befehl, feine Depefche mehr von ihm an. Er hatte factifch aufgehort gu regieren, obgleich man ihn noch nicht formlich absette, weil man es für ficherer bielt, bak einstweilen Balifao noch bie faiferliche Regierung unter Aufficht bes gesetgebenben Rorpers fortjette, als eine neue Regierung eingufeken, mas bie allgemeine Bermirrung nur noch vermehrt und jede Autorität vernichtet haben wurde. Der Napoleonstag (15, August) murbe nicht mehr gefeiert. Ferry fagte im gefetgebenben Rorper, bie Abidiebsworte, mit benen Napoleon Met verließ, "hatten Baris mit Betäubung und Berachtung erfüllt." Als man noch immer beforgte, er tonne noch commanbiren wollen, mußte Palifao auf's bestimmtefte verfichern, napoleon habe in ber Armee nicht bas geringfte mehr ju befehlen, Bagaine allein habe bas Commanbo. MIS nachher noch in einem Mauerauschlag verfündigt wurde, ber Raifer habe in Chalons bie Truppen gemuftert, murben biefe Un= ichlage mit Roth beworfen ober abgeriffen. Im gefekaebenben Rorber trug Ordinaire barauf an, "Monfieur Bonaparte folle bas Land . für bie Invalion icablos balten. (!)"

Bon der Kaiferin hieß es, fie bade sich gang in ihre Gemächer guridgegogen, wage nicht mehr über die Straße, auch nur in die Kirche zu schrene und liege häufig knienend daheim vor einem Marienbilde. Man erzählte sich, sie habe einen flehentlichen Brief an die Königin Bictoria geschrieben und in Brüffel fragen lassen, od sie burch Belgien entstlieben flome? Endlich woolkte man wissen, sie habe ihre Kostbarteiten nach Kome? Endlich woolkte man wissen, sie habe ihre Kostbarteiten nach Kome-Port geschickt.

Rurg, ber Kaifer hatte eigentlich thatsachlich schon abgedanft und Paris besand sich in der Gewalt verschiedener Parteihäupter, die alle fein Jutrauen verdienten. Der alte Palisao wusse niche nicht ohne Geschicklichkeit den Chaudinismus und Bonapartismus immer noch aufrecht zu erhalfen, indem er den andern Parteibäubtern der Republikaner und Orleanisten begreiflich zu machen wußte, daß man teine Nevolution in Paris begünstigen dürfe, weit es sonst unmöglich sein würde, bie zur Vertheibigung der Haupstlad so nothwendig Ordnung zu erhalten. Zene andern Parteihäupter selbst sonnten nicht zweiseln, es werde doch mit dem Napoteonismus dald zu Ende seyn, vermieden daher einen voreiligen Rampf und suchten nur Zeit zu gewinnen. Daher von Seiten der Minister die vielen Lügenberichte von der Armee und von der Vermee und von Seiten der Simmung in ganz Frankreich und die verhältnismäßige Geduld, mit voelcher der gesehrede Akther diesten anhörte.

Palikao gab fast täglich im gesehgebenden Körper befriedigende Berficerungen, es flehe Alles gut. Die turze Einnahme bes kaum vertheibigten Saarbriden hatte ber Kaiser selber ichon als einen glänzenden Erfolg gertühmt. \*) Die surchfibere Niederlage der Fran-

<sup>\*)</sup> Man ichrieb aus St. Betersburg: "In luftiger Beife hat fich wieder einmal ber Beneral Fleury, ber frangofifche Botichafter am biefigen Sofe, blamirt. Rach ber glorreichen Ginnahme Saarbrudens burch bas Froffarb'iche Armeecorps rechnete unfer guter General mit folder Beftimmtbeit auf einen weiteren großen frangofijchen Sieg, bag er benfelben burch ein großes Festbiner ju feiern beichlog. Bereits maren bie Ginlabungen ergangen, namentlich febr gablreich nach bem Barbelager von Rrasnoje Selo, bereits bie Gale geschmudt und bie Coloffalbufte Rapoleons III. mit Lorbeern umfrangt, bereits maren gange Bagen bon Chambagner in bas Befandtichafts- Botel gebracht (tout comme chez nous), ba traf ploglich bas Telegramm ein, welches bie Erfturmung Weigenburgs burch bie Gubarmee melbete. Denfelben Tag, einige Stunden fpater, follte bas Diner ftattfinden. Gie tonnen fich bie Befturgung, Die im Befandticafts - Botel berrichte, benten. Der Stadttelegraph murbe felbfiverftanblich in Anipruch genommen, um bie Ginlabungen gu rebreffiren und - nun bie gange Befcichte an die laute Blode ju hangen. - In Bien gefcah bas Ramlice. bier wollten bornehme Breugenfreffer aus Freude über ben angeblichen Sieg ber Frangofen eine große Champagnerichlacht ichlagen, als bie Rachricht von ber Weigenburger Schlacht bie Berren nothigte, bas Geft fonell mieber abaubeftellen.

gofen bei Borth murbe bon Balifao im gefengebenben Rorber mit affectirter Gleichgiltigfeit nur eine fleine Schlappe genanut. Dann log er, por ber fleinen Bogefenfeste Pfalzburg fegen 1300 Breugen gefallen. Die Nieberlage bei Dars-la-Tour fündigte er als einen großen Sieg Bagaine's über Friedrich Rarl an und erflärte am 17. August im geseingebeuben Rorper; "Die Breufen haben es aufgegeben, Die Rudzugslinie ber frangofifchen Armee gu burchfchneiben und die Bereinigung unferer Armeecorps ju verhindern," gerade in benfelben Tagen, in benen ibre Bereinigung wirflich perhindert murbe. Bon ber noch ichredlicheren Rieberlage bei Gravelotte behauptete er, Bagaine habe bier bie Breugen in Die Steinbruche von Chaumont geworfen. Bur Feier Diefes angeblichen Sieges fab man Baris fogar bin und wieber beflaggt. 218 nachher aber gar feine Rachrichten von Bagaine mehr antamen, weil bie Breufen ihm alle Berbindung mit Paris abgefdnitten hatten, entschulbigte fich Palitao damit, Bagaine fen allgu febr befchaftigt, um Rachrichten geben gu tonnen. Mis bie preußifche Reiterei fcon bis in bie Rabe von Paris fam, erflarte Balifao wortlich, "bie Breugen breiteten fich über bas Land aus, um glauben ju machen, fie nehmen ein größeres Terrain ein, als es ber Fall ift."

Man fpielte gegenseitig im gestiggebenden Körper nur Komödie und beklümmerte sich viel weniger um den Feind, den mau boch nicht mehr aufhalten zu können glaubte, als um das, was man gern aus Frankreich machen wollte, wenn erst der Rapoleonide vertrieben seyn würde. Der alte Thiers arbeitete unter der Haub sür Schenber. Die Kepublikaner daggen, Gambetta, Faver, Picard z. suchten die Gewalt in die Haube zu bekommen durch Wahf einer Vertseldhaungscommission aus dem Schood des gesehenden Körpers, was ein neuer Wohsspaksissischus wie 1793 geworden wäre. Nach drangen sie nicht durch.

Die Orleaniden glaubten fich in Erinnerung bringen gu muffen. Gin Schreiben bes herzog von Aumale an ben Rriegsminifter ver-

langte für biefen Prinzen und für ben Herzog von Chartres Ansiellungen in der Armee, "gleichviel in welcher Charge", wurde aber
abgewiesen. Auch der Herzog von Joinville empfahl sich in einem
Schreiben, welches Estancelin im gefehgebeuben Körper vorlas. Diers
tabelte auf's heftigste die Unfähigkeit des letten Rapoleoniden und
empfahl damit indirekt die Orleaniden. Die Republikaner traten
ihm flürmisch entgegen und Gambetta rief, nur ein republikanischer Krieg (eine Massenschung) some Frankreich retten. Estancesin
sühlte sich durch eine moquante Mieue des herrn Chedandrier de Baldvome so indignitt, daß er von der Tribline herunterstieg und
ihm eine Ohrfeige versehte. Inner gab sie ihm zurud und es entstand mit allgemeiner Tumult.

Im ersten Eifer hatte man den General Baraguay d'hilliers, einen tüchtigen Mann, jum Militärgouverneur der Stadt Paris ernannt. Den tonnte ader der alte algefeinte Pasifian nicht leiben und drückte ihn weg. Er wurde einstweilen durch den General Soumaine ersest, an dessen Stelle ader die öffentliche Meinung den General Troch vereif. Dieser stand großer Achtung den General Aroch berief. Dieser stand nicht großer Achtung dei der Meinung den Armee, hatte bald nach dem dohntichen Arwecz in einer vielze leienen Flugschrift die ungenügende Armeeorganisation Frankreichs schaft tund fich dadurch des Kasisers Ungmade zugezogen. Icht erst dasse wieden auch der der Aralier wieder an ihn und obgleich Appoleon III. nicht mehr zu fagen hatte, mußte Palistad der öffentlichen Meinung nachgeben und so erhielt Arochu den Oberbesehl über alle Wehrträfte in Paris. Auch der bekannte republisanische General Ehangarnier wurde vom Kailer wieder aus dem Duntel der Beregssenhien vorgezogen, nach Mehr bereinen und dem Generalstad zugetheilt.

Trochu bediente sich in seinen Befesten niemals des faiferlichen Namens, sondern handelte wie ein Dictator, weshalle er sich dalb den Haft der Bonapartiften zuzog. Aber auch die Republitaner waren nicht nach feinem Gefcmad, weshalb sich Liviers viele Miche gab, ihn gur orleanistischen Partei hinüberzugiehen. Darin

Mengel, Rrieg von 1870.

wenigstens mar Trochu mit ben bongpartiftifchen Chaupiniften, ben jog. Mameluten, an beren Spite Balifao ftanb, und mit ber Dehrheit bes gefeggebenben Rorpers einverftanden, ben republifaniiden Bobel nieberguhalten und Baris foweit ju armiren, bag es fich nicht auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben brauchte, fonbern noch einigermaßen imponiren tonnte. Man armirte bie Forts bon Baris und ber alte Thiers that fich nicht wenig barauf zu gute, bag er unter ber Regierung Ludwig Philipps juerft auf ben Bebanten gefommen mar, Paris mit verfchiebenen fleinen Forts gu umgeben. Auch warf man neue Schangen bor ber Stadt auf, woran aber nur einige taufend Menfchen arbeiteten, mahrend bie große Menge jufah und bie Sache nichts weniger als eruft nahm. Denn ber Bobel und bie luberlichen Dirnen tranfen, fangen, tangten und trieben ihren gewöhnlichen Unfug umber, bei bem fich namentlich auch bie Mobilgarben betheiligten. Trochu verlegte biefe Mobilgarben außerhalb ber Stadt nach St. Maur, wo fie aber am 24. Auguft rebellirten, weil fie bes Abends ihren gewöhn= lichen Bergnügungen in Paris nachgeben wollten. Trochu mußte Ernft gegen fie gebrauchen. Er hatte noch einen Rern von Truppen um fic, welche guberläffig maren und benen fich bie 50,000 Mann jugefellen follten, bie als Lanbungstruppen mit ber zweiten Abtheilung ber frangofifchen Flotte von Cherbourg aus hatten an bie beutiden Ruften fegeln follen, nach ben Rieberlagen aber in Frantreich gurudbehalten murben.

Der Epuration ber hauptstadt von gesährlichen Elementen lieh man eine durchaus ungefährliche vorangehen; die aber geeignet war, eine zu maskiren. Man betreitrte nämtich die Auskreibung aller Deutschen aus Frantreich. Gang Europa sche biefe ausschweisenbe Maßreigel natürlicherweise als eine Berlehung bes Völlerrechts, als einen roben Verfloß gegen alle humanität, als ein Zeichen jener sittlichen Verwilberung, ber Frantreich überhaupt seit einiger Zeit ankeimgefallen war, und als eine Vosseit auf, bie sich wegen

ber im offenen Felb erlittenen Niederlagen an Wehrlofen rachen wolle. Allein es war nur eine Magregel ber Klugbeit, Die bon ber bamals in Baris herrichenben Bartei um fo rudfichtstofer ergriffen wurde, als fie wohl wußte, fie wurde nicht lange am Ruber bleiben, alfo ihre Berautwortlichfeit auf die leichte Achsel nahm. Den Chauviniften lag viel baran, baf ber bom Raifer allein und perfonlich verichulbete Rrieg als etwas Berechtigtes, als Sache ber gangen Ration aufgefaßt und gu einem Racenfriege geftempelt werbe. Die Confervativen und besithenden Rtaffen ftimmten mit ben Chauviniften wenigstens barin überein, bag fie bie Republitaner beseitigen wollten. Run tonnte nichts zwedmäßiger erbacht werben, als bie verbiffene Buth ber größtentheils focialiftifden Gefellichaften angehörigen frangofifden Arbeiter auf bie vielen taufend beutschen Arbeiter, die in Paris lebten und mit ihnen um ben Lohn concurrirten, abzuleiten und in ben halbthierischen Seelen bes verwilberten Barifer Bobels ben Racenhaß aufzuftacheln. Auf biefe Beife namlich befdaftigte man ben Bobel und lentte fein Augenmert bon ben Berlegenheiten ber Regierung ab.

"So wurden nun die armen Deutschen, die bisher exihig in Paris und andem französsischen Schalben geseht und meistens als Kausselt und den beneitere den Wohlstand Franteicks hatten vermehren helsen, völlerrechtswidrig vertrieben. Man verglich die Wahregel mit der Vertreibung der sleistigen Protestanten aus Franteich unter Ludwig XIV. Die Art, wie man dobei verschipt, war in hohem Grade inhuman. Jung, Architett der preußsischen Gesandtschaft in Paris, wurde drei Tage lang eingesperrt, die den amerikanische Gesandtschaft in Paris, wurde drei Tage lang eingesperrt, die den amerikanische Gesandtschaft und eingestert delten Manne verdantten auch viele andere Zeutsche in Paris, nachem man sie als angebliche Spione mißhandelt und eingestett hatte, die Estaubnis, endlich abzureisen. — "Kart Jistebrand aus Gießen, ein geschähter Kenner des Aante (und Mitarbeiter des Journal des Bebats) war seit 20 Jahren kaiterlicher Prossifier zu Douay,

hat aber nun auch Srantreich verlassen mussen. Rur die Bestigteit des Maire hat ihn vor dem Tode gerettet. Mit gerrissenn Artebern entsam er der ihn versogenschen Meute." — Der babische Consul Schleufer und der sächsiche Consul Stahr, beide in Lyon geachstet Kausseutse wurden ebenfalls verhaftet, durch eine Vermögenswurtersuchung maltratitet und mitten aus ihrem blühenden Handelsgeschäft fortspeigel.

Selbft bas Journal bes Debats fdrieb bamals: "Beil Deutichland querft bem jegigen Rriege ben barbarifchen Charafter verlieben hat, fo haben auch die ausgewiesenen Deutschen nur ihr eigenes Baterland verantwortlich ju machen." Man barf fich alfo nicht wundern, wenn ber frangofifche Bobel ein Recht zu haben glaubte. Die bertriebenen Deutschen auf allen Stragen gu infultiren. Richt felten wurden arme Familien mit ichmangern Frauen und Caualingen unbarmbergig fortgetrieben, fo bag fie an ber Grenge elend und halb verhungert aufamen. Der Biener Breffe murbe gefdrieben: "Bon Brutalitat gegen die Deutschen in Baris liegen fich täglich neue Beifpiele fammeln. Saufer werben burchfucht, bas Unterfie gu Oberft gefehrt, Die Infaffen geguält, und auf ben Straffen reicht es aus, irgend Jemand, gleichviel ob Breugen ober Frangoien, au beidulbigen, er habe Vive la Prusse gerufen, um eine Betigab auf ibn loszulaffen, und ibn Rippenftoken, Dichbandlungen und ben läftigften und gubringlichften Boligeiberationen ausgufegen. - Ein republifanifcher Aufruhrverfuch, ben etwa fechaig mit Dolden bewaffnete Menfchen gu Billette machten, murbe benutt, um Deutsche ber Mitfduld anguflagen.

In Borbeaux war die Bolfswuth fo groß, daß der Präfett ben ausgewiesenen Deutschen angubenten für nothwendig hielt, daß es in ihrem eigenen Interesse lesse, ein Land, in welchem sie keinen Augenblick sicher seinen und in welchem sie von den Begörden nicht mehr geschätzt werben tönnten, ju verlassen. Der blinde und barbatische hab, gegen Manner, mit denen sie bis daßin auf dem

beiten Bug gelebt und benen icon bie Rlugheit jede Bergustorberung bes frangofifchen Nationalgefühls verboten batte, ift feineswegs auf ben Bobel beschränft geblieben; bon Seiten einer Angabl angefebener Raufleute war ber Prafett allen Ernftes erfucht worben, fammtliche beutiche Bewohner Borbeaur's (und biefelben gablen nach Taufenben) gefangen nehmen und als Rriegsgefangene in bie Citabelle fperren gu laffen. Go vollftanbig waren alle Bande ber Bucht und Ordnung gelöst, daß feit bem Abgug ber Truppen ber Bobel ber eigentliche Berr ber Stadt mar, Tag und Racht tobend bie Stadt burchzog, Die von Deutschen bewohnten Saufer formlich ftig= matifirte und benfelben gerabegu unmöglich machte, fich öffentlich gu geigen. Besonders bemertenswerth find babei noch zwei Umftande; ben aus Borbeaux Bertriebenen murbe bie Reife über bie belgifche Grenze ausbrudlich unterfagt (bie Parifer Ausgewiesenen waren fammtlich nach Belgien birigirt worben) und von ber Ausweifungsmagregel einzig zu Bunften von Burttembergern eine Ausnahme gemacht. Babrend bie Norbbeutiden unter bem Schut bes nordamerifanifden Confule ftanben, ber zu ihren Gunften nicht burchgubringen vermochte, murben bie bem ruffifchen Conful gugewiesenen Bürttemberger fo wirffam vertreten, bag fie vielfach, und soweit fie fich por ber Bolfsmuth ficher glaubten, in Borbeaug bleiben fonnten. - Unter anberm wurde auch in Paris bie Luge verbreitet, in hamburg fegen alle Frangofen ermorbet worben.

Im geschgebenden Körper erhoben sich humane Stimmen gegen die brutale Ausweijung aller Deutschen aus Frankreich, als biefelbe in der Hat beschlossen von des Bölterrecht und an den Schulben verbeiten, den die amerikanische nuch englische Gesandtschaft übernommen hatten. Chevreaux aber, der Minister des Innern, hatte die Sitern, zu behaupten, auch in Preußen sehen alle Franzschen ausgewiesen worden. Eine freche Lüge, um das französsiche Bolt gegen das deutsche zu erföltern. Es konnte ihm nicht undebannt sehn, daß es weder einer Regierung

noch bem Bolfe in Deutschland einfiel, ben friedlich unter ihm lebenben Frangoien bas Geringfte au Leibe au thun.

Aus Algerien wurden die Deutschen nicht vertrieben, boch injofern raffinirt mißbanbelt, als sich bier alle Europäer, um vor ben buntelfarbigen Eingeborenen gelchütz zu jepn, bewalfnen durften, nur allein die Deutschen nicht. Auch aus Saigon, ber fransprischen Riedertassung im fernen Cochinchina wurden alle Deutschen rücksichts ausgewiesen.

Trog bes Wiberfpruchs im geschgebenben Körper und trog ber Protestationen ber Gesandten wurde die Maßtregel mit größter Strenge und Brutalität durchgeführt. Nicht weniger als 3000 unischulbige Deutsiche wurden als angebliche preußische Spione in ben Kerter geworfen, darunter auch 150 Desterreicher, wogegen Fürst Metternich protestieren mußte.

Die ichauerliche Unthat, welche eine Borbe fanatifcher Bauern gegen bie Berfon bes herrn be Monens, eines gut faiferlich ge= finnten Abjuntten und mobifbabenben Gutsbefiters au Beauffac in bem Gironde-Departement, verübte, bieng bamit aufammen. Rach ben übereinftimmenben Berichten ber frangofifden Blatter murbe ber Ungludliche in Folge einer absichtlich ausgesprengten Berbachtigung ober eines gufälligen Digverftanbniffes beichulbigt, "Vive la République!" unb "A bas l'Empereur!" gerufen unb außerbem "ben Breugen Gelb gefdidt ju haben." Rachbem ber febr friedfertige, allgemein geachtete, erft 32jabrige Dann auf bas ichauberhaftefte mighanbelt worben mar, ichleppten ihn bie Beftien auf ein benachbartes Felb, thurmten Reifigbundel über ihm auf und ftedten fie in Brand. Da bas holg noch grun war und nicht ichnell genug Feuer fing, marb ein Bund Strob berbeigeholt und angegundet. Die gange Marterscene mabrie an gwei Stunden. Bon bem Opfer blieben nur einige vertohlte Ueberrefte gurud. Der Pfarrer von Sautefane, wo biefer Grauel ftattfand, murbe, als er gur Rettung bes Ungludlichen berbeieilte, mit Stodichlagen gurudgetrieben.

Auch die Breffe murbe migbraucht, um ben Racenhaß gegen die Deutschen gu nahren. Die Blatter ichrieben, Die Breugen gmangen frangofifche Gefangene und geraubte frangofifche Junglinge, in preußischen Uniformen mit ihnen gegen Franfreich gu bienen, Die frangofifchen Truppen follten baber auch die in Frankreich lebenben Deutschen in allen Gefechten por fich ber treiben, bamit fie querft pon ben Rugeln getroffen murben. Der Gaulois brudte ein Gdreiben des Bringen pon Joinville ab, worin berfelbe die frangofischen Bauern lobte, bie hinterruds auf beutiche Golbaten icoffen. Auch Thiers wollte bie gange Gegend von Baris gur Bufte gemacht wiffen, damit die Deutschen nichts gu effen fanden. Der "Charipari" pom 23. September brachte folgende 3bee: "Unfere fleinen Damden, die augenblidlich burch bie Bolititer und Reuigfeitsframer von den Trottoirs verdrangt find, jollten fie in dem gegenwartigen Rriege gar feine Rolle fpielen tonnen? Unwillfürlich brangt fich biefe Frage auf, wenn man nachftebenbes Gefdichtden aus vergangener Beit wiederum liest: Unter ber Regierung Philipps V. von Spanien, da die Bortugiefen in der Umgebung Madrids Iggerten, entschloffen fich bie Courtifanen biefer Stadt, ihren patriotifden Gifer gu beweisen. Demaufolge ftaffirten fich jene unter ihnen, Die fich von einer haflichen Rrantheit befallen fühlten, ftattlich aus, parfümirten fich und begaben fich in bas portugiefifche Lager. In weniger als brei Boden lagen mehr als 6000 Mann biefer feindlichen Armee in ben Sofpitalern, wo die Deiften von ihnen ftarben." Die Andeutung bes "Charivari" ift perftandlich; man muß aber berartige Sachen in ben frangofifden Journalen felbft lefen, um an bie Möglichfeit einer fo unaussprechlichen Bertommenheit gu glauben.

Der Bertreibung ber Deutschen aus Paris folgte am 25. August ein Erlaß bes General Trodu betreffend bie Austreibung aller Individuen aus Paris, die ohne Erstengmittel sind, sowie aller jolder, die durch Berweilen in Paris die öffentliche Ordnung, Sicherheit der Personen und des Eigentsums gefähden, ferner

berer, welche bie getroffenen Bertheibigungemagregeln icabigen ober burchfreugen tonnten. Dan begreift, wie leicht fich bie Austreibung auf alle Berfonen ausbehnen ließ, die bem Diftator migliebig maren. Much ließ er viele Republitaner verhaften, beren Bahl binnen menigen Tagen icon auf zweitaufend ftieg. Um 25. wurde aus Paris gefchrieben: "Dan fann fich bie Bergweiflung ber Bevolferung vorftellen bei ber Antiindigung Trochus, daß bei ber epentuellen Annaherung ber beutiden Beere alle Frauen entfernt werben murben. Der General Trochu befindet fich übrigens in offener Feindichaft mit bem Sofe, einem Theile bes Ministeriums und ber Mehrheit ber Rammer, weil er in feinen Broflamationen von ber Berfon bes Raifers Umgang ninnnt. Es ift gang mabr, bag bie Raiferin ibu aufgeforbert bat, feine Entlaffung einzureichen, und bag er ber Re-- gentin mit einem tategorischen Rein antwortete. Seitbem Rouber bei bem Raifer mar, treten bie Unhanger ber Dynaftie wieber febr breift auf, mahrend bie Opposition offenbar an Ginfluß und an Terrain verliert. Bir wollen feben, wer bas lette Bort behalt. Muf beiben Seiten hat es von vornherein an Energie und Confequeng gefehlt. Man hatte weber ben Muth, Die Dynaftie abgufeken, noch ben Muth, fich fest um fie gu ichaaren; bas Gine und bas Andere batte einen großartigen Charafter gehabt. Dan befchrantte fich barauf, fie ju bemuthigen, mas fie und ihre Anhanger fich in ber hoffnung einer Revanche gefallen liegen. Gelingt es ihnen, Trochu gu befeitigen, fo erleben wir einen Staatsftreich und höchst wahrscheinlich in beffen Folge bie Rudtehr bes Kaifers nach Baris unter bem Bormanbe, je nach ben Umftanben bie Bertheibi= gung von Paris ober bie Unterhandlungen mit bem Ronig Wilhelm gu leiten. Go wird in ben bynaftifchen Rreifen gemuntelt, mo benn auch gleichzeitig Anftrengungen jur Berbreitung ber Ueberzeugung gemacht werben, bas fiegreiche Berliner Rabinet murbe bie Aufrechterhaltung ber Dynaftie jeber neuen Regierung und Staatsform vorgieben und bem Raifer weniger barte Bedingungen borfchreiben, als einer revolutionaren oder provisorischen Regierung. So ertfärt es sich auch, daß in den dirett vom Hofe inspirirten Blättern ber König Wilhelm personisch nicht mehr beseidigt wird, und die Worte, bie sich ein französsicher Diplomat im Aussande entschlichen ließ: "Es ist einzig ber Köuig von Preußen, der die Oppnassie retten könnte."

Babrend die Regierungsblätter fortfuhren, neue Siegesfabeln auszustreuen, ließ General Trochu's Erlag bie nabe Antunft bes beutiden Beeres por Baris beutlich errathen. Diefer Erfaß, fowie bie gleichzeitig eingebende nachricht, baf ber Feind in Chalons erichienen fen, erzeugten unter ber Bevolferung eine lebhafte Aufregung. Bor bem gefetgebenben Rorper fammelten fich Gruppen, um aus ber Sigung heraus Reuigfeiten über bie Lage ju erhalten. Palitao ericien aber nicht. Die Berfammlung berieth einen Antrag von Jules Ferry, welcher bie Aufhebung bes Gefekes bon 1834 über bas Monopol ber Baffenfabritation bezwedte. Im Ramen ber Rommiffion ichlug Mangnin bie Ablehnung beffelben bor. Ferry vertheibigte barauf ben Untrag. Er wies bie Ginmenbung gurud, baf bie Freigebung ber Baffenfabritation ben Staatsarfenalen alle Arbeiter entziehen murbe; biefe Arbeiter fenen faft fammtlich Solbaten. Erftaunt und erfchrect muffe man fenn, wenn man bore, bag ein Privatmann nicht bas Recht habe, mehr als zwei Rilogramme Bulber im Saufe zu haben. Ein Buchfenmacher, welcher fich erboten habe, fofort 20,000 Chaffepots ju liefern, fen mit feinem Angebot abgewiefen worben. Die Beigerung ber Regierung, ben Antrag anzunehmen, fonne nur ben Sinn haben, die Nationalvertheidigung gum Bortheil ber bynaftiiden Intereffen labm gu legen. Die Rechte murrte, Die Linke gollte Beifall. Regierungstommiffar General Allard erflarte, bag bie Bripatinduftrie nicht im Stande fen, in biefem Augenblide bie nothwendigen Baffen gu liefern. Bicard : Die Gefdichte wird nicht begreifen, bag wir gegenwärtig bas Befet von 1834 und bie Frage

bisfutiren, ob und wie man bie Burger bewaffnen folle, heute, mo General Trochu in feiner Proflamation erffart, bag ber Feind brei Tagemariche von ber Sauptstadt ftebe (heftige Unterbrechung von ber Rechten und ben Minifterbanten). Babrlich wir merben bas Belachter ber Belt werben. Minifter Buffon = Billault; Berr Bicard hat die Broflamation des Generals Trochu falich perftanben. Der Bouverneur bon Paris befchrantt fich barauf, einen Gesetartitel in Erinnerung gu bringen, welcher ibn ermächtigt, Die unnüben Gffer auszuweifen, fobalb er es fur paffenb erachtet, ober fobalb ber Reind 3 Tagemariche entfernt ift. Jules Favre: Sagen Sie uns, wo er ift. Minifter Buffon-Billault: 3ch weiß barüber nichts. (Obo!) 3d fenne nicht feinen Plan. (Larm und Geladter.) Aber ich weiß, bag bie Sauptstadt fich energisch vertheibigen und bag ihr Patriotismus auf ber Sohe ber Umftande fenn wirb. Picard: Die Regierung weist uns auf ein Gefet, welches uns verbietet, Baffen au taufen ober gu befiten. Run moblan, biefes Befet werbe ich verleten, ich. (Bur Linken: Wir alle werben es berlegen!) Schlieflich wird ber Antrag Ferry's mit 74 gegen 61 Stimmen abgelebnt. Graf Reratry beantragt, baf bie Rammer fich noch heute als geheimes Comité tonftituire; Gambetta verlangt baffelbe für morgen; er verlangt, bag einer ber Gefretare bes Generals Trochu ober biefer felber für morgen gum Ericheinen aufgeforbert werbe, bamit man bon ihm Ertlarungen über bie Lage verlangen fonne. Minifter Buffon=Billault: Wir find bagu bier, um alle Erflarungen ju geben. Eftancelin: Das genügt uns nicht; ich foliege mich bem Berlangen meines Freundes Gambetta an; ich beantrage, bag General Trochu morgen por bas geheime Comité berufen werbe. (Larm jur Rechten.) Brafibent Schneiber: In jedem Fall ift heute Abend alfo fein geheimes Comité. Reratry: Doch! Ich verlange es fur beute Abend. (Rein! Rein! gur Rechten.) Wenn Sie es nicht wollen, fo werbe ich in öffentlicher Situng fagen, was ich im geheimen Comité fagen wollte. Der Präsident ftellt ben Antrag Reratrus jur Abftimmung; nach anfänglichem Bogern erhebt fich auf bie Borwurfe ber Linken auch bie Rechte bafur. Schneiber: Die Rammer tonftituirt fich alfo als geheimes Comité; bie Tribunen find ju raumen. Damit folog um 6 Uhr Abends bie öffentliche Situng; es folgte eine gebeime. - Das Comité für bie Bertheibigung von Paris hatte verfügt, bag bei bem weiteren Berannaben ber preufifden Juvafion alle Getreibevorrathe bes Departements Seine-et-Marne, Die nicht bei Zeiten nach Baris gefcafft maren, von Umtemegen verbrannt werben follen, bamit fie nicht bem Geinde in die Sande fallen. In Folge biefer Anordnung flüchteten ununterbrochen gange Buge von Landleuten mit ihren Ernten nach ber Sauptftabt. - Ein Runbichreiben bes Unterrichtsminifters an bie Brafetten wies fie an, nicht nur fammtliche Luceen, Collegien und Normaliculen, fonbern auch alle Gemeinbeichulen in Spitaler umaumanbeln. In ben Departements, mo bie Ferien noch nicht begonnen hatten, murben fie vorgerudt, mo fie balb gu Enbe geben follten, murben fie verlangert. Das Amtsblatt veröffentlicht ein Defret, woburch bie Senatoren Bebic und Mellinet, bie Abgeordneten Daru, Dupun und Talhouet ju Mitgliedern des Bertheibigungsausichuffes ernannt murben. Un Darus Stelle mar ursprünglich Thiers ernannt. Er wollte aber nur eine Delegation bon Seite ber Rammer, nicht eine Ernennung burch bie Raiferin annebmen.

Die Republikaner arbeiteten sich vergebens ab gegenüber den Bonapartiften. Spalf nichts, wenn auch die Libertie das Miniferium sür absolut regierungsunfähig erklärte. Das Minisferum hatte durch Rouber, welcher heimlich zum Kalifer reiste, von diesem Instructionen mitgebracht. Trochus vielleicht nur scheinbare Dittatur kam bem Kalifer zu statten, sosen sie derweigerung der alle gemeinen Boltsbewassinung und durch Ausweisungen die Republikaner im Zaum hielt. Nur regelmäßige Truppen sollten Paaris veretsseibigen und nur respektable Rationalgarden, nicht die Massien.

Rur die Alterstsassen von 25—35 Jahren wurden einberufen und sämmtliche außer Dienst befindliche, jedoch noch tampsstädige Ofsigiere und Generale. Als es nun doch mit der Bertheidigung Ernst zu werden schien und der Feind immer näher kam, slohen vom 26. dis 28. Nugust nicht weniger als 80,000 Mentschen aus Paris hinweg, theils Reiche, die sich in Sicherheit bringen wollten, theils Arme, die man ausvies. Unter andern ließ Trochu eine Menge Damen des Demimonde in ihrem vollen Puh aufgreisen und mit vielem gemeinen Gesinder ausweisen. Bald darauf wurde aus dem Großberzgotshum Lugemburg gemeldet, es sand vareuf wurde aus dem Großberzgotshum Lugemburg gemeldet, es sand vareuf wurden aus dem wimmeln au von wilden Schweinen aus den Arbennen, die der Kananendonner vertrieben habe, und von seiten Diruen aus Paris. Auch die Gefänguisse wurden geseert und die Verbrecher in die Provingen vertbeist.

In biefem Stadium vertündete Kaliko immer noch, die franspifichen Herte jeden für den Trochy imach feine felle Uberzeugung aus, Paris werde jeden Angriff der Feinde zurüdweisen.
Sie sonnten unmöglich selber daran glauben, aber sie hossten, durch ihr zuversichtliches Anstreten die Autorität der Regierung und die Ordnung in Paris aufrecht erhalten und, wenn es zu Unterhandlungen mit dem Feinde kame, auch diesen noch imponiren und möglichs günftige Bedingungen von ihm erkangen zu fonnen.

Die Neichen slohen mit ihren Kostbarteiten mossensigt nach England und Betgien und die Bourgeoisse gitterte in Paris mehr vor dem Pobel als vor dem Kriege. Indessen nach die Bourgeoisse die von dem Pobel als vor dem Kriege. Indessensigen nach die heiter ung der haubtsläder Ausvorisungen, nach durch die seiten herbeigezogene Mobilgarde und durch abstreitendes Landvorft erseit, welches mit seinem Bich, seiner Ernte und seinen Hollichten von Wagen nach Paris stilleter. Für Lebensmittel wurde überdies nach war gestlichtet. Für Lebensmittel werde überdies nach und unschlichten Spekulanten auf ausselber ber Keutralität Englands ungliche

heure Maffen von Bittualien aus ben englischen Safen nach Paris beförberten.

In bem Auguwlide, in welchem die Megierung die Betreibung ber Deutschen versügt hatte, um am Racethas ber frausöfiichen Bewölkerung einen Bundesgenossen zu finden, fonnte und durfte sie auch nicht mehr verhindern, daß auf allen Straßen wieder die Mariellasse gefungen wurde. Roch bis auf wenige Tage worfer war das Absingen bieses Liedes Jahrzehntelang bei strenger Strass verbeiten gewesen.

Die Kommission arbeitete ziemlich rührig, um die Bertheibigung der Haupstadt vorzubereiten. Da sollten schon is zum 26. August 80,000 Nationalgarden six und sertig bastehen, da es doch noch an Wassen und Unisormen sestet. Die R. K. de. bemerkte: "Wan seht Paris in den Bertheidigungszustand, zunächst um es zu beschäftigen, zu prädscrupiren und dann, um es im Falle eines Aufstandes bessen einerheidenten zu können." Die reichen Personen zeigeren vonig Kriegslust. Der Kauspreis sur einen Einsteher im Militär sitig die auf 10,000 Franten.

Um bie Vertheibigungstoften zu bestreiten, wurde in aller Eile eine Anleiche von 750 Millionen gemacht. Der österreichische Ottsfreund schrieb: Frankrich stürzt mit einem Wase von seiner flozen Hohe, die sich nun freilich auch als eine erschwindelte heraussiellt. Thomatisch blamitt, militärisch geschaften de be feine und als eine erschwindelte heraussiellt. Theomatisch dem nich wert hereichen Dreichett noch der sinazielle Banterott, und die Einsteitung diese derenhaften Berchäftnisse verdauft Frankreich dem neuen Ministerium Palitao. herr Magnin, der große Finanzmann, hat nicht besielle bebutiren zu sömen geglaubt, als indem er sir die Bantwoten ben Jwangskurs verfügte. Diese Maskregel, welche unter allen Impänden flets einen partiellen Banterott involvirt, ist um so exordiententer, als sie in ihren Wirkungen mit Nosspwendsseit jene zahlreiche Kasse französsischer Auswellicher Kentellen Banterott involvirt, ein um servidiete verschlicher Kasse kenten beit die beschädtung bei guter Laune bisher ein unverridiete Streben der

wechselnden französsischen Regierungen gewesen ist. Und da man gleichzeitig sich zu einer neuen Anleisse von 1000 Millionen entschliessen hat, mithin auf die Betheiligung gerade diese Kapitalistenpublikums spekulitet, so beweist auch dies Maßregel, daß die Vinge in Frankreich auf einem äußersten Puntfte angelangt sind. Denn diese beiden Maßregeln stehen zu einander in schneibendem Widerspruch. Die Anleisse sehr zu einander in schneibendem Widerspruch.

## Mhtes Bud.

Bie dritte Republik.

Die Katastrophe von Sedan wirtte wie ein elettrischer Schlag auf Paris. Graf Palikao, der hier bisher den Meister gespielt hatte, mochte wohl süblen, daß er den Napoleonismus in Frankreich nicht mehr aufrecht erhalten könne, sokald Napoleon selbst gesangen war. Nachdem er nur allju lange immer versichert hatte, es stehe gut mit den französischen Armeen im Felde, konnte er endlich das Ligensystem im gesehgebenden Körper und vor der ungebuldigen Bewöllerung der Hauptstadt nicht mehr fortsehen. Er mußte vor dem erstern als Minister und in einer Proklamation an das Volt die Niederlagen von Sedan und von Wet eingestehen.

Der gesehgebende Körper war in ber Nacht bom 3. auf ben 4. September verfammelt und nahm aus Palitao's Munde die traurigen Nachrichten entgegen. Auf biefe Withfeliung bin reichte ber Wigeordnete Favre ben Antrag ein, wonach ber Kaifer und feine Ohnassie aller ihrer Rechte für verlustig erffärt, und eine geschiedende Kommisson mit Regierungsbesugniffen eingeseht werben sollte, die den Austrag hat, den Feind vom französischen Gebiet zu verreiben.

Die Rammer, nachbem fie mit eisigem Schweigen bie Borlefung biefes Antrages angehört, beichloß fich bis Sonntag Mittags au bertagen. Inzwijchen aber hatten sich diese Nachrichten bereits auf der Strasse verbreitet. Schon um 8 Uhr (Sonnabends) begann bie Inhäufung ahlfreiher Bolfsmassen uns den Boulevards. Refen dem Rus: "Es lebe Trochu!" hörte man die ominösen Worte: "Des armes! — La déchéancel" Wie eine Lawine angeschwollen, erreichte die Menge das Commandanturgebäude, wo nach Verlauf einiger Zeit General Trochu auf dem Bolson erfäsien.

"Wir wollen Rachrichten, la decheance!" rief man ihm gu.
"Meine Herren, ich habe feine anderen Nachrichten, als biejenigen, welche Sie bereits tennen!"

"Die Thronentsehung!" erichalte es bon Reuem.

"Bas Sie do von mir verlangen", erwiderte Trochu, "überchreitet meine Befugniß. Aur die Kammer hat über das Geschick des Landes zu entscheiden; ich habe nur Paris zu vertheidigen und bin entschlichen, dieß bis zum Neußersten zu thun."

"Es lebe Trochu! nach ber Kammer", und taufend Stimmen autworteten: "Ja, nach ber Kammer."

Jest hörte man auch den Ruf: "Es lebe die Republit", obgleich die große Masse noch immer das Feldgeschrei: "Es lebe Frankreich! nach der Kammer, nach der Kammer" sesthielt.

Mit diesem Auf mätzte sich die Menge nach dem Palais Bourbon. Son allen Seiten strömten neue Massen hinzu. Die verschiedenartigken Gerückte circuliren, endlich erscheint herr Gambetta auf der Terphe, um die Menge anzureden. Nachdem es ihm mit Mühe gelungen, sich verständlich zu machen, ermahnt er das Bolf zur Aube. Die Menge antwortet: Gambetta hoch Gambetta: "Nein! es tede Frantreich!" Die Menge antwortet: hoch die Republit! Gambetta bitet! Die Kammer muß frei berathen, ziehet euch zurück! Laßt die Jugänge zur Kammer frei! Die Menge trennte sich. Koer eine halbe Stunde später, gegen 10½ lihr, hatten sich uneu Massen gesildet, welche riesen: Nieder mit der Oppnassie! Es tede Frantreich! Frankreichs Tridore klatterte an ibrer Spinatie!

Beim Theatre Gymnafe ftieß die Menge auf Stabffergeants, die Bener gaben; fie flod auseinander, aber um sich wieder zu sammeln. Man rief: Nach dem Stabthaus! Nieder mit der Opnastie! Die Polizei sprengte die Leute wieder auseinander. Inzwischen hatten die Whegeordueten Privatsfefrechungen gepflogen. Nach Mitternacht begann die öffentliche Sigung.

Aglitao verlangte Bertagung der Berathung; Präfibent Schneiber ichlug vor, Sonntag Mittags gusammengutreten. Ilebertegung ien nötigie, (Ruse: Ja! Rein! Rein!). Jules Favre erhob sich. Gegen die Bertagung habe er nichts, aber er lege den Antrag vor, daß die Opnastie abgesetz, eine Commission eingesetzt und Trochu's Bollmachten bestätigt verben. Die Kammer trynnte sich, ohne ein Wort der Einwendung gegen biefen Antrag.

Um Mitternacht murbe bem Bolle bie Broflamation ber Mini= fter verlefen und biefem murbe nun bie Rieberlage ber Armeen in ihrem gangen Umfange befannt. Die Minifter hatten noch bie Borficht gebraucht, Die Rabl ber Gefangenen von Geban um bie Salfte geringer angugeben. Aber auch bas war bem Bolle icon viel ju viel. Bei ben Borten: "40,000 Golbaten find gefangen worben", brach ein Sturm ichmerglicher Ueberrafdung aus. "Beneral Wimpffen bat eine Rapitulation unterzeichnet" - fuhr ber Borlefer fort. "Feigling! Elenber!" heulte bie Menge. "Der Raifer ift jum Gefangenen gemacht worben." "Bravo!" rief bas Boll und flatichte mit ben Sanben, als ob Alles gut mare in Frantreich. Der Reft ber Proflamation murbe taum mehr gehort. Ginige appellirten an ben Batriotismus ber Menge. "Ja, ja!" bieß es. "Rache, Soch Granfreich! Bu ben Baffen!" Die Egaltirteften wollten Baris aufweden, Sturm lauten, Die Larmfanone lofen; andere in Maffe nach bem gefehgebenben Rorper gieben. Die Rlugften wollten abwarten. Die Befonnenheit behielt noch bie Oberhand und gegen brei Uhr Morgens maren bie Stragen rubig.

Am folgenden Tage Sonntag, 4. September, erwartete Alles Mengel, Rrieg von 1870. I.

bie enticheibende Sigung ber Rammer. Sie follte um Mittag eröffnet werben. Bon gebu Uhr ab begannen Rationalgarbebataillone und Miligen nach bem Balafte Bourbon gu marfcbiren, um 12 Uhr war ber Gintrachtsplat icon jo voll, bag bie nach ber Sigung eilenden Abgeordneten faum burchbringen fonnten. Auf ber Brude ftationirte eine Gensbarmerie-Escabron und Stadtfergeanten, bie bas Bolf und die Miligen nicht paffiren laffen wollten. Stadtfergeanten jogen ihre Degen und ein Nationalgardift murbe berwundet. Man trug den Patienten in bas Balais bes General Trochu, ber ber nationalgarbe ben Befehl ertheilte, fich mit Baffen por bie Rammer zu begeben. Die Miligen gingen nun mit aufgepflangtem Bajonette auf die berittene Gensbarmerie gu und befahlen ihr, fich gurudgugieben, wibrigenfalls man fie mit Baffen bertreiben werde. Rach einigem Bogern machte die Gensbarmerie Rehrt, und nun brang bas Bolf, Golbaten, Miligen, Burger, Beiber unb Rinder, alles bunt unter einander bor ben Balaft bes gefetgebenben Rorpers, wo ein Linieninfanterie-Bataillon poffirt mar, welches das Bublifum, die Gewehrfolben in die Luft ichwingend, begrunte. Unterbeffen batte fich ber erfte Aft ber lekten Gikung bes gefetgebenden Rorpers abgespielt. Um 1 Uhr betrat Brafident Goneiber fein Fauteuil. Die Bugange maren burd Dragoner und Gensbarmen befett. Aber bie Minifter und ber gefengebenbe Rorper felbst hatten nicht mehr Autorität genug, um die Abichaffung ber Monarchie und bie Broffamation ber Rebublit gu verhüten. Nach feiner Gefangennehmung tonnte Napoleon III. auch feinen bisherigen Gunftlingen nichts mehr nuben und fie verließen ihn eben fo unbantbar, wie ber erfte napoleon von ben feinigen verlaffen worden war. Fabre erneuert feinen Antrag auf Abfekung ber Dynaftie. Auch Glais-Bigoin und Raspail verlangen bie Abfegung. Reratry greift Balifao an, bag er Dragoner, ftatt Nationalgarbe bor bem Saufe aufgeftellt; er habe bamit Trochu's Rechte verlett. Balifao vertheidigte fich und ftellte fchlieflich ben Antrag,

eim Confeil von 5 Mitgliebern und ifn jum Generalgonverneur dabei zu ernennen. Rufe: Wie? Was bedeutet bas? Inles Favre: Sein Antrag fet früher gestellt und gese vor. Thiers erhoß sich und beantragte: Die Kammer ernennt eine Commission für die Regterung und die Rationalvertseldigung. Eine Constituante wird, jobald die Ereignisse est gestatten, einberusen werden. Palistan erstärte, das Kabinet widerfest sich dem nicht, das das Land nach der gegenwärtigen Kriss befragt werde. Auf Borschaftag Gambetta's beschöftlich die Rammer en bloo die Oringlichseit sir die deri Ansteige Favre, Palista und These und die Uederveisjung derselben an eine und dieselbe Commission. Die Deputitet jagen sich in die Absteilungen zurüt, um sogleich das Resultat ihrer Berathungen in öffentlicher Sihung au besprechen: 195 Abgeordnete sprachen in ben Absteilungen die Throneutsehung Bonaparte's aus.

Unterbeg aber hatte fich bas Bolf gewaltfam eingebrängt und maffenhaft bie Tribunen befest. Der Brafibent Schneiber, Bambetta, Jules Rapre u. f. m. rebeten gum Bublifum; bod umfonft. Alle Worte murben burch bas bonnernbe: Es lebe bie Republit! Die Abfegung! übertont. Die Abgeordneten ber Dehrheit verfcmanben allmälig, nur bie Linte und ber unerichütterliche Brafibent blieben auf ihren Boften. General Balifao febrte ameimal in ben Sigungefaal gurud, verfucte fogar ju fprechen, mußte aber bem Donner ber Bolfoftimme weichen. Endlich murbe auch ber Gikungsfaal bon Bolfsmaffen überfcmemmt; Abgeordnete, Arbeiter und Solbaten tamen unter einander, worauf Schneiber bie Sikung aufbob. Ein Gaffenjunge ergriff bie Prafibentenflingel und ichien alle Welt taub machen zu wollen. Bebe Berathung murbe unmöglich, faum tonnte man die feierliche Thronentfegung Louis Napoleons und feiner Familie auf emige Beiten, bon Jules Fabre und Gambetta ausgesprochen, bernehmen. Und nun bieg es: jum Stadthaufe! benn bort muffe bie Republit ausgernfen merben. Die Abgeordneten ber Linfen festen fich in Bagen und hunderttaufend

Meniden begleiteten fie. Bor bem Stadthaufe angefommen, barrte ihrer icon eine unüberfebbare Bolfsmaffe. Der proviforifche Seineprafett übergab bas Stadthaus fogleich ben Abgeordneten Arago. Gambetta, Ferry und Jules Fabre. Das Bolf brang in bas Innere, fullte alle Bemader an und in einer Biertelftunde mar bie umlaufende Lifte mit ben Ramen ber Mitalieber ber propisoriiden Regierung burch Attlamation gutgebeißen. Rochefort befand fich jeboch nicht barauf; erft als bas Gefchrei: Soch Rochefort! allgemein murbe, fetten bie Regenten noch biefen Ramen bingu. Man eilte nach bem politifden Gefangnif St. Belagie, alle Berhafteten murben berausgelaffen, und um 4 Uhr fam Rochefort, bealeitet von Taufenben, im Stadthaufe an. Die Tuilerien murben um 2 Uhr bon Mobilgarbiften und Nationalgarbiften eingenommen. General Mellinet barrte bier mit einem Bataillon faiferlicher Garbe. Gin Mobilgarbift mit weißer Fahne naberte fich bem General und verlangte im Namen bes fouveranen Bolfes bie Uebergabe bes National= palaftes. General Mellinet ermiberte, bak er fich gurudgieben molle. fobalb fich die nationalgarbe inftallirt baben murbe, um die Tuilerien ju übermachen. Er beutete auf ben Bavillon, mo bie Fabne, melde bie Anmesenheit ber Raiferin bebeutet, nicht mehr wehte.

Unterbes wurde auf dem berühmten Stadthaufe, welches schon fo oft revolutionäre Regierungen hatte entliehen feben, aum britten Mach ie Republit prollamirt und frischweg noch in derselben Racht die neue Regierung eingesetzt, von einer Hand voll Republikanern des zersprengten gesetztehen Körpers und ihren Gesellen, namentlich dem plöhlich aus seinem Gesängnis beseretten Rochsfort, namentlich dem plöhlich aus seinem Gesängnis beseretten Kochsfort, guttesseißen nur vom lärmenden Strafenndbel der Haubtstadt ohne irgend eine Legitimation durch Bertreter der gesammten Nation. Die neue Regierung legitimirte sich lediglich selbst durch eine Proslamation an das Bolf am 5. September. Dieselbe lautete: "Franzosen! das Voll hat die Kammer hinter sich zurückgelassen, welche

Das Bott hat die Republit verlangt, es hat seine Bertreter nicht auf die Hobe der Macht gestellt, sondern sie in Mitten von Gesaften eingeseht. Die Revolution vollzieht sich im Namen des Rechts und der allgemeinen Wohlsahrt. Bürger! Wacht über der Stadt, die euch anvertraut ift, morgen werdet ihr zusammen mit der Armee die Racher des Baterlandes sehn!"

Das Kaijerthum war abgeschaft, ber gefehgebende Körper tumutluarisch abgeschaft. Der Senat, den man ganz bergesien zu haben schien, ging, nachem er protestiet hatte, freiwillig auskinnander und rettete sich badurch ben Anspruch, zu gesegener Zeit wieder zusammentreten und zum Kernpunkt einer legitimen Regierung dienen un können.

Die Amiszeitung ber neuen Regierung proflamirte ihre Mitglieber: Trochu Prafibent, zugleich mit mititarifden Bollmachten für die Nationalvertseibigung; Favre Auswärtiges; Gambetta Inneres, Lefto Krieg; Tourichon Marine; Erómieuz Justiz; Simon Unterricht und Cultus; Darian öffentliche Arbeiten; Magnin Finangen.

Das "Journal officiel" veröffentlichte ferner ein Defret, weiches den gefesgebenden Körper auflöst, dem Senat, sowie die Stellung eines Vorsihenden des Staatsrafts abschaftlt. "Die Fabrifation und der Honde mit Wassen ist vollig freigegeben. Etitenne Arago ist zum Maire von Paris, Floquet und Brisson sind zu seinen Abjunkten ernaunt. Steenackers übernimmt die Direktion der Telegraphen. Eine vollständige Amuessie für alle politischen Berbrechen und Verzechen ist ertassen.

Die Commission für bie Nationalvertheibigung besteht aus fammtlichen Ceputirten von Paris, Rochefort eingerechnet. Trochu ist Borsisenber, Favre bessen Gelber vorben." Die Drbuung ift nirgends gestört vorben."

Thiers hielt fich fchlau gurud, er mußte wohl, bag bie neue Regierung bon turger Dauer fenn murbe, und fparte fich fur bie Orleans auf. Lebru Rollin wurde nicht gewählt, sen es baß man ihn in der Eile vergessen hatte, oder daß er seit seiner Ueberwerfung mit Rochesort an Popularität eingebüßt hatte.

Ueber bie neuen Regenten gaben bie Blatter folgende Rotigen: Jules Faure murbe am 21. Marg 1809 gu Egon geboren und ftubirte ju Paris mabrend bes Ausbruchs ber Julirevolution bie Rechte. Urfprunglich Abvofat ju Lyon, fiebelte er als folder 1836 nach Paris über. Rach ber Februarrevolution murbe er Beneral= fefretar im Ministerium bes Innern. Bum Abgeordneten bes Departements ber Loire ermablt, gab er feine Entlaffung als Beamter. 3m Jahre 1849, im Departement ber Rhone gemabit, murbe er einer ber Fuhrer ber bemofratifchen Partei und nach ber Mucht Lebru Rollins (13. Dai 1849) Rebner ber außerften Liufen. Der Staatsftreich vom 2. Dezember entfernte Favre fur fechs Jahre aus bem politischen Leben. In bie Rammer gewählt, verweigerte er ben Gib. 1858 murbe er in Baris jum Abgeordneten gemählt, wo er anerfannter Führer ber Opposition ber "Fünf" wurde. Er war ber Sauptvertheibiger Orfini's. 1863 nahm er, obgleich auch in Baris gemablt, für bas Departement ber Rhone bie Bahl an. 3m 3abr 1869 unterlag er in feiner Geburtsftadt gegen ben fogialiftifchen Randibaten Raspail. Er wurde in Paris gegen Rochefort mit 18,267 gegen 14,503 Stimmen gemabit.

Gambetta, welcher das Ministerium des Innern übernommen hat, ift zu Cahors om 30. Oktober 1838 geboren; seit 1859 war er Abvolat in Paris. Er wurde populär bei Gelegenheit der Subscription für das Baudin-Monument. Im Jahre 1869 wurde er als Candidat der "Unversöhnlichen" in Paris und Marseille gewöhlt und nahm sür letzters an. Er ist ein Jude.

Lefio, jest Kriegsminister, geboren in Lesneven am 2. November 1804, Zögling der polytechnische Schule, fampfte in Afrifa; Brigadegeneral seit dem 12. Juni 1848. In bemselben 3ahre in die Constituante gewählt, nahm er, nachdem er in Betersburg eine biplomatische Sendung beendet, auf der Rechten Plag und unterstützte die Politit Napoleons. In die Legislative gewählt, gehörte er zu der der Republit seindlichen Mehrheit bis zu der Arennung der Rechten von der Politit des Präsidenten. Mis Quasstor wor er einer der heftigsten Gegner der Projette des Präsidenten, wurde am 2. Tezember versaftet und auszewiesen. Er lebte in Belgien und auf der Intel Jerfen und lehrte 1859 nach Frankreich zurück.

Magnin, jest Finangminifter, ift ju Dijon am 1. Januar 1824 geboren; gleich seinem Bater hittenbirethor umb später Prafifbent bes handelsgerichts in Dijon, wurde er 1863 in ben gesehgebenben Körper gewählt und stimmte mit ber Opposition.

Simon, Julius, Minister für Unterricht, ift in Lorient am 31. Dezember 1814 geboren. Er ift Jude, wurde Schüller Coussins und erseste ben eine Abstlofphie an ber Sorbonne im Jahr 1839. Am 18. Dezember 1851 wurden seine Borlefungen geschlossen, er verweigerte den Eld.

Eremieux (Justizminister) wurde 1796 gleichfalls von jübiichen Estern zu Rimes geboren. Anfangs Abvotat zu Ar, seit
1830 zu Paris. 1842 trat er in die Kammer ein und Kampste
gegen Guiget. Die Februarrevolution machte ibn zum Mitglieb der
provisjorischen Regierung als Justizminister. Am 7. Mai trat er
aus, weil er gegen die Bersolgung Louis Blanc's wegen des Attentats vom 15. Mai war. Rach dem Staatsstreich wurde er gefangen
und nach Mazas gesührt. Im Jahre 1869 wurde er in Paris
zum Abgeordneten gewählt.

Fourig on (ist Marineminister), geboren 1809, Linienschiffstabitän seit 1848, wurde in diesen Jahre zum Gowverneur von Capenne ernannt. 1853 zum Gegenadmiral ernannt, erhieft er das Direktorium der Marine zu Algier, 1859 wurde er zu einem Commando im Mittelländischen Meer berufen und zum Vieradmiral ernannt. Seit 1864 ist er Präsident der Commission für Marinearbeiten. Gegenwärtig commandirt er das französsische

ichwaber in ber Nordiee. Gine politifche Rolle hat er bisher nicht gespielt.

Darian (Minister für öffentliche Arbeiten) ift 1814 geboren. Hittenbireftor und Maire von Unieux, wurde er als Oppositions- fandidat für den zweiten Wahltreis der Loire in den gesetzgebenden Körper gewählt; bei feiner Wiedermahl im Jahre 1869 wurde ihm ein offizieller Caudidat nicht gegenüber gestellt.

Arago, Stienne, zum Maire von Paris ernannt, zu Perpignan am 9. Februar 1802 geboren, ist lester überlebender Bruder des berühmten Astronomen, Berfaster zahlreicher Schauspiele, und detheiligte sich zum den der Februarrevolution. Die lestere machte ibn zum General-Posidiertor, in welcher Stellung er die Kavaignac'schen Präsidentschaft verblieb. Am 13. Zuni 1859 stellte er sich an die Spize beszeinigen Theils der Nationalgarde, welcher sür die Aufständischen Land der Am 13. Zuni 1859 stellte er sich an die Spize beszeinigen Theils der Nationalgarde, welcher sür die Aufständischen Land dem Staatsstellt den der 1859 nach Frankrich zu der Aufstellt der nach Bedgien. Nach dem Staatsstreich von 1851 von dort vertrieben, siedelte er nach Aurin über, von wo er 1859 nach Frankreich zusichlicherte. Die Abhunten des Maires, Brisso nach Frankreich zu klassen der klassen

Die Männer der neuen Regierung waren theils noch republitanische Berühmtseiten aus der Februarrevolution 1848, wie Garnier Pages, E. Argo, Erseinutz v., fehris jingere Emporfömmlinge von der äußersten Linten wie Rochesort, Favre, Jerry z. Alle wollten die Republit von 1792 erneuern und führten unaufhörtich diese Agbresahl im Munde. Auch sießen sie es an großen Worten und leidenschaftlichen Aufreizungen der Bostsmassen Worten und leidenschaftlichen Aufreizungen der Bostsmassen flechten und seidenhötern Alassen, der Schand, der Bourgeoisse und das fablischen Rassen, der besigende Sand, der Bourgeoisse und das fatholische Landboult wollte nickts von ihnen wissen.

Fapre batte por bem Rriege benfelben perbammt und jest nahm er ihn felber auf und berfprach ihn energifcher gu führen als Rapoleon. Um bie Bertheibigung pon Baris und gang Franfreich ju bestreiten, murbe wieber eine Anleihe von zwei Milliarben becretirt. Man mußte erichreden, wenn man nachrechnete, mas Grantreich icon für fein zweites Raiferreich bezahlt batte, und in Ausficht nahm, was ihm nun wieber bie britte Republif toften wurbe. 1. Mara 1848 erforberte bie frangofifche Staatsiculb eine jabrliche Berginfung bon 248, Millionen Francs. Die Binslaft flieg bereits 1856 auf 284,6 Millionen, 1865 auf 403,0 Millionen und ift im Bubget pro 1870 auf 539, Millionen veranichlagt. Die neue Anleibe von 805 Millionen vermehrt bie Binglaft abermals um 24.1 Millionen, in Rapital veranschlagt beträgt baber jest ber Schulbenbeftand Frantreichs 16 Milliarben Francs. Der Rrimfrieg toftete Franfreich 1722 Millionen. Der italienische Rrieg 447, bie Rriege in Ching und Codbinding 196, in Merifo 363, bie Befetung Roms 150 Millionen. In Franfreich felbft mar bie Republit nur wieder gleich ber Abwirbelung einer gefprungenen Saite ober gleich bem Fieberparogismus, in welchem eine ichleichenbe Rrantheit enbet. Die beiben erften frangofifchen Republifen enbeten in berfelben Art einen unerträglich geworbenen Buftanb, bauerten aber felbft nicht tange. Die Abwirbelung borte auf, fobalb bie neue Saite aufgezogen mar, bem Enbe bes unertraglich geworbenen Buftanbes und ber republifanifchen Rrife folgte wieber ein neuer erträglicherer Ruftand in einer neuen Mongroie. Cavaiange batte gefagt: Die Frangofen taugen nicht gur Rebublit, fie murben im Rothfall Sanswurft I. jum Raifer ausrufen, nur um wieber einen herrn zu bekommen. In ber Corruption von Paris hatte die Republit nur die Bebeutung eines furgen Sceneuwechsels, weil man bort immer etwas Reues haben will. Die mobifhabende Rlaffe fürchtete, von ben Rothen geplundert zu werben. In ben Brovingen hatte bie tatholifche Landbevolferung feine Luft gur Republit

und war, wie turg vorher das Plebiscit bewiesen hatte, monarchisch gesinnt. Sie sah sich betrogen, weil ber Kaifer dem Papft nicht mehr ichützte, gab aber weniger ihm als dem liberalen Ministerium Ollivier Schutd.

Die neue Regierung nannte sich beschieben und jugleich bebeutungsvoll die Regierung ber nationalen Bertheibigung, um sich mit der Gre Franteische zu identisieren. Hit sie gleich Frieden geschlösen und Elfaß und Lothringen abgetreten, so wirden alle monarchischen Parteien sie für seig und ehrloß errfart haben. Hit sie sich eine der ib durch eine constitutiernde Bersammlung wollen legitimiren lassen, so wirde sie durch eine monarchische Webrteit gestürzt worden seyn. Sie wollte aber sortregieren. Obegetich sie wissen wird bei ber die eine monarchisch sie wissen die wollte aber sortregieren. Obegetich sestürzt worden seyn. Sie wollte aber sortregieren. Obegetich sestürzt worden seyn. Sie wollte aber sortregieren das erschöpfte Kranteich nicht lange würde schieden tonnen und daß sie nach Beendigung des Krieges ohne Zweisel burch eine neue monarchische Regierung gestürzt werden würde, so wollte sie doch die turze Beschens zu übrem Ruhm und vielleicht auch zu sonstiegen Progenten recht ausnutzen.

Ihre Mitglieber waren soft burchaus Abvotaten. Der Reveille schrieb im November einen Artikel: Nur Bobotaten! und rechnete gusammen wie viel berfelben jest in Frankreich regierten: "Se besinden sich in ber Regierung ber National-Bertheibigung sechs Ibvotaten, nämlich: Bicard, Eremieux, Arago, Jules Favre, 3. Ferry und Gambetta; außerdem sind bie vier Regierungs-Settetäre Abvotaten. Bon den Ministern sind sechs dem Parister Barreau angehörig; außerdem sungiren in den höheren Ministerial-Bossen neun Abvotaten. Der Poligiehrösett und sein General-Settetär sind Vbbotaten; unter den mit außerodentlichen militärichen und politischen "Bossen sich in die Departements gesendeten Regierungs-Commissionen besinden sich die er vierundzwonzig Abvotaten. Der neugebildete Staatsrath besteht ausschließissis aus Abvosaten, die zum Theile sogar sehr imperialssisch gesinnten Familien

Sie bedienten sich daßer der Proflamationen, der Defrete und der Presse, um das Woft in die nötsige Wuth gegen die Deutscheine sineinzuschesen. Die Niederlagen wurden nur als solde des Kaisers bezeichnetz, wenn erst das Bolf ausstehe, sen nichts mehr zu sürcken.

Die Kaiserin Eugenie entwich noch in berfelben Racht, in werder bie Republit proflamit wurde, seimlich aus Parai's und lam glüfflich nach Belgien, nachbem sie schon vorher alle ihre Kostbarteiten heimlich aus Frankreich hatte wegbringen lassen. Die Prinzeß Clotilde begab sich zu ihrem Gemahs, dem Prinzen Naposeoniben sont machen waren die Napoleoniben sort, so waren auch die Orfeaniben sich nach Die Prinzen von Joinville, Aumale und Chartres tamen nach Paris, machten bem neuen Minister Favore ihre Ausbartung und baten, Paris vertseibigen zu heisen. Der Minister meinte aber, ihre Gegenwart in Paris tonne misbertlanden werden, und beransakt sie wieder abzureifen.

Das ofsizielle Journal brachte die Mittheilung: Die umfangreiche Correspondeng der faijerlichen Familie mit zahlreichen Personlichteiten der Zetzeit ist durch die Fürsorge des Polizeltwäselten an der Gränze angehalten worden. Diese Correspondeng gehört der Geschichte an. In Folge bessen hat der Minister des Innern eine Commission eingesetzt, der das Mandat geworden ist, diese mertwürdigen Dotumente zu sammeln, zu slasssigieren und ihre Beröffentlichung vorzubereiten: die Herren de Keratry, Polizehräsetz, Präsident; A. Luvertujon, Vicepräsident; Estancelin,-ehemaliger Deputirter; Gagneur, ehemaliger Deputirter; André Cochut.

Die neue französische Republit wurde von der nordameritanischen Union, von der Schweiz und von Spanien anertannt. Dagegen ertfärte die Nordbeutische Alle. Zeitung am 3. September: "Nach französischem Staatsrecht ist für Deutschland die Regierung im Hoefe de Ville eine vollständige Rull." Und die Kreuzseitung: "Die zur Zeit und den Gesehe des Staats- und Völlerrechts allein berechtigte und von Deutschland anersonnte Regierung ist die des Kaiters Napoleon; Foure und Conforten erstlitzen für Deutschland als Regierungsgewalt gar nicht." — Dord Lydons, der englische Gesandte, blieb in Paris, ohne daß England die neue Regierung ofsigiell anersant fätte. Deshald beschenungling zules Foure die Einberusung einer französsischen Nationalversammlung von 750 Mitgliedern, welche die Republis legitimiren sollte.

General Trochu, dem die Besestligung und Verthetbigung von Paris anwertraut war, schient es ehstich gemeint zu soken, sucht und ber schient generalt zu soken, sucht und der Allegen und der schientschaften und schientschaften und schientschaften und schientschaften und schientschaften und kanten und der schientschaften und der schientschaften und der schientschaften und der schied und dem kanten und der schied und der schied und der schiedung der schiedung

wohnte er (als Nojutant bes Marichalls Bugeaud) bei. 1851 war er bereits zum Dertiflieutenant aufgeridt. Wir sinden ihn nach biefer Zeit als Kabinetskeft bes Kriegsministers in Paris wieber, Im Krimftiege wurde er oft genannt. Einige Zeit nach der Schlacht an der Alma, die er mitmachte, erfolgte seine Ernennung zum General und Kommanbanten einer Brigade. An der Spize biefes Truppentorps wird er (am 8. September 1855) bei dem Angriffe auf die vorgeschobenen Werte von Sebastopol durch eine Granate schwere verwundet. Im italiensischen Kriege von 1859 leistete er als Divisionsgeneral, namentlich bei Sosserin, deremals wichtige Dienzle. In zu einem größern Aufm gelangte er erst, wie oben sichon hymert vourde, durch die sparie krieft vourde, durch die sparie krieft vourde, durch die sparie krieft des Französlichen Hereneiens in einer Flugschrift, die ihm die Ungnade Napoleons zuzog, aber die Uchtung der Armee erwoard.

Alles tam ihm barauf an, bie anarchifden Elemente in Baris ju befchamen. In feiner Proclamation an die Barifer fagte er: "36 forbere bon ben Ginwohnern, bag fie burch bie moralifche Autorität bie Sigfopfe magigen, bie feiner Bartei angeboren und bas öffentliche Unglud nur ausnuten wollen, um abideuliche Belufte au befriedigen." Dan migberftand ihn und er fab fich veranlaft, in einem öffentlichen Schreiben bie Barifer gu belehren. Darin fagte er: "Der Bebante, Die Ordnung aufrecht ju erhalten unter bem überwiegenden Ginfluß bes Patriotismus, ber Ehre und ber Ertenntnig ber augenscheinlichen Gefahr bes Landes, erfüllt mich mit hoffnung. Aber bie Aufgabe ift fcmierig und ich tann fie nicht lofen ohne Sulfe aller berer, welche ben Glauben und bas Bertrauen haben, bon benen ich bier offen rebe. Das habe ich bie morglifche Sulfe genannt. Aber es fann ein Moment tommen, in welchem Baris in feinem gangen Umfang bedroht und belagert wird und bann jener befondern Rlaffe bon Sallunten preisgegeben ift, bie in ber erichredten Stadt umberirren, wir find verrathen! rufen, in bie Saufer eindringen und plundern. Das habe ich ben

rechtschaffenen Leuten an's Serz legen wollen." In dem durch und durch sittlich verpesteten Paris von der Moral einen Beistand hoffen, war freilich eine Selbsttäuschung, gereichte aber dem General zur Ebre.

Die Mittel gur Bertheibigung bon Baris maren nicht fo gewaltig . als man immer gebrahlt batte. Wenn auch Balitao bem Bolte Baffen ju geben verweigert hatte, fo glaubte man bamals boch noch allgemein, die Regierung habe in Paris allein noch zwei Millionen Gemehre porrathia. Die neue republitanifche Regierung hatte feinen Grund mehr, bem Bolfe bie Baffen gu bermeigern, aber es waren berfelben überhaupt nicht mehr als 30,000 vorhanden, wie Trochu ber ungebulbigen Menge befennen mußte. Man rief nun in aller Gile noch alle Truppentheile, bie bon ben beiben großen frangofifden Armeen irgend noch übrig maren, nach Baris. Es mar aber nur noch ein fleines Corps unter General Binon übrig, ber ju Mac Mabon hatte ftogen wollen, aber ju fpat gefommen war und jest nach Baris umfehrte. Außerbem murben alle Mobilgarben bom Lande, foweit es moglich mar, noch nach Baris beichieben. Desgleichen bie Feuerwehrmänner bon allen Orten ber. Man zweifelte jeboch billig, ob biefe ungeübten Mannichaften bie große Sauptitadt ernitlich murben pertheibigen fonnen.

Mehr Werth legte man auf die bereits vorhandenen Besessignerk von Paris und juchte sie noch in der Eile zu verstärten. In ber Mitte des Nugust berichtete die "Patrie" über die Bessessignung von Paris". Die Armitung der 17 Forts ist beinahe vollendet; es wird daran gearbeitet, sie mit dem Hauptplage durch unterirdische Orahsteitung in Berbiidung zu sehen. Der Admiral da Roncière la Noury wird das Commando über diese best Einen Westellung zu sehen. Dood Schissandiere von der Flotte sind unter seinen Beseich gestellt. Im Fort Mont-St.-Valdrien sind seit einigen Tagen die brei Batterien der Wobligarde von Verfalltes. Die Fortiscationsarbeiten werden eistra betrieben: 12,000 Arbeiter sind daa unaerseiten werden eistra betrieben: 12,000 Arbeiter sind daau anaerseiten werden eistra betrieben: 12,000 Arbeiter sind daau anaer

ftellt; fie arbeiten unter ber Leitung bes Generals Chabaud-Latour, ber bie Ingenieure Alphau und Belgrond unter fich bat. Bor ben groken Eingangen, wo bie Ummaurung unterbrochen ift, werben Erdwerte aufgeworfen. Bor ben brei großen Thoren bon Bercy, b'Stalie und b'Orleans vollenden mehrere 100 Arbeiter bie Trancheen, in Rurgem wird man bas Mauerwert für bie Rugbruden berftellen; bie fleinen Gingange swifchen ber Strafe nach Berch und ber nach Orleans werben geichloffen. Die Beidute fur bie Balle find bereit; es find lauter 3molfer aus ben Giegereien von Strafburg und Touloufe aus ben Jahren 1846 und 47. Auf jebe Baftion fommen 8 bis 10, außerbem werben bie Thore und Musgange mit ichmeren Festungsgeschüten befest. Jedes Thor mird von Baftionen und Cavalieren vertheidigt, beren Feuer fich freugt. Die brei Forts von Montrouge, Bicetre und Iffn verftarten noch bie Bertheidigungsmittel ber Befestigung. Der Festungsrapon ift au 250 Meter beftimmt, es ift Befehl gegeben, bag auf biefem Terrain alle Baulichfeiten weggeräumt werden fonnen."

Die Presse von Paris verrieth die sieberhafte Stimmung der Bewölkerung. Diese bewegte sich zwischen den Getremen der Freigheit und der Prahlerei und ließ verständige Ueberlegung und ruhige Besonnenheit salf gang vermissen. "Shlimmer noch schreie und damals aus Paris, als die wirklichen Turcos, sind die Turcos der französischen Presse, des Solit, des Gaulois und wie sie alle seizen mögen, die Frankreichs ebtere Gesühle seit Jahren verresteten, mit alleiniger Ausnahme des Temps alleusalls, der sich ein einigermaßen würdige Haltung bewahrt hat. Bergebens sucht man in diesen Organen der össenklichen Weinung nach einem Leitartiset, welcher die Lage mit Ernst und Verständiesse, dach nur annähernd wahre das nur versuchte, vergebens nach einer, auch nur annähernd wahrschstigen Schliberung der Justände, vergebens and eingesenden Versichten vom Kriegssschauplage. Nichts als abgerissen Veisen, voll Läge und Entstellung und jogenanntem Esprit, bessen Frivolität

erbarmlich ichlecht zu bem tiefen Ernfte ber Lage pakt. 2Bo moglich noch ichlimmer machen es bie fleinen illuftrirten Rriegsblatter. 218 ob es ihnen barum ju thun mare, Die Unmiffenheit ihrer Landsleute bis gur außerften Boteng gu fleigern, verwirren fie ihren Ropf mit Schlachtenbilbern ber abenteuerlichften Art. In ihnen allen merben bie Frangofen natürlich als Sieger bargeftellt unb. um bas Gelb für neue Bolgidnitte ju fparen, bruden fie bie alten aus ber Beit bes italienifden Rrieges ab und laffen die Breugen in öfterreichifder Uniform von Reuem burchprügeln. . . . Die anderen, Die hober gebilbeten, benen nachgerabe 3meifel an ber Unüberwindlichfeit bes Ruaventhums auffteigen, traumen nur mehr von Rache. Edmond About ift allerbings nicht bie Quintelleng frangofifden Geiftes und Charafters, aber wie er, benten boch Millionen feiner Landsleute über bas teutonische Ungeziefer', welches nur fur Raub und Blunberung Ginn habe', und bas man gertreten muffe fur immer und ewig. Dag ein Schriftfteller Derartiges ju ichreiben, ein Blatt es au druden magt, geuat für bie bobenlofe Berfommenbeit bes frangofifden Boltscharafters. Solde Robbeit bes Gebantens, in folder Sprache porgetragen, murbe in folder Beit feine andere Saubtstadt von bem gemeinften ihrer Bintelblätter bulben. About aber wird gelefen, bewundert, beflaticht. Die Journale verlangen bie Beröffentlichung ber Abreffen ber Deutschen, welche eine Aufenthaltsfarte erlangen, die, wie das Pays fagt, fich in ein Todesurtheil vermanbeln foll. Die Journale machen es Jebermann gur Bflicht, gurudbleibenbe Deutsche öffentlich ju benunciren. Eros ber jo fritifchen Lage gibt man fich noch immer Traumereien über frangofische Invafionen in Deutschland bin. Ginige Freischugen haben ben badifchen Boben betreten und, wie beute verlautet, folge ihnen General Dougn mit etwa 100,000 Mann, welche er um Inon gesammelt, auf bem Fuge. Un biefen toloffalen, acht frangofifchen Unfinn tnupft fich eine gur Stunde noch geheime Orbre bes Rriegsminifters und ein bon ben Marichallen gefaßter Blan, welche ich von gang guverfichtlicher Seite

erfahre. Die Orbre betrifft alle privaten Frachtichiffe: es wird ihnen geboten, Die frangofischen Ruften nicht zu verlaffen und fich bereit ju halten, ju einer gegebenen Beit in ben Safen von Breft und Cherbourg einzulaufen. Der Plan begieht fich auf bie Mugichiffung eines frangofifchen Rorps an ben norbbeutichen Ruften. Die mit fo viel Geräusch verfundete, beabsichtigte und noch immer besprochene baltifche Expedition ift nicht aufgegeben, sonbern wirb im Begentheil mit Gifer porbereitet! Sobald ber Reind eine gute Operationslinie aufgegeben haben wird, wurden fich bie im Weften gerftreuten Truppen in Breft und Cherbourg einschiffen, General Trochu Baris verlaffen und beren Subrung übernehmen, um bie Bombarbirung Straftburgs an Berlin gu rachen!! Das traurige Schidfal Stragburgs, welches burch bie unverzeihlichen Gunben Rapoleons io ichmer beimaefucht wird, erreat hier allgemeines Ditleib und eine rafende Buth. Bie febr bie Bermuftung ber elfaffifchen Saubtitabt gerabe burch ichmabiiche Trubben, bie gewiß bas alte Bolfelied ,Strafburg bu munbericone Stadt' fingen, auch betrüben mag, fo tann man fich boch nicht bes Lachens über bas tomifche Gebahren ber Parifer enthalten. In ber That verlangen fie gleichfam bon ben Deutschen, lettere mogen mit Rinberflinten, holgernen Gabeln und Papierkanonen Rrieg führen. Und ba fich bie beutichen Benerale nicht bagu berbeilaffen, merben fie von ber Breffe als ,von ber Solle ausgespudte Ungeheuer, feige und elende Morber' gebrandmartt. Der Belagerer Strafburgs, General Werber, wird bon ber Preffe als ,vogelfrei' erflart, und ein Blatt will fogar eine Subscription eröffnen, um benjenigen glangend gu belohnen, ber bes ,Raubers Werber' lebenbig ober tobt habhaft wirb. Da= neben bemerft man noch eine Denge anderer Spake, Die beutlich barlegen, bag ber nach ben Tagen von Worth verschwundene vesprit blagneur« ber maboleonischen Frangolen wieder in boller Bluthe fteht. Go wird heute behauptet, Ronig Bilbelm mare mahnfinnig und bemaufolge von Barennes nach Berlin beforbert worben; fo tosportirt man einen Wechfel von einer Milliarbe, traffirt von Bismart auf Louis Rapoleon, welchen frangöfiche Blätter an Wishelm giriren mit der Vitte: ber "König von Preußen möge für hefe Milliarbe 500,000 Kabaver als Tünger in Frantreich sassen, weil bem Lanbe Guano-Tünger mangle."

In der "Patrie" las man, die Preußen ftünden mit den letzten oceanischen Wischen auf gleicher Culturstufe. Um sie zu vertilgen sorberte der Gaulois die Regierung auf, dem Erfinder einer Maschine, die ihre Bernichtung bewirfen könne, den Preis von einer balben Million zu versprechen.

Das "Neue Wiener Tagblatt" schreibt: Der Halbnarr Felix Phat hat vor einiger Zeit eine förmliche Subscription ausgeschrieben, um eine Ehrenslinte zu beschaffen für Denzeinigen, der den König von Preußen erschießt. Wir haben dem wahnstemigen Borschlag, der dem Bölserecht und der Moral gleichmäßig in's Gesicht schlägt, teine Bedeutung beigefegt; nun wird aber aus Paris gemeidet, daß nicht weniger als 4916 Personen Summen bis zu 5 Centimes (zwei Kreuzer) gezeichnet haben.

Debout, les enfants de la France!
Les Germains bravent les Gaulois,
Allons punir leur insolence,
Allons leur imposer des lois!
Dans ton linceul, vieux Charlemagne,
Tressaille en voyant tes enfants,
Les Français vont en Allemagne
Livrer des combats de géants!
En avant et marchons sans trève,
Suivons un illustre chemiu;
De nos aigus réalisons le rève

Allons de Paris à Berlin!

Jéna, Fleurus et Jemmappes.

O grands noms devenus français,
Pour nous, vous serez des étappes,
Vous verrez de nouveaux succés!

Tout en chantant la Marseillaise,
Avance peuple souverain,
Demain tu comperas à l'aise
Sur les deux rivages du Rhin!
En avant et marchons sans trève,
Suivons un illustre chemi,
De nos aïeux réalisons le rève
Allons de Peris à Berlin!

Le Rhin que dans votre arrogance, Vous nommiez le Rhin allemand, Va colorer sa robe immense A la pou; pre de votre sang! Il va réféter dans son onde, Le visage noir du Turco, Il va voir ces vainqueurs du monde Qu'on disait morts à Waterloo! En avant etc.

Unter ben Berbannten, bie nach Paris zurudfehrten, befand fich auch Bictor Hugo, ber berühnteste unter ben frangofischen

Dichtern ber Reugeit, welcher fich fogleich anmaßte, im Ramen Frantreichs einen Aufruf an Die beutsche Ration ju erlaffen. Derfelbe Dichter hatte icon bor vielen Jahren einmal "Die letten Tage eines Berurtheilten" gefchrieben und trot aller Gitelfeit und Brahlerei, mit ber er biegmal ju ben Deutschen fprach, tonnte man boch biefelbe Todesangft jest verwirklicht feben, bie er bamals nur fingirte. Sier nur einige Stellen feiner im "Rappel" abgebrudten Rebe: "Dentiche! ber jest mit euch fpricht, ift ein Freund. Baris gehört ebenfo euch als uns. Berlin, Bien, Dresben, München, Stuttgart find eure Sauptftabte, Baris ift euer Centrum. In Baris fühlt man ben Bergichlag von Europa. Paris ift bie Stadt ber Stabte. Baris ift Die Stadt ber Meniden. Baris ift nichts anderes, als eine ungeheure Gaftfreundichaft!" Dit fo etwas prabit ber Frangofe, in. bem Angenblid, in welchem alle Deutschen aus Baris und Franfreich völferrechtwidrig vertrieben werben. Der ichwülftige Rebner fahrt fort: "3wei Rationen baben Europa gemacht, Franfreich und Deutschland. Deutschland ift fur bas Abendland, was Indien für das Morgenland, eine Art von Urgroßmutter. Bir verehren fie. Aber was foll das beigen? Deutschland hat Europa errichtet burch feine Ausbreitung und Franfreich burch feine Ausftrablung (!?) und - Deutschland will beute Frantreich vernichten? Deutschland murbe Europa pernichten, wenn es Frantreich verftummelte. Weshalb biefe Inpafion? Weshalb biefer wilbe Unfturm wider ein Brudervolf? Bas haben wir euch gethan? Rührt biefer Rrieg von uns ber? Das Raiferthum hat ihn gewollt, bas Raiferthum bat ihn gemacht. Es ift tobt. Wir haben nichts gemein mit diefem Leichnam. Wir find die frangofifche Republit. Unfere Loofung ift: "Freiheit, Gleichheit, Bruberlichfeit!"; wir fcreiben auf unfer Banner: ,Bereinigte Staaten von Europa! Wir find daffelbe Bolt, wie ihr. Wir haben einen Bercingetorig gehabt, wie ibr einen Arminius gehabt babt. Derfelbe brüberliche Strahl, ein Bug behrer Ginigfeit, gieht burch bas beutiche Berg und burch die frangofifche Seele, - Ihr wollt Baris mit Gemalt nehmen! Aber wir haben es euch immer mit Liebe angeboten. 3mingt nicht ein Bolt, bas euch jederzeit mit offenen Armen entgegentam, feine Thore bor euch ju verfchließen! Bebt euch feinen Muffonen über Baris bin! Baris liebt euch; aber Baris wird euch befämpfen. Baris wird euch befämpfen mit ber gangen formibabeln Majeftat feines Ruhms und feiner Trauer. Baris, von fold brutaler Bergewaltigung bebroht, tann ichredlich werben. Deutsche, Baris ift fürchterlich. Werbet nachbenflich bor Baris! Alle IImbilbungen find ihm möglich. Seine Schmache gibt euch ben Dagftab für feine Energie; man ichien ju fchlafen, man erwacht, man gieht bie 3bee aus ber Scheibe wie ben Degen, und biefe Stabt. bie geftern noch Subaris mar, tann morgen Saragofia febn. Auf biefe Stadt, bie uniculbig ift an biefem Rriege, auf biefen Borort, ber euch nichts gethan bat, ale bag er euch feine Aufflarung geaeben. auf biefes ifolirte, ftolgverzweifelte Baris wollt ihr beranfturgen, ihr, eine ungeheure Mord- und Schlachtwelle! Und bas mare euere Rolle, ihr tapfern Mannen, ihr großen Golbaten, bu rubmreiche Armee bes ebeln Deutschland! D. bentt nur nach! Das 19. 3ahrhundert follte biefes ichauberhafte Bunder feben: eine Nation, erft gefittet, nun wild, bie Stadt ber Rationen gerftorenb: Dentichland Baris auslöschend, Germania bie Art erhebend über Gallien! Ihr, Die Nachfommen ber teutonischen Ritter, folltet fo unehrenhaft Rrieg führen, folltet biefe Menfchen- und Ibeengruppe außrotten, beren bie Welt bebarf, folltet bie organische Stabt vernichten, Attila und Marich wieber erweden, Die Berbrennung ber Bibliothet ber Menichheit nach Omar's Beifpiel erneuern, bas Stadthaus rafiren, wie die Sunnen bas Capitol rafirt haben, Rotre-Dame bombarbiren, wie bie Turten einft bas Barthenon; ibr folltet ber Belt bas Schaufpiel geben, bag bie Deutschen wieber Banbalen geworben, folltet bie Barbarei fenn, bie bie Civilifation enthauptet. Rein, nein, nein! Wift ihr, mas ein folder Gieg fur ench bedeuten murbe? Er murbe euere Schmach bedeuten. 24ch! Fürmabr! Riemand tann baran benten, euch ju ichreden, Deutsche, großherzige Armee, muthiges Bolt! aber man tann euch belehren. Und bann ein lettes Bort. Baris, ju Boben gefchlagen, bann aber unterftunt bon bem gangen wieber aufgerichteten Franfreich. fann fiegen und murbe fiegen und ibr murbet biefen Weg, ber icon Die Belt in Unmuth verfett, ju eurem Untergang betreten haben. Lofdt für alle Falle bie Worte Berftorung, Bernichtung, Tob' aus! Rein, man gerftort Paris nicht. Ja, gelange es auch, mas fcmer ift, es materiell ju gertrummern, fo murbe man es moralifch nur erhöben. Indem ihr Baris einaschert, murbet ihr es beiligen. Die Berftreuung ber Steine wird bie Berftreuung ber 3been gur Folge haben. Gebt Baris ben vier Winden preis, ibr merbet nur erreichen, baf iebes Rornfein biefer Aiche Rufunftsfaame wirb. Diefes Grab wird ichreien : Freiheit, Gleichbeit. Brüberlichfeit!"

Die ohnmächtige Brablerei und zugleich friechenbe Schmeichelei und Bettelei, Die gange befoffene Phrafeologie biefer Rebe macht ber frangofifchen Nation, fofern fie bon ihrem anerkannt erften Dichter berrührt, wenig Ehre. Aber mas ift bas auch fur ein Dichter und warum haben ihn bie Frangofen vergottert? Aus feinem anbern Grunde, als weil er in feinen Dichtungen ben tiefften Abgrund nationaler Corruption aufgeschloffen bat und eine Berfonifitation bes Nationaldarafters in feiner ichlimmften Entartung geworben ift. Gin feiler, eigennütiger und eitler Sofling unter Ludwig Bhilipp, bon bem er fich jum Bair bon Franfreich ernennen ließ, mabrent er qualeich wegen Chebruchs einen argerlichen Broges por ben Berichten batte, fpielte er fpater ben Republitaner, ben Stoiter. Es mare nicht ber Dube werth, bon feinen fcmutigen Dichtungen zu reben, wenn biefelben nicht von gang Franfreich bewundert und berichlungen worben maren. In ihnen hat fich eben jenes innerfte Bofe bes galloromanifden Charaftere abgespiegelt.

wie früher in Boltaire. Hugo ift ber große Maler bes Lafters, aber er führt ben Pinfel nicht mit sittlicher Entrustung, sondern mit innigstem Wohlbehagen am Laster.

In feiner berühmten Lucretia Borgia ichilbert er ben Beroiemus eines Beibes, welches als Tochter eines Papftes gugleich beffen Buhlerin ift, jugleich mit ihren Brübern buhlt, por feiner Schandthat jurudichaubert und Gift mifcht, vom Dichter aber als ein innerlich bennoch ebles Wefen aufgefaßt wirb, fofern fie als Mutter in ihren eigenen Sohn verliebt feine Unfculb als Argnei und Gubne für alle ihre Frevel einnehmen will. - Gin zweites 3beal Sugos ift Marion be Corme, Die fich bem Bachter breisgibt, um ihren Beliebten aus bem Rerfer ju befreien und bann mit biefem Beliebten lange verhandelt, ob fie auch recht baran gethan habe? Neben bem efelhaften Beroismus biefer Beiber malt uns Sugo feine mannlichen Belben gang fo aus, wie fie uns aus ben Regimentern ber Turcos entgegengrinfen. Gein San bon Island ift bas graufamite Scheufgl, fein Bug Jargal ein affengrtiger, lacherlicher und gugleich tigerartiger, im Blut und unter ben Leichen ber meifen Race fcmelgenber Reger; fein Tribulet ein budliger Sofgwerg, gleich hafilich an Leib und Seele, voll Bosheit und mahnfinnigen Saffes.

Die biabolischeste unter allen seinen Dichtungen ist aber ber Roman Notre Dame. Bekanntsich repräsentirt biese Kriege im Mittespunft von Paris als ein alteherwürdiger gothischer Bau noch immer die gute alte Zeit der Frömmigkeit. So sange diese Richt, ist Paris noch nicht ganz zum neuen Babyson geworden. Sie hält die Stadt noch mit dem himmel zussammen, mag auch unter ihr die Hölle noch sie heiße reglüßen. Diese schöe und her würdige Kriche nun hat Bittor Hugg sich ausertschen, um ihr imnerlich und äußertisch allen erdenstlichen Spott und hohn ausgerich allen erdenstlichen Spott und hohn ausguthun. Sein de helligen Mauern wie ein kooshafter haß stammen sich inner ihr dan die helligen Mauern wie ein Andacht an und kann nicht von ihnen lossommen. Bon innen

und außen triecht er an ihnen wie eine Spinne herum, einzig, um sie überall zu besteden. In's Innere der Kirche vertest er state derechtigten den Sündenwintel eines buhsseugen Pfassen. Bor und in der Kirche versammett er alse Ungeheurrichteiten der menschlichen Gesellschaft, Pobel, Jigeuner, Miggeburten und läst sie auf allen gobissischen Spissogen, Fenstern und Fialen hinaufstettern. Sein ganzer Roman ist eine unaufhörliche Belagerung, Eroberung und Berunreinigung des gottgeweithen Raumes. Er hätte ja seine zu Teuseln und Ussen verserten Menschen ihre verrückten Tänze und Balgereien anderwärts können ausschildlich die Kirche entweichen.

Bittor bugo ergangte feine verrudte Unfprache an Die Deutfchen burch eine zweite an bie Frangofen, worin er gegen bie Deutschen, wenn fie feinem Aufruf nicht Folge leiften wollten, Die verrudteften Drohungen ausstieß. hier nur ein paar Broben. "Wenn es," fdrie er, "fich ereignete, was unmöglich ift, bag Frantreich unterlage, fo wurde bas Maag bes Berfintens, welches es erleiden murde, bas Fallen bes Sobenmeffers bes Menfcngefclechts anzeigen. - Die Preugen find 800,000. Ihr feib 40 Millionen. Richtet euch auf und blafet fie meg! Ihr Stabte bilbet Balber bon Biden, verbichtet eure Bajonette und bu Dorf nimm beine Miftgabel. Die Schweizer Bauern hatten nur Megte, Die polnifden nur Senfen, die bretagnischen nur Steden und alles verschwand por ihnen. Rollt Felfen berab, bauft Pflafterfteine, tampft mit allem, was cuch in bie Sanbe fallt. Rebmt bie Steine unferes gebeiligten Bobens und fteinigt bie Gindringlinge mit ben Bebeinen unferer Mutter Franfreich. D Burger, in ben Riefeln bes Beges, bie ihr ihnen in's Beficht werft, ift bas Baterland. Mögen bie Strafen ber Stabte ben Feind verfclingen, bas Fenfter öffne fich muthend, die Bohnung ichlendre ihre Mobel, bas Dach merfe feine Biegel, mogen bie alten Mutter entruftet ihre weißen Saare geigen.

Mögen die Graber schreien, hinter jeber Mauer spüre man das Wolf und Gott. Eine Flammen loder überall aus der Erde, jeder Busch sein der jeder Busch sein der Jeden Mich sein der Jeden dassen der geschichten und sträuben, möge man den ungeheuern schwarzen Schwarm der zweikspfigen Geier entstiellung solcher Prahftanfreien eiger Mähnet" Es tommt bei Beurtheilung solcher Prahftanfreien nicht bios auf deren Lächerlichteit au; sie sind geradezu verrucht, wenn sie die erhodene Wiene resignöser Begeisterung annehmen. Aus einer solchen Kothseen, wie sie dem Werfasser von Lucretia Borgia und Roter Dame innetwohnt, kann nie ein heitliges Geführ entströmen. Hugos Rede gleicht nur dem gistigen Plauchen einer in ihrer Wolfus Arch einer Ghlange. Zehn verlorue Schlachten machen Frankreich nicht so viele Schanbe, als die Bergötterung Rittor Hugos.

Ein anderer, wenn auch nicht gang fo berühmter, boch feit langen Jahren in Baris beliebter und bas große Bort führenber Autor, beffen Talent ebeufo jebes fittlichen Fonds entbehrte, Gmil Girarbin meinte, Deutschland muffe jest fogleich bas große Beiibiel Franfreichs nachabmen und fich in eine Republit umwandeln. Die beutiche und bie frangofifche Republit wurden bann gleich Gins werben. Dann iprang er in bemfelben Blatte, ber Liberte, wieder au mahnfinnigen Drobungen gegen bie Deutschen über und machte ben Boridiag , ben Schwarzwald burd Mobilgarben , zwei Erbolflafchen ber Mann in ber Sand, angunden gu laffen; baun ben andern noch menfchenfreundlicheren, auf bie Breugen bie milben Thiere ber goologifchen Garten loggulaffen; als ob bie Golbaten, bie mit ben Turcos fertig geworben find, nicht auch über bie weit weniger gu fürchtenden fonftigen Brodufte ber afrifanifchen Buften Berr wurden. Der Minifter Bicard ließ in feinem Journal "ber freie Babler" bie Breugen außerhalb bes Bolferrechts erflaren. Um 16. September ichrieb man aus Baris, man verheere bie fcone Umgegend ber Stadt, auch wo es jur Bertheibigung nicht

nothig fep. Man gerftore Batber und Meierhoffe, die niemals in ben Kreis der Bertfeidigung sallen tonnen. Furchtoare Borfchlage wurden gemacht. Der "Figaro" sorberte, daß man weber die Genfre Convention noch die friegsrechtlichen Gebrüuche beodachte. Er ichlug vor, im Straßenkampfe die Feinde mit Petroleum zu besprigen, und dann Granaten zu werfen, welche die Feinde in Brand eigen. In Ermanglung von Petroleum solle man die Sprijen mit Bitrol füllen.

Die Rapitulation von Seban gab bem Riggro Beranlaffung au einer infamen Erflarung, Die allen Gefeten bes Bolferrechts und ber Ehre Sohn fpricht. Er rieth namlich, ba in jener Rapitulation bie gefangenen Offigiere frei gelaffen worben fepen, wenn fie ihr Ehrenwort gaben, nicht mehr als Offigiere gu bienen, fo follten fie getroft in bie frangofifche Urmee gurudtebren und als gemeine Golbaten ober als Freiwillige bienen. Der Rath murbe auch jum Theil befolgt. Aus einem ber "Rolner Beitung" jugegangenen Schreiben bebt bas Blatt bie Mittbeilung aus, bag ein Theil ber frangofifden Offigiere, Die auf ihr Chrenwort freigelaffen worden, mit biefem Chrenworte ein frivoles Spiel treibe und Deutschland um bie Frucht feiner Giege burch eine perfibe Auslegung ju bringen fuche. Gin Theil biefer Offigiere exercire, in Civilfleibern freilich, National- und Dobilgarben, in frangofifden Stabten ein, ein anberer aber ftebe jest auf bem Buntte, nach Algerien ju geben, um bort eine große Angabl Offigiere abgulofen und in ihrem Amte gu erfeten. bamit biefe nach Franfreich eilen und gegen bie Deutschen tampfen fönnen!

Es war ein Echaussement der Angst, theatralisch in die Seene gesetzt, um einander Muth zu machen, den niemand wirtlich besaß, außer dem raubsierigen Pöbel, dem es nur um Anarchie zu thun war und dielleicht noch einem Rest-eskrich gebliebener Soldaten. Die Prahlerei und der Schwindel siehen fich als folde nirgends vertennen. Paris barg zu viele Reichthumer, ju viele Benuffe, ju viele Lafter, ale bag man bon ber Bevolferung im Großen bie republifanifche Tugend eines alten Romers batte verlangen fonnen. Sie barg zu viele reiche und mobihabenbe, behagliche und friedliche Eriftengen, von benen es fich bon felbft verftand, bag fie lieber capituliren, als fich bem Sturm ausfegen murben. Da man vorausfah, Baris werbe mahricheinlich von ben beutiden Beeren eingeschloffen werben, ichidte bie Regierung einen Theil ihrer Mitglieber (Cremieur, Fourichon und Glais-Bigoin) als Delegation nach ber Stadt Tours im Guben, um bie Stelle ber Regierung in Baris vertreten gu tonnen, wenn Baris eingeschloffen mare, fowie auch aus ber Rabe auf bie Brovingen ju mirten. Fabre, Gambetta, Rochefort blieben in Baris. Fabre boffte, in bem raid improvifirten, republitanischen Drama bie Sauptrolle ju fpielen, mas nur in Paris möglich mar .- Belang es ihm, fich mit bem Konig von Preugen gu verftanbigen, fo mar bie Sauptaufgabe gelöst und er tonnte bie Bettelei um Bermittlung bei ben neutralen Dachten getroft bem fleinen feigen Thiers überfaffen, ber bies Gefcaft gern beforgte, nur um aus bem gefährlichen Paris auf eine anftanbige Art wegtommen ju fönnen.

Jules Favre, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten erließ am 6. September ein Runbschreiben an die Bertreter Frantereichs, worin er immer noch die Wiene annahm, als sey Frantreich undestighar, und teinen Joll breit französischen Bodens abtreten zu wollen schwur. Er übernahm also die ganze Berantwortung für die Fortishung des Kriegs, obgseich er es dem Kaiserthum zum schwerfen Vorwurf machte, eben diesen Krieg angesangen zu baben.

hier die hauptstellen seines Umlausschreibens: "Wir haben, selbst mit Bersust unserer Bopularität, energisch die Politit des Friedens vertheibigt. Wir beharren in derselben mit immer größerer Ueberzeugung. Unfer Berg bricht beim Unblid biefer Degeleien ber Menichen, in welchen bie Bluthe zweier Bolter, bie man mit etwas Bernunft und viel Freiheit vor biefen ichredlichen Rataftrophen hatte bemabren fonnen, vernichtet wird. Wir befiten feinen Musbrud, ber unfere Bewunderung malen tann, die wir fur unfere beroifche, burch bie Unfabigfeit bes Oberbefehle geopferte Armee, in ihrer Niederlage größer als in ihren brillanteften Siegen, haben. Denn, trot ber Renntniffe, Die fie von ben fie tompromittirenben Fehlern batte, bat fie fich erhaben einem gemiffen Tobe ergeben, bie Ehre Frantreichs bon bem Unflath feiner Regierung ertaufenb. Wir haben laut ben Rrieg verworfen, und unferen Refpett für bie Rechte ber Bolfer aussprechend, haben wir verlangt, bag man Deutschlaub Berr feiner Schidfale laffe. Wir wollten, bag bie Freiheit gugleich unfer gemeinichaftliches Band und unfer gemeinschaftliches Schild fen, Bill ber Ronig bon Breufen einen icheuflichen Rrieg fortfeten, ber ihm wenigstens eben fo fatal als uns fenn wirb? Will er ber Welt bes 19. Jahrhunderts bas graufame Schaufpiel zweier fich gerreißenden Rationen geben, die die Menschlichfeit, die Biffenicaft, Die Bernunft vergeffent, Ruinen und Leichname aufbaufen? Es ftebe ibm frei, er übernehme bann auch bie Berantwortlichfeit por ber Bett und ber Gefchichte! Benn es eine Berausforberung ift, wir nehmen fie an. Bir überlaffen feinen Finger breit Erbe, feinen Stein unferer Feftungen. Ein ehrlofer Friebe mare ein Bernichtungsfrieg in furger Frift. Bir werben nur megen eines bauerhaften Friedens unterhandeln. Dabei ift unfer Intereffe bas von gang Europa."

Favre drochte also theils damit, daß sich sosort Deutschland zur Republik erklären und mit Frankreig verbinden, oder daß daß bisher neutrale Ausland zu Gunsten Frankreichs interveniren würde. Eins widersprach dem andern und eins vor so unwahrscheinlich wie das andere. Favre gab dem Kaifer allein Schuld und das wor eine Lüge, denn Frankreich hatte seit 22 Jahren die Regierung

Rapoleons gebulbet und burch wiederholte Blebiscite fanctionirt. Auch bie lette Rriegserflärung gegen Deutschland bat bas gange Ministerium, ber Senat, ber gesetgebenbe Rorper und mit wenigen Musnahmen auch bie gange frangoffiche Breffe gutgeheißen und ihr jubelud jugeftimmt. Der Chaupinismus ftand in voller Bluthe. Rache für Baterloo, Rache für Sabowa fchrie bie Breffe im Chor. Satte Franfreich im Rriege gefiegt, jo murbe Napoleon pon ben Frangoien pergottert worben fenn. Man batte uns bas gange linte Rheinufer weggenommen, bie bepoffebirten Fürften von Sannover und Seffen und ben alten Rheinbund bergeftellt. Wer in gang Frankreich hatte biefen Lanberraub und biefe Ginmifchung in bie beutschen Angelegenheiten nicht gebilligt, gang naturlich gefunden und begludwunicht! Gingig weil Rapoleon im Rriege unterlegen ift, murbe er jest von ben Frangojen verleugnet, murbe ihm allein alle Schuld aufgeburbet und wollte fich bas übrige Fraufreich gern reinwaschen und nahm bie Diene ber lieben Uniduld an.

Auch Trochu erließ eine Proffamation, worin er Baris für uneinnehmbar und uniberwindig erflärte. Untflug und gewissenlos, benn sowosst Favre als Trochu konnten wissen, das bie lledermacht auf beutscher Seite wor und daß die Fortsehung des Krieges Frankrieß nur in eine noch schlismmere Loge bringen musse. Were siehen den Krieg mit dem klien echt französsischen Leichtsen und hochmust sort, mit dem ihn der Knijer begonnen hatte. Gref Bismard gad in einem Aundschreiben an die norddeutschen Gesanden den neutralen Mächten die Bolitik fund, die der König von Preußen einzuhalten gedachte. Hier die Hauptgedanken: Die der Einstimmigseit nahe Mehrheit der Bolfsvertreter, des Senates und der Organe der öffentlichen Meinung in der Presse das er oberungskrieg gegen uns so laut und nachdricklich gefordert, daß ber Muss zum Widerspruch den isoliten Freunden des Friedens seister und der Kaijer Rapokon Seiner Masselft teine Uns besten Kaijer Rapokon Seiner Masselft teine Uns

mabrheit gesagt baben burfte, wenn er noch beut behauptet, daß ber Stand ber öffentlichen Meinung ibn gum Rriege gezwungen habe. Angefichts biefer Thatfache burfen wir unfere Garantien nicht in frangöfifchen Stimmungen fuchen. Wir burfen uns nicht barüber täufchen, bag wir uns in Folge biefes Rrieges auf einen balbigen neuen Angriff von Frantreich und nicht auf einen bauerhaften Frieben gefakt machen muffen, und bas gang unabbangig pon ben Bebingungen, welche wir etwa an Franfreich ftellen mochten. Es ift Die Nieberlage an fich, es ift unfere fiegreiche Abwehr ihres frevelhaften Angriffs, welche bie frangofifche Ration uns nie verzeihen wird. Wenn wir jest, ohne alle Gebietsabtretung, ohne jebe Contribution, ohne irgend welche Bortheile als ben Ruhm unferer Baffen aus Frankreich abgogen, fo murbe boch berfelbe haft, biefelbe Rachfucht megen ber verletten Gitelfeit und Berrichfucht in ber frangofifchen Ration gurudbleiben, und fie murbe nur auf ben Sag warten, wo fie hoffen burfte, biefe Befühle mit Erfolg gur That ju machen. - Jest, nachdem man uns ju bem Rriege, bem wir widerftrebten, gezwungen bat, muffen wir babin ftreben, fur unfere Bertheibigung gegen ben nachften Angriff ber Frangofen beffere Burgichaften als bie ihres Wohlwollens zu geminnen. - An bie ernftliche Abficht ber jegigen Barifer Regierung, bem Rriege ein Enbe ju machen, fonnen wir nicht glauben, fo lange biefelbe im Innern fortfährt, burch ihre Sprache und ihre Afte bie Boltfleibenfcaft aufzuftacheln, ben Sag und bie Erbitterung ber burch bie Leiben bes Rrieges an fich gereigten Bevolferung gu fleigern und jebe für Deutschland annehmbare Bafis als für Franfreich unannehmbar im Boraus ju berbammen. Gie macht fich baburch felbft ben Frieben unmöglich, auf ben fie burch eine rubige und bem Ernft ber Situation Rechnung tragende Sprache bas Bolf porbereiten mußte, wenn wir annehmen follten, bag fie ehrliche Friedensverhandlungen mit uns beabfichtige. - In beutichem Befige gewinnen Strafburg und Det einen befenfiben Charafter;

wir sind in mehr als 20 Kriegen niemals die Angreiser gegen Frantreich gewesen, und wir haben von lehterem nichts zu begehren, als unsere von ihm so oht gesähdete Sicherbeit im eigenen Lande. Es ist eine Grausamteit der Neutralen gegen die französsische Nation, wenn sie zusalsen, daß die Partiser Regierung im Bolte unerfüllbare Hoffnungen auf Intervention nähre und dadurch den Kamps verlängere.

Fabre munichte eine perfonliche Befprechung mit Bismard und biefer empfing ihn am 19. September im Sauptquartier gu Saute-Maifon und am folgenden Tage noch einmal ju Ferrieres. Fabres Bericht barüber ift zu weitschweifig und eitel, als bag ibn ein ftreng biftorifches Wert aufnehmen barf, obaleich ber Conftitutionel bon ihm fagte: "Beldes Schidfal Franfreich auch in ben bisberigen Schlachten gehabt haben moge: es fen burch Fabres Borte gierächt; bie Annalen Franfreichs gabiten feit ber Unterrebung Rabres mit Bismard eine unfterbliche Seite mehr." - Das Ergebniß ber Unterredung mar, bag fich Fabre auf ben Baffenftillftanb, ben ihm Graf Bismard vorfchlug, nicht einlaffen wollte. Bismard erflarte fich barüber: "Als Motiv gum Abichluffe eines Baffenftillstandes murbe in biefer Unterredung beiberfeits bas Bedurfniß anerfannt, ber frangofifchen Ration Gelegenheit aur Babl einer Bertretung ju geben, welche allein im Stanbe fenn- wurde, Die Legitimation ber gegenwartigen Regierung fo weit ju ergangen, bag ein volferrechtlicher Abichlug bes Friebens mit ihr möglich wurbe. Ich machte barauf aufmertfam, bag ein Waffenftillftand für eine im fiegreichen Fortichreiten begriffene Urmee jebergeit militarifche Rachtheile mit fich bringe, in biefem Falle aber für die Bertheidigung Franfreichs und für die Reorganifation feiner Armee einen fehr wichtigen Zeitgewinn barftelle, und bag wir baber einen Waffenftillftanb nicht ohne militarifches Mequivalent gemahren fonnten. Als ein foldes bezeichnete ich bie Uebergabe ber Feftungen, welche unfere Berbinbung mit Deutschland erschwerten, weil wir bei der Berlängerung unserer Berpfiegungsperiode durch einen dazwischentretenden Wassenstillfand eine Erleichterung dieser Berpflegung als Borbedingung desselben verlangen müßten. Es handelte sich dabei um Strafburg, Toul und einige fleinere Pläge."

Mis bie Rebenregierung in Tours ben Bericht Fapres empfing, fclug fie gleich an bie große Glode und läutete Sturm burch gang Franfreid. 3hr Manifest bom 24. September lautete: "Un Frantreich! Bor ber Cernirung pon Baris bat Berr Jules Fapre ben Grafen Bismard befuchen wollen, um bie Abfichten bes Feinbes fennen gu lernen. Folgendes ift bie Erflarung bes Feindes: Breußen will ben Rrieg fortfeten und Franfreich auf ben Stand einer Dacht ameiten Ranges berabfeten. Breufen will ben Elfaf und Lothringen bis Met fraft Eroberungsrechts. Für bie Bemahrung eines Baffenftillftanbes magt Breugen bie Uebergabe bon Stragburg, pon Toul und bom Mont Balerien gu forbern. Das erbitterte Paris murbe fich eber unter feinen Trummern begraben. Auf fo unverfcamte Unfpruche antwortet man nur burch ben Rampf auf's Frantreich nimmt biefen Rampf auf und rechnet auf affe feine Rinder. - In Anbetracht ber obigen Proflamation, welche bie Schwere ber Berhaltniffe nachweist, verordnet bie Regierung : 1) Alle Bablen gu ben Gemeinberathen und gur conftituirenben Berfammlung find eingestellt und aufgeschoben. 2) Jede Gemeinderathswahl, die etwa vorgenommen werden follte, ift null und nichtig. 3) Die Brafetten merben burch Fortbeftand ber jegigen Gemeinderathe ober burch Ernennung einstweiliger Gemeinberathe Sorge tragen. Die Abgeordneten, Mitglieder ber Regierung: Cremieur, Glais-Bigoin, Abmiral Fouridon.

Auch hier wieder war gesogen. Der Berlust des Estaßes und Lothringens würde Frankreich immer noch nicht zu einer Macht zweiten Ranges herabbrücken. Auch wollte Preußen den Krieg nicht fortsehen, nur Frankreich seite ibn sort, indem es billige Bedingungen nicht annahm. Mit Recht machte man barauf aufmerfam, bie Regierung in Sours verschre mit bem Frieben, wie einst Larquinius mit ben sibgliniifden Budern. Diefer hatte bie Bucher wohlfeil haben tonnen, jogerte aber so lange, bis er fie nur noch um ben theuersten Preis erhalten sonnte.

Die Orleaniben befolgten eine faliche Bolitit, fofern fie ftatt ruhig ju marten, ber gewiß febr binfälligen Republit bes Bobels ichmeichelten, mit bem Rapoleoniben im Chaupinismus und in ber beutschfeindlichen Tenbeng wetteiferten, anftatt ibre Bartei unter ben friedlich gefinnten Frangofen gu fuchen. Schon unter ihrem Bater Lubmig Philipp hatte beffen Minifter Thiers im Jahr 1840 Deutschland bebroben burfen, ohne bagu berausgeforbert morben gu febn. Nach Ludwig Philipps Sturg hatte berfelbe Thiers, ber im Intereffe ber Orleaniben gern bas zweite Raiferreich wieber hatte fturgen belfen, bemfelben nichts bitterer vorgeworfen, als bak es nicht energisch genug gegen Preugen auftrete, Breugen nicht ben Rrieg erffare. Ramentlich im Jahr 1866 wollte Thiers ben 2. Dezember gegen Breugen begen und in Rrieg vermideln, weil, wenn Breugen Deutschland mehr und mehr einig mache, bies bie größte Befahr für Franfreich fenn murbe. Dan glaubte, Thiers ereifre fich für bie Ehre und Suprematie Franfreichs nur jum Schein, er wolle feinesmegs bem Raiferthum ju einer neuen Dachtvergrößerung berhelfen, fonbern er muniche vielmehr, bag es im Rriege unterliegen moge, bamit nach bem Sturge beffelben bie Orleans wieber gum Throne gelangen fonnten. In biefem Falle hatten aber bie Orleaniben fich gegenüber bem friegerifden Raiferthum auf eine Berfohnungs- und Friedenspolitit ftuben muffen, was fie nicht gethan haben. Man muß alfo glauben, fie maren noch mehr als Rapoleon III. felbit in ben Chaupinismus perrannt und hielten es für ben unabanberlichen Gebanten ber frangofifden Bolitit, Deutichland angufeinden. Deutschland nicht einig werben gu laffen. Das war afferbings bie Bolitit auch icon ber altern frangofifchen Könige, bor allem Ludwigs XIV. gewefen, lange bebor es einen Napoleon gab.

Much der Graf von Chambord, der lette Sprößling der ältern Linie Bourbon, als Prätendent Heinrich (, genannt, macht im Jahr 1866 in einem offenen Briefe an seine Anfänger dem zweite Kaiserthum den schweren Borwurf, daß es Oesterreich nicht gegen Preußen geholfen habe, und beklagte die Schwäche, in welche Frantreich durch die nachbeonische Politik verfest worden sey. Frantreich wirfe niemals dulben, daß vor feinen Thoren ein mächtiges Italien und ein mächtiges Deutschland entstehe.

Die Orleaniben ober die stüngere Linie ber Familie Bourkon geben nun auch ihrerseits mehrmals tund, daß sie dieselben Gestünungen begen. Aur ber Graf von Paris, der ätteste Entell Ludwig Philipps und insosen Prätendent, hat sich steit baffit verhalten. Sein jüngerer Bruder, der Herzog von Chartres, hat dagegen im Jahr 1859 an der Seite des fraugbssische heeres im piemontessischen derer Orsterreich betämpfen belsen und jowohl er, als seine Oheime, die herzoge von Joinville und Aumale drangten sich jweimal herbei, um 1870 in die gegen Preußen tämpsend Timee ausgenommen zu werden. Es wurde ihnen abgeschlagen. Joinville aber glaubte, im haß gegen die Deutschen mach sinder den wildsendschen Spanner 200, die aus Bersteden auf bete öffentlich den französsischen Wauern Lob, die aus Bersteden auf bettische Soldaten schiesen würdern wieden das Versteden auf beutsche schlacht sichen würder.

Der schlaue Thiers, ber denselben Chauvinismus jahrelang im gesetzgebenden Körper zur Schau getragen hatte, aber nur um den 2. Dezember in einen Krieg zu heben, der ihm Unglüd bringen und zur Restauration der Orleans sühren sollte, ergriss, sobalbaris vom Feind und von der Revolution zugleich bedroht var, wie er es in den Schreckenstagen von 1830 und 1848 gleichfalls gethan hatte, das hafenpanier, um seine werthe Berjon zu retten, that es aber unter dem ebrenvollen Borwande, als Gesandter der

neuen republitanifchen Regierung bie neutralen Dachte um eine Frantreich gunftige Bermittlung anzugeben. Es verftand fich bei feiner befannten Gefinnung von felbft, bag es ihm um Unerfennung ber Republit von Seiten ber neutralen Machte nicht zu thun fenn tonnte, fondern bag er nur fur bie Orleans arbeiten murbe, als für bie einzigen, welche bas monarchische Princip unter conftitutionellen Bedingungen in Franfreich aufrecht zu erhalten vermochten. Er ging guerft nach London, um von ba nach Betersburg und Wien ju geben. Beil er aber in London feine Auftimmung ju feinen Blanen erlangte, fehrte er nach Tours gurud, mo fich unterbef bie republikanifche Regierung Frantreichs niebergelaffen hatte, besprach fich bier mit beren Mitaliebern und reifte nach Wien, wo er am 23. September antam und fowohl mit Beuft als mit Andraffy Befprechungen hatte. Letteren nannte er un homme bien genereux, woraus man ichliegen wollte, ber Ungar habe ihm etwas mehr Sympathie zu ertennen gegeben, als Beuft, bem taufend Rudfichten ben Mund verichloffen. Thiers eilte fofort nach St. Betersburg, wo er am 27, im Hotel Demuth abflieg.

Unterdeß bereittet man sich in Frantreich auf die Wahlen gur constitutienden Wersammtung vor und die Charente unterstüßte die Candidatur des Herzog v. Aumase. Diefer Pring hatte sich sich so compromittier, wie sein Bruder der Herzog v. Joinville. Er hatte als Jüngling in Algerien commandirt und als er nach der Julievolution die französische Armene versassen mußte, bezeigte ihm dieselbe beim Abschied wach wie Arthurg und Liebe. Derfelbe Pring hat nachher einmal den übermüthigen Prinzen Plon-Plon herausgesorbert, jener aber aus gewohnter Feispeit sich nicht gestellt. Invenze siehen gehr Aumase sich in die Constituante wößten sassen alse war sein Programm: Ein ehrlicher Friede, Freiseit, Ordnung und Rechtschassendischen, den unserneiblichen Abtretungen gefallen, den unserneiblichen Mbtretungen gefallen, den unser ist be Schild, wir waren die Angreier. Die künstige Regierung

Frantreichs wahre die Freiheit in der conflitutionellen Horm, aber auch die Ordnung, welche mit der rothen Republit nicht verträglich ist. General welche mit der rothen Republit nicht verträglich ist. Genenhaftigkeit, Treue und Glauben im französsischen Bolte wieder aufzurichten, nachdem diese Augenden leider unter der herrichteft er Lübertlächeit, Entfittlichung und Berwildberung untergegangen sind. Mumales Programm enthielt in vier Worten alles, was Frantreich zu beherzigen hatte.

## Reuntes Bud.

## Das Borriiden gegen Paris.

Die zwei großen Hauptarmeen Frankreich's waren geschlagen, die eine in Mes eingesperrt, die andere in Sedan gesangen und nach Deutschland abgeführt. Das übermilthige Frankreich war nun ohne eine Armee, nur noch auf keine Reste regulärer Trupben, auf ungesibte Mobilgarden und Freisschapen angewiesen, die unmöglich mehr ben überlegenen Herren Deutschlands Stand halten konnten. Aber Frankreich war groß, hatte noch Festungen befest und war noch in seinem Centrum Paris underührt. Es brauchte also noch zeit, dieses auch im Unglud noch troßige Frankreich vollends zu unterwerfen.

Außer dem Keinen Corps des General Vinop, der nicht mehr nach Sedan hatte sommen können, flanden gar keine französsischen Linientruppen mehr im Helde. Vinop zog sich nach Paris zurück. Geben dahin flüchteten alle, die von Sedan hatten entsommen können. Unter diesen besamd sich auch General Ducrot, welcher in Sedan mitgesangen worden war, aber sein Schrenwort, in diesem Kriege gegen Deutschland hich mehr zu dienen, gebrochen hatte und unterwegs auf dem Gefangenentransport zu Pont a Moussion heimisch, entwisch vor. Damit wurde den französsischen Offizieren ein bösse entwischt vor. Damit wurde den französsischen Offizieren ein bösse

Beispiel gegeben, benn mas ein General magte, burften auch Subalterne magen.

Ueberhaupt offenbarte fich unter ben frangofifden Offigieren eine fittliche Erichlaffung, ein unritterlicher Beift ber Insubordingtion. Als ein Curiofum theilt bie "Rorbd. Alla, Rta." nachftebenbe Broteftation mit, Die nachtraglich bon einer Ungahl gu Stettin in Gefangenicaft befindlicher frangofifder Offiziere gegen bie Capitulation von Sedan veröffentlicht wurde. Dies Document foll burch Bermittlung eines amerikanischen Arates ber "Ball Mall Gagette" jur Beröffentlichung jugegangen febn und lautet in beuticher Ueberfegung folgendermaßen: "Stettin, 4. September 1870. Auf Grund ber in ben fremdländischen Zeitungen veröffentlichten Rachrichten und Meuferungen über unfer Berhalten, betheuern wir Unterzeichnete, Rriegsgefangene in Folge ber Capitulation von Seban, mit ber vollften Energie ihrem Baterlande ergebener Bergen, bag wir über iene Capitulation burdaus in Untenntnik gelaffen murben, und bak man uns nie über diese Angelegenheit befragt bat. Im andern Falle murben mir uns berfelben mit allen Rraften miberfett haben. Unfere Befangenichaft ift eine Broteftation gegen einen unerhörten Act, ber in ber Beltgeidichte ohne Beifpiel und beffen Bergntwortlichfeit auf feinen Urhebern laften wirb." Folgen bie Unterfdriften, an ber Spite bie Ramen ber Generale Lartique und Ducaffe. - Das genannte Blatt bemertt bagu: "Ob ein folder Protest in ber That von gefangenen Offigieren erhoben worben ift, will uns noch zweifelhaft ericheinen; vielleicht ift bas englifde Blatt muftificirt worben. Sollte aber bas Schriftftud in ber That wiber Bermuthen authentisch fenn, bann bilbet baffelbe gewiß einen feltfamen Beitrag gur Beurtheilung bes Gfprit be Corps im frangofifden Beere; einen Beitrag, ber es begreiflich ericheinen läßt, daß nach jeder Wibermartigfeit Insubordination und Unordnung unter ben Frangofen in grellfter Beife hervortreten. Wie tann man es ben Solbaten verargen, wenn fie bei Seban,

neuestens bei Strafburg u. j. w., ihre Offiziere Berrather nannten, jobald Generale und Stabsoffiziere feinen Anstand nehmen, die Anochungene ihrer Chefs in der oben geschilderten Weise zu tritifiren."

Die Sieger von Seban maricbirten, nachbem fie bie Forticaffung ber vielen Gefangenen nach Deutschland beforat batten, nunmehr unmittelbar gegen Baris. Der Ronig bon Breufen nabm fein Sauptquartier in Rheims und weilte in biefer iconen Saupt= ftabt ber Champagne acht Tage lang. Seine Rimmer befanben fich im ergbischöflichen Balaft unmittelbar neben bem berühmten Rronungsfaale ber frangofifchen Rouige. Die icone alte Rathebrale murbe fehr fleißig von ben beutiden Truppen bejucht und bewundert. - Rheims murbe wie auch Chalons au einem groken Depot für bie beutichen Truppen eingerichtet. Norboftlich von Rheims lag bie fleine Reftung Laon, welche eingenommen werben mußte. Die Uebergabe ber Stabt erfolgte am 9. September an bie 6. Cavalleriebipifiou. Rach abgeichloffener Cabitulation befekte bie pierte Compagnie bes vierten Jagerbatgillons bie Citabelle. Als ber lette Mann ber Mobilgarbe bie Citabelle verlaffen batte, fprenate ber Reind vertragsbruchig bas Bulbermagagin. Furchtbare Berftorung in Citabelle und Stadt. 95 Jager, über 300 Mobilgarben tobt und permundet.

So nach bem offisiellen preußischen Bericht. Dazu gibt ein Augengeuge im "Nouvelliste be Berviers" solgende Details: Am 8. September war die Sitadelle mit 24stündiger Frist zur lledergabe aufgesordert worden. Der Commandant wollte Widerstand leisten, erhieft aber in der Nacht zum 9. auf seine Anfrage in Paris den Bescheich, die Citadelle zu übergeben, da dieselbenicht im Berthelbigungsstand sey. Demgemäß wurden am Freiag Morgen um 8 Uhr 2 Offigiere der Mobilgarde nach dem preußischen Lager entjandt als Uederbringer der Uedergade der Stadt und bes Places von Caon. Gegen Mittag zog ein preußische

Infanteriecorps von circa 1000 Mann nebft Cavallerie als Escorte einer Gruppe höberer Offigiere unter flingenbem Spiele in Die Stabt. Ein Theil begab fich fofort nach ber Citabelle, die bis babin bon Mobilgarben befest mar. Diefe legten ihre Baffen nieber und wurden auf Barole ju Gefangenen erflart. 3m Moment, als bie Mobilgarben abgugieben begannen, erfolgte eine ichredliche Explofion. Der Bulberthurm fpraug in die Luft. Dan fagt, bag eine betradtliche Angahl Militar- und Civilperfonen, Die fich in ber Nabe ber Citabelle und in ben benachbarten Stragen befanben, mehr ober minder ichmer vermundet murben. Dader murben weggeriffen, bie Fenfter in einem großen Theil ber Saufer in Laon und felbft in Baux gertrummert. Gegen 3 Uhr traf ein erftes preugifches Armeecorps von minbeftens 20,000 Mann Cavallerie: Sufaren, Dragoner, Manen u. f. w. unter ben Mauern von Laon ein. Gin Theil befette bie Stadt: ber Reit tampirte in ben Boritabten auf ber Rheimfer Strafe, fowie langs ber Gifenbabn.

Das Public berichtete: Gestern (9. September) früh um 9 Uhr erschien eine Teputalion ber Einwohner von Loon, ber ein Copps von 5—6000 Preußen solgte, beim General Terennin, dem Gommandanten der durch Mobilgarden vertseibigten Citabelle; die Giuwohner siehten den General an, den Feind von diesem einzigen, zum Midberstand geeigneten Puntte Beste ergreisen zu lassen. Der General willigte ein und sieß die Citabelle sogat von den Mobilen räumen; als jedoch der Feind in die Feltung einzuziehen begann, ließ der brave Theremin, dessen in der Modifien in die Dust fliegen, indem er eine auf seine Anordnung vorbereitete Mine anzündete.

Mit einziger Ausnahme des Journal des Debats stimmten alle Barifer Journale, auch die ministeriellen, in die Bewounderung Theremins ein, ohne daß es auch nur einme eingefallen wäre, einen solchen Wortbruch im Widerspruch mit dem Kriegsrecht und dem Gesch ber Ehre zu sinden. Der Electeur libre, ein ministerielles Organ,

nannte die That "eine der erhadensten, welche unsterblich machen und von der sernsten Rachwell bewundert werden wird. Die France nannte sie "ein großes Egempel des Heroismus. Ein Land, wo solche Thaten geschehen, wird sich nie der sremden Inwasion beugen. Das Alterthum bietet nichts Größeres." Auch L'Etoise beige, Organ der Orleans, rühmte die That und meinte, "sie werde die Moral des fraugöstischen Boltes stäblen."

Der Borfall wurde so genau als möglich untersucht, der Peaseit von Laon und ein Abjutant Theremins verhasset und schießlich
wurde von preußsicher Seite erklärt, den Commandanten treffe feine Schuld, das Berbrechen scheine durch einen Fanatiker, einen gewissen Creviot ober den Artilleriemächter Lorio sen man hatte sagen hören, die Preußen sollten einen samosen Aanz machen, und der nachher verschwunden war), auf eigene Haust begangen worden zu seyn. Ein solcher Fanatismus läßt sich erklären, aber daß ihn saft alle Journale von Paris billigten, priesen und als Bestiptel empfahlen, bewies auf's neue, wie serne der Geist der Pariser der Civilisation steht, deren sie sich vorzugsweise zu rühmen psiegen.

Der blinde, thierifgie Racenhoß biese angebilden Träger ber Givilifation verschonte auch die Priester angebilden Träger ber Schlessing berichtete aus Paris: "Die Berfolgung aus Deutschland stammender Priester hat auch außerhalb von Paris so an Ausbehnung gewonnen, daß es den zur Flucht gezwungenen oft nur mit Lebensgesabr gelingt, über die belgische Grenze zu entlommen. In einigen Stadtvierteln von Paris nahmen, als die Austreibung der Deutsche begann, die Sicherheitsbehörben im hindlic auf das dem Gemeinwohl dienende Wirfen der deutsche Trensfrührer Ruckt auf die babem Gemeinwohl dienende Wirfen der ber dustschen Trebensbrüder Ruckt ficht auf die letztern, aber bald war dies nicht mehr möglich. Der haß der Bevölkerung loberte zu mächtig aus. Neun Psaerer mußten aus ihren Pharreien slüchten, einer berelben, von den Wässenden uns die fieder zunächst mishandelt und dann buchstäblich vertrannt worden. Ein gleiches Schiffal droht beutschen Priesten

au Grenelle, mo auf die flüchtenben geschoffen murbe. Im beftigften Regenwetter, auf grundlofen Wegen eilten bie Berfolgten, nachbem fie in Lille angefommen maren, in fleinen Abtheilungen ber Grenge ju, die fie - mit feinem Bag verfeben - nur beimlich überfchreiten tonnten. Bon fern ber borten fie icon bas Bellen ber bie Grengmache begleitenden Sunde; ba erblidten fie die Ravelle bei Tourcoin, hinter ber bie Grenglinie fich bingieht; noch eine lette Anftrengung und fie maren gerettet. In Tournay (Belgien) angelangt, fanden fie Alles voll geflüchteter Familien, Geiftlicher und Monche aller möglichen Orben. Allgemeine Rlage erregte unter ben Flüchtigen bas Loos ber ,beutschen Schwestern', beren Roviciat in St. Cloub niebergeriffen worben ift, um einem Feftungswerte Blat au machen. Die beutiden Schweftern' felbft find gum Theil nach Bayern, nach Roln und etwa gwangig nach England geflüchtet. Bei der Erregtheit ber unteren Bevolferungsichichten wird übrigens befürchtet, baf in Baris bie Berfolgung ber beutiden Briefter balb au einem Sturm gegen die Kleriker als folde ausgrten werbe. Die gugellofe Menge lagt fich taum banbigen!"

Mus Paris wurde über Bruffel gemelbet: Begen beklagenswerther Misbrauche, die unter bem Borwand Spione zu suchen, vortommen, ordnete der Polizeipräfett an, daß Niemand ohne richterliche Ermächtigung in Burgerhäuser eindringen und Berhaftungen vornehmen darf.

In den Provingen murde der Racenhaß durch die Barifer Blätter angesacht, wodurch sich viele Bürger und Bauern verkeiten ließen, sortwährend auf beutsche Soldaten, wie auch auf Sanitätszuße, Berwunkete und Parlamentare aus Bersteden zu zichten. Bei Ranch wurde ein Sanitätszug beschoffen, so daß einige verwundete beutsche Offiziere nochmals von mehreren Rugeln getroffen und bann noch nacht ausgepsündert wurden. Eine Freischaar von 1500 Mann übersiel 35 Bayern und massarie sie. Daber jahen sich die beutschen Truppen genötigiet, strengere Mogtergeln zu er-

greisen. Bei Gorze wurden 18 Banern erschoffen. Durch öffentliche Anfolidge wurde allen Frangosen, die nicht ergelmäßige Soldaten sehen, bei Lobesstrafe jeder gewaltthätige Wiberstand unterfagt.

Der Unfug borte nicht auf, nabm aber auch feine großern Dimenfionen an. Die Mehrheit ber frangofifden Bepolferung mar friedliebend und in Angft. 3mmer nur einzelne Strolche und Raubgefindel, bon ber Regierungspreffe felber aufgereigt, und in einigen menigen Gegenben auch bon ben Pfaffen fanatifirte Bauern machten Ueberfalle. Go murbe ein preugifches Detachement bei Luneville in ber Mitte bes September pon 500 bemaffneten Bauern überfallen, jeboch trieben fie bas milbe Bolf gurud. - Bei Spichern murben bie Graber ber bort gefallenen beutiden Belben bon ruchlofen Sanden auf die icanblichfte Beife burd Berftoren ber Grabhugel, Berbrechen ber probiforifden Rreuge und Abreigen ber angebrachten Infdriften entweiht und auf abicheuliche Beife veruureinigt. - Bei Det murbe ein großes Beib gefangen, welches mehrere vermunbete Solbaten ermorbet batte, ja foggr einen berfelben auf fo entfekliche Urt verftummelt, bag bie Feber fich ftraubt, es niebergufchreiben, und ber Unftand verbietet, es naber ju bezeichnen. Um 24. Geptember murbe eine Banbe bewaffneter Bauern gwijden Rancu und Luneville aus einem Berbau im Balbe bei Baconrat burch vier Bataillone Breugen und Cadfen bingusgeworfen. In Flavigny murbe ein Felbgensbarm ermorbet. . In Begelife murben beren fünf überfallen und gefangen. Die Saufer, morin es geichab, wurden von den Dentichen in Ufche gelegt, die Maires beider Orte und mehrere andere Beigeln fortgeführt, bis Flavigny 50,000 Fr. für bie Sinterbliebenen ber ermorbeten Bengbarmen bezahlt haben murbe. In Dugny murben brei preufifche Felbpoften abgefangen. Soaleich aber wurden beutiche Truppen aufgeboten und biefen gelang es, mehrere Banben in einen Balb gufammengutreiben, wo fie, von allen Geiten burch Artillerie und Infanterie beichoffen, fich

in der Zahl von 1500 ergaben, nachbem fie 300 Tobte und 800 Berwundete gurudgelaffen hatten.

Einem preußischen Lieutenant vom Schend wurden, wie man in ben Berluftliften las, von seinem Quartiergeber beibe hände verwundet. Dagegen ergad fich das Gerückt, Oberstlieutenant vom Bestel, ber Saarbriiden so tapker vertheidigt hatte, sen ermordet worden, als unwahr. Genso die falsche Rachtick, einem preussischen Voransenersteite kenn im Quartier die Augen ausselchoden worden.

Um 11. Oftober entaleiste ein Gifenbahngug mit Rranten bei Epernan, weil bie Schienen von Bauern aufgeriffen maren. "Batrouillen, bie ausgeschickt murben, ergriffen auch balb ein Dugenb Leute. Zwei, die fich widerfetten, murben fofort erfchoffen; andere fagten aus, bag fie vom Grafen Chevigny, bem Schwiegervater bes Bergogs von Montebello, für 2000 France gebungen fenen, die Schienen aufzureißen. Es begab fich fofort eine Abtheilung Golbaten nach Schlog Bourfolt, bem Bohnort bes Grafen. Der Graf, ber beim Fruhftud faß, führte eine Romobie ber Rube auf, bie jeboch in Allen bie moralische Ueberzeugung erwedte, bag bie Ausfage ber Leute volltommen ber Bahrbeit entfpreche. Die Abführung bes Grafen und feines Saushofmeifters erfolate benn auch fofort." Beim Umfturg ber Bagen tamen gwei Bapern und gwei Breufen um's Leben und feche andere Rrante murben ichwer vermundet. Da folde Angriffe auf Bahnguge icon ofter vorgetommen waren, brauchten feitbem bie beutiden Etappencommanbanten bie Borficht. bie Maires und vornehmiten Berfonen ber angrengenben Orticaften bei jebem Bahngug in ben erften Bagen gu feken, bamit, wenn bie Schienen wieber aufgeriffen murben, fie bie erften Opfer bes Frevels fepen.

In ber Nacht vom 10. auf ben 11. Oftober wurde eine preußische Compagnie in Stenay unfern von Sedan durch Berrath ber Einvohner überfallen und zwar durch frangofische Besahungstruppen aus Montmeby. Rur 30 Mann entsamen.

Die Frangofen erlaubien fich feig aus bem Sinterhalt auf Bachtpoften, Bermundete und Rrante, auf Bahnguge gu ichiegen, vereinzelte Solbaten in ben Saufern graufam umgubringen, mahrenb fie im offenen Rampf gewöhnlich por ben Deutschen bavon liefen. Aber fie fühlten bas Chrlofe einer folden Sandlungsweife nicht, fie murben vielmehr burch bie frangofifche Regierungspreffe felbit megen folder Frevel belohnt und bagu angereigt. Gie hatten nicht einmal fo viel Besonnenheit, einzuseben, bag fie mit ber ohnmachtigen Buth gegen ben überlegenen Feind boch nichts ausrichteten und fich nur ftrengern Magregeln aussetten, Die berfelbe treffen mußte. Die Ration ichien aller Bernunft beraubt. Ihre Rampfart mar bie eines bofen aber fcmachen Beibes gegenüber einem ruhigen und ftarfen Manne. Die preußische Staatszeitung fcbrieb bamals: "Das frangofifche Bolt, welches an ber Spipe ber Civilijation marfdiren foll und beffen eminentefter Dichter Baris als Sauptftabt Europas und Beiligthum ber Culturmelt por ben Angriffen ber beutiden Urmeen gewahrt wiffen will, bat in ber letten Beit nur ju gablreiche Beweife bes tiefften fittlichen Berfalls gegeben. Die Unthaten und Lafter ber afrifanifden Regimenter, Die in bem bortigen Culturguftanbe ihre Erflarung finben, find langft burd Berruchtheiten überboten, welche auf frangofifdem Boben ermuchfen. Dag bie friedlichen beutschen Ginwohner burch bie frangofifche Regierung aus Frantreich bertrieben, großentheils ihres Gigenthums beraubt und ben brutalfien Dighandlungen bes aufgehetten Bobels preisgegeben werben fonnten, Angefichts ber civilifirten Belt, bag, mabrenb Breufen und feine Berbunbeten au Lande wie au Gee bas Bripateigenthum achten, Frankreich bies nicht thut - bas bat, wenigstens au Anfang bes Rrieges, felbft in Franfreich noch vereinzelte Digbilligung gefunden. Seitbem aber haben nicht nur folde Barbareien fich gefteigert, fonbern in ber Rriegführung find Ericheinungen gu Tage getreten, welche jeber Cultur und jeber Menfchlichfeit Sohn fprechen. Breugen hat bie Erflarung abgeben muffen, bag bas

fortgefekte vollerrechtswidrige Schiegen auf Barlamentare es nothige, von Abfendung folder fernerhin ganglich abzufeben. Ingwifden haben bie Falle, bag frangofifche Golbaten, vermundete ober fich verwundet ftellende, meuchlings auf unfere Offiziere und Golbaten ichiefen, welche fie iconten, fich in erichredenber Beife gemehrt. Bewaffnete Banben, Die von ber frangofifchen Regierung als francstireurs autorifirt worben, führen nicht nur gegen bas Gigenthum und gegen Unbewehrte Rrieg, fonbern überfallen bie Buge von Bermunbeten, welche unter bem rothen Rreuge bem Schute und ber Bulfe ber Menichlichkeit anempfohlen fenn follen. Gie mighanbeln und plunbern folde Buge. In ber Schandthat bon Laon, welche ehrlofen Treubruch mit icheuflicher Morbthat vereinigt, gipfelt biefe Art ber Rriegführung. Bergebens fucht man in ber fanatifirten und vom Lugengeift burchbrungenen frangofifchen Preffe nach einer migbilligenden Stimme. Die verruchte That in Laon wird vielmehr in frangofifden und belgifden Beitungen als Selbenthat gefeiert ben Urhebern ein ehrenvolles Blatt in ber Beichichte jugejagt. Für bie eble Mannggucht bes beutichen Solbaten, feine Achtung ber Berion und bes Gigenthums muß oft in ber verblenbeten, buntelbaften Bevölferung febr wenig Berftanbnig borbanben fenn, fonft tonnten es frangofifche Blatter nicht magen, biefe Saltung als Unzeichen ber Entmuthigung und ber Beforgniß por Rataftrophen ausjugeben, welche ben beutichen Solbaten inmitten ber großen Ration erfüllen follen! Solche Berblenbung, folche Berwirrung in ben fittlichen Begriffen bei ben anardifden Buffanben, welche bie partiellen Proflamirungen ber Republit in Franfreich ohnebin hervorbringen, muffen ber beutiden Rriegführung, Die auf ber Sobe beuticher Civilifation fteht, von Tag gu Tag mehr Schwierigfeiten bereiten. Bir hoffen tropbem, bag fie ihre Aufgabe in murbigfter Beife gu lofen im Stande fenn wirb. Aber bie Frage liegt boch nabe; wie wird eine Rriegführung, Die nicht blog Berfon und Gigenthum icont, nicht blos im Feinde ftets auch ben Menfchen achtet, fonbern, wie iu ber Kapitulation von Seban ein leuchtenbes Beifpiel vorliegt, in ebelfter, rittertichfter Weise im Gegner die Tapferkeit ehrt; wie wird eine solche Rriegsführung uns bis zum Ende möglich werden, wenn nicht die im Teerrorismus versummen bestern Geister in Frankreich selbst, wenn nicht die machnenden Stimmen aller civilisitren Aatonen gegen die stittliche Berwischerung in jenem Lande sich laut erheben?"

Ein öfterreichifcher Stabsoffigier urtheilte in ber "Biener Breffe" über die beutiche Rriegführung: "Schon im Jahr 1866 tonnte man aus ben Operationen ber beutschen Armee bie Uebergeugung gewinnen, bag ber preugifche Beneralftab mit ben trabitionellen Axiomen ber Strategie und Tattit gebrochen und einer neuen Methode ber Rriegsfunft fich jugewendet hat, um ben Gegner nieberjumerfen; bie foloffalen Beeresmaffen, welche nuumehr immer bas Operationsfeld betreten, bas Gifenbahn- und Telegraphennes, welches fich auf bemfelben mehr ober weniger bicht ausbreitet und endlich bie Wefenheit ber burch bie Bracifionstanone, Mitrailleufe und bas Sinterladungsgewehr geanberten taftifchen Brundfage, burch welche weit rafcher als ehemals bie Entfcheibung eines Befechts herbeigeführt wird - find bie gewichtigen Motive gu jener Metamorphofe in ber Leitung und Bermenbung größerer Truppenforper gemefen, welcher wir auch biegmal bie frangofifche Armee, trot ber hartnadigften Tapferfeit, welche fie in ben meiften Rampfen ihren Befiegern entgegenfeste, unterliegen feben. Sonach ift es nicht nur bie glangende Bravour und bie patriotifche Begeifterung ber beutichen Truppen allein, melden bie Siege von Borth. Des, Begumont und Seban jugufchreiben find, fonbern biefelben find ebenfo bie natürliche Folge ber viel rationellern und überlegenern Truppenführung bei ben beutschen Armeen, baber nicht nur ein Ergebniß ber materiellen und moralifden Factoren, fonbern ein Triumph bes wiffenicaftlichen Fortidritts in ber Rriegstunft.

Benn zur Zeit Napoleons I. und nacher bis zur Einführung bes hinterladers und der gezogenen Kauone noch die unwidersieh-

liche Rraft ber gum Rampfe mit ber blanten Baffe vordringenben Infanterie- und Capalleriemaffen barauf bingewiefen bat, bie Colonnen in möglichft concentrirter Form pormarts zu bewegen, um burch die Bucht eines vereinten und wiederholten Stofies berfelben bie feindliche Schlachtlinie gu burchbrechen, fo ift biefes Berfahren in ben Rriegen ber Gegenwart gerabegu ein Mittel, um fcneller und ficherer geschlagen ju merben als fruber, weil fomobi bie Bracifionstanone, die Mitrailleufe und ber Sinterlaber Die lebendigen Bielobjette um fo beffer gu gerftoren in ber Lage finb, in je großeren Dimensionen biefe gegen bie Schuklinien berfelben bewegt werben. Frontalangriffe alfo an und fur fich nur felten gelingen burften. Es mar bemnach auch bie Aufgabe ber Rriegsmiffenichaft, fomobl in ber Strategie als Tattit folche Grundregeln ju fcaffen, welche die Concentrirung großer Truppenmaffen auf möglichft fleinen Räumen perhorrescirten, und ohne ihre - auf ein gemeinschaftliches Bufammenwirten auf bem Schlachtfelbe berechnete - ununterbrochene Fühlung zu beeintrachtigen, ben verschiedenen Baffengattungen Belegenheit bieten follten, im Begenfat gu ber Stoftaftit ben Begner burch eine vehemente, concentrifche Feuerwirfung gu bewältigen.

Das Jusammendrängen großer Truppencorps auf wenigen Parallessteiltraßen, zu dem Zwed mit densetben ein bestimmtes Operationsbosjett mit ungestheilter Arast zu erreichen, hat den taltlichen Rachtheil einer zu großen Cosonnentiese, welche bei so riesigen Armeen, wie sie heutzutage die Ariegsschaupstäge beireten, saum dinnen Tageskrist die Entwicklung aus der Marstein bie Gesechsessom gestattet; daher kann es sich zuweilen ereignen, daß die Tete solcher langen Cosonnen früher geschlagen wird, bevor das Groß derselben am Kampsplag einzutressen im Stande ist. So sahen wir dennt auch im Jahr 1866 die Armee des Aronpringen von Preussen birissonsweise durch das Euchstein und das sechste österreichsige und den einer einzigen Straße marschierende Armeecorps in der rechtigen Flanke sollen; das erste über Traukenungen.

vorrudende preußische Armeecorps hatte ebenso wie die über Eipel sommende Gardebivisson und das stünfte preußische Armeecorps den Sammelplaß Schütz-Gradilis-Königinhof, die Anmartschie beiefer sämmtlichen Neinern Cosonnen war daßer concentrisch, und die zwischen biefe Martschinie geschobenen österreichischen Armeecorps wurden am 27., 28. und 29. Juni auch immer in Front und Flante gesaft.

In biefem Feldzuge gegen Krantreich wiederholt sich dasselbes schauspiel; von Zandau-Germersbeim einerfeits und von Zauterburg-Mazau andrerfeits rücken jene stünf, die dritte deutsche Armee biliedenden Armeecorps gegen Weissendung und von dort über Lembach, Lobsiann, Sulz, Hossisch und Surburg gegen das Wasgaugebirge vor, um sich bei Frossweiter zur Erdrüdung des Mac Wahon'ichen Corps concentrisch zu vereinigen.

Durch diese Thatsachen ist es eribent nachgewiesen, daß die Tatit der beutschem Armeen principiell die Heberstügelung des Gegners zum Jiele hat, und nur ausnachmsweise, durch gesieterische Umflände dringendster Art, werden die Jührer dersteben veranlaßi von dieser Maxime abzuweichen und durch energische, wenn auch nicht den Kamps entligkeidende, gegen die seindliche Front geführte Offenspuhre die der Auftrion berufenen Truppen vollendet und die dusch der zur Aktion berufenen Truppen vollendet und die damit der Auftrion berufenen Truppen vollendet und die damit verbundenen Fiantenangrisse mit obligatem Kreuzseur und Bedrochung der Rüchugsstinie die Riederlage des Gegners herbeisstenen. Se ward diese Medersche welche umfächtige und im Terrain gut orientirte Truppensührer und eine im Jeuer rusige Truppe ersordert, ebenso die Weissendung, Worth, Saarbrückenschan, am 18. August bei Met, und am 2. September auch bei Seban, aber im großen Styl, ersolgreich angewendet.

In der Schlacht bei Mes trat diese tattische Routine in besonders markanter Weise hervor; alle Tapferkeit des 9. preussischen Armeecorps dei Berneville und St. Ail, sowie der Todesmuth der Garden bei St. Marieraugs-Chenes und St. Privat, würden er-Kengtz, Krieg von 1870. I.

folgloß gemejen fenn, wenn bas 12. Armeecorps (Sachfen) nicht über Doncourt ben rechten Flügel ber frangofifchen Stellung gegen 7 Uhr Abende aufgerollt hatte. Diefes taftifche Ueberflügeln ber feindlichen Gefechtsfronten wird um fo leichter ausführbar, wenn bie Operationsbafis ber gur Offenfibe übergebenden Armee auch eine gegen bie feinbliche Aufmarich- ober Anmarichlinie gerichtete umfaffenbe Unlage bat, und amar fo wie es jene ber breugifchichlefischen Armee im Jahr 1866 und ber 3. beutschen Armee im gegenmartigen Felbauge gemefen ift; bann ift bie concentrifche Offenfive im Fall bes Diglingens auch ohne jebe Gefährbung ber Rudaugslinie burchführbar. Richt fo aber mar bieg ber Fall in ber Schlacht bei Det am 18. August, wo ber grokere Theil ber amei= ten beutiden Armee bor ber Front ber frangofifden Bofition einen äußerft fühnen Rlantenmarich vollführte, um an biefe in ber Front und Mante allmälig berangufommen. Gin ahnliches Danoper (obichon mit weniger Gefahren fur ben Rudgug), bon Friedrich bem Großen bei Rolin verfuct, hatte ber fonft boch fo bebachtige Felbmaricall Daun, welcher ber preugifchen Urmee babei in bie Mante fiel, burch einen eclatanten Siea gegbnbet. Benn nun bie beutiche Seeresleitung in biefer Sinfict bei ber Ausführung ber tubnen Bewegung am 18. Auguft bollig beruhigt ichien, muß bieß nur barin feine Erflarung finden, bag man beinabe mit Gemißbeit annehmen tonnte: bie frangofifche Armee bei Det merbe aus ber Defenfibe nicht mehr heraustreten, und Maricall Bagaine, ber es verfaumte am rechten Mofelufer an ber Rieb Françaife eine offenfive Schlacht gu folagen, werbe fich um fo weniger am linten Mofelufer gu biefem Entichluß aufraffen. Die Stelle im officiellen preufifden Bulletin: ,Gein Berhalten gegenüber ben bisberigen Oberationen ber beutichen Armeen hatte bem Feind feine andere Babl gelaffen' (als eine befenfive Schlacht ju folagen nämlich), ift eben ber befte Commentar für biefe Auffaffung. Wenn es alfo nach biefen Anführungen von Thatfachen feiner burchichlagenberen

Beweisfraft mehr bebarf, um es flar ju legen, baf fomobl bie öfterreicifde Urmee im 3abr 1866 als bie framöfifche im biekjährigen Feldzuge jener concentrischen Angriffsmethobe mit obligater Rreugfeuerwirfung, bann gleichzeitiger Flanten- und Rudenbebrobung unterlag, fo ift es ebenfo fur ben unbefangenen Beobachter einleuchtenb: bak bie beutiche Seeresleitung bei bem ftrategifden Operationgentwurf für bie Action ber brei urfprunglich getrennt gemefenen Armeen es barauf anleate, bie feinbliden Streitmaffen erft au theis len, und bann burch combinirtes Busammenwirten berfelben biefe einzelnen Theile mit Uebermacht zu erbruden, wobei bie im Ruden ber operirenden brei Armeen ichleunigft hergestellten Telegraphen-Linien bie Belegenheit gur gegenseitigen rafden Berftanbigung boten. Die frangofifche Sauptarmee hatte fich biefes Mittels ber rafden Mittbeilung an ihre rechte Rlugelarmee fomobl als bie Referpearmee bei Chalons burch bie Nieberlagen bon Sagrbruden und Des ganglich begeben, und bie vollftanbige Rolirung berfelben mar nur bie Folge bes geringen Berftanbniffes, welches man fur bie Beibehaltung ber fo nothwendigen Berbindung ber einzelnen Armeecorps im frangofifchen Sauptquartier gehabt ju haben ichien.

Diese oben angestührten tattischen und strategischen Mazimen, welche bei dem deutschen heer in dem gegenwärtigen Krieg angewendet wurden, sanden aber auch eine seltene Begünstigung in der Unstätigteit der französsischen hoverschlichen hoverschlichen Jowohl als in sener der untergeordneten französsischen Truppensührer. Zuerst war es die stratzgische Berzettelung der schwäckeren französsischen Armee zwischen Stratzugung und Thionville, welche, nach dem Multer der vom österreichischen Feldzeugmeister Lasen ersumdenen Gordonstellung dies, den die Fredzeugmeister Lasen der im Jahr 1796 und 1797 in Italien am Ticino, an der Abda und Etsch angewendet, dem Obergeneral Bonaparte zu den bekannten wohlselsen Siegen bethalf) comstruirt, dei dem ersten Andras der ersten und zweiten deutschen Trunee sich in ihre Factoren ausschlein mußte, und dann sputten in

ben tattifden Uctionen ber frangofifden Generale noch bie Beifter aus ber alten napoleonifden Schule, melde es, im Begenfat gu ber concentrifden Angriffsmethobe, barauf abgefeben bat, bie feindliche Schlachtlinie ju burchbrechen; fo gefcah es benn auch, bag Mac Mahon fich bei Borth ber viermal ftarferen britten beutichen Armee entgegenwarf, in ber offenbaren Abficht, fie von Froschweiler aus vor ihrer Bereinigung corpsweise ju fclagen, baber feine wieberholten Frontveranderungen, welche an die Rampfe bei Rivoli im Jahr 1796 erinnern; auch Froffard ideint bei Saarbruden gehofft ju haben, bon ben Spicherer Bergen aus mit feinem Armeecorps bie Bereinigung ber zweiten und erften Armee binbern gu fonnen. In ber tollfubnen Bewegung Dac Dabons von Chalons gegen Thionville im Ruden bes fiegreich gegen Baris porrudenben beeres fonnen wir ebenfo nur eine verungludte Nachahmung ber Taftit bes erften Napoleon erbliden, welche aber, unter weit ungunftigeren Chancen unternommen, auch noch tragifder enben mußte. Indem wir alfo bei ber frangofifchen Armeeleitung und Truppenführung alte berrottete Rriegsmagimen in ber ungludlichften Gebrauchsanwendung feben. lächelt uns aus bem tattifden und ftrategifden Berfahren ber beutiden Armeen bas frifde Lebensgrun eines neuen, auf die Fortidritte ber Rriegswiffenschaft und bie Berbefferung ber Reuermaffen bafirten Rriegsfpftems entgegen."

Die schweren Bertuffe, welche die beutichen Sieger in so vielen Stutigen Schlachten erfitten hatten, wurden regelmäßig und rechtzeitig durch Reserven aus bem Baterlande erfett, alle Lüden der heere vollftändig wieder ergänzt. Im Wiener "Wandberer" drüdte ein Schreiben aus Bertin Ansang September seine Bewunderung der preußij den Pecersonganis alt von in der Wochen find bahin, und welche blutigen Wochen! seitbem die Linienregimenter aus den öfflichen Prodingen in endlofen Jügen don Bertin weiter nach dem Rüden, die Landwerfrechalteillone gefolgt. Ginen Augenblid war Bertin teet

von Truppen; es fiel auf, wenn man einer Wachmannicaft begegnete; es fiel noch mehr auf, baß fie aus ernften, fraftigen Mannern bestand, meift auf ber Bruft bas Rreug bon 1866. Nur wenige Tage biefe ungewohnte Debe, bann fab man wieber Golbaten und maffenhafter als in ber Beit bes gewöhnlichen Barnifonsftanbes. Biele Freiwillige maren eingefleibet; fcmude Junglinge in allen Uniformen begegnete man in ben Cafes. Jest find fie in abermals langen Bugen inmitten von riefigen Ranonen und ungebeuren Brobiantborrathen nach bem Rriegeichauplat geführt morben. Und alles, wie von Anfang an, geht mit einer impofanten Rube bor fich, mit ber ficheren Ordnung eines erprobten und von fundiger Sand geleiteten Dechanismus. 3mei Armeen find fort, ich gable ibre Streiter nicht; Jebermann weiß, bag 1 Million über Frantreichs Lanbe fich ergießt. 3mei folder Riefenarmeen find fort, und icon wieber bilbet man eine neue, ohne Anftrengung. ohne Aufruf , ohne geräufdvolles Gebahren. Dan mertt nichts bavon, als bag man zuweilen einem langen Trupp von Mannern begegnet, in Bauernfitteln und im ftabtifchen Rod, fast jeber ein Bunbel in ber Sand, Arm und Reich, Menichen von etlichen 30 Jahren und junger, Die ein Golbat in Uniform vom Bahnhof burch bie Strafen geleitet. Es find bie Referviften und Landwehren, welche ben Stamm ber neuen, ber britten Armee, bilben merben, bie vielleicht in 4 Wochen und fruber icon gum Goug fertig bor bem Feinde fteht. Es ift eine Erfcheinung, Die anbern marchenhaft vortommen muß, und bie uns felbft, bie wir feit Rindheit auf mit ber Wehrverfaffung bes Baterlandes befannt find, ein Gefühl von Staunen, Schreden und Stolg abnothigt. Wir feben Armeen wirtlich aus bem Boben ftampfen. Gin Befehl bes einzigen Menfchen, ber folde Zaubermacht über Millionen bat, und im Ru wird ibm gehorfamt. Man ichlagt bie Bucher auf, fest bie Namen auf bie Briefe und ichidt fie an ihre Abreffen. Gin Tag, bann ftellt ber Bauer ben Pflug bei Seite, ber Raufmann ichliekt feinen Laben,

ber Sandwerfer verabiciebet fich von feinem Meifter, ber Beamte macht feine Bucher gu. Ber Beib und Rind bat, gibt ihnen ben Scheibetug. Roch einen Tag, bann ift ber Bauer, ber Raufmann, ber Sandwerfer, ber Beamte Golbat, fig und fertig neu equipirt, einer gleich bem anbern, ein Atom in biefer furchtbaren Beeresmacht, die auf ein Wort ben Arm bebt, auf ein anderes ibn nuß wieder niederfallen laffen. Und nirgends Murren, Widerftand ober Trauer. Es muß eine fittliche Dacht in biefem Aufgebot liegen. bag fie bie Daffen alfo gu banbigen, mit einem Beift gu erfüllen bermag, ber fie mit hurrah und mit Gefang in ben Tob ber Schlacht marichiren lagt! Rirgends in ber Belt, wohl barf man es fagen, gibt es etwas Aehnliches an Grokartigfeit ber außern Ericheinung wie bes innern Behaltes. Bum erften Dale entfaltet fich bie preufifch-norbbeutiche Armeeorganisation in ibrer gangen Umfanglichfeit und nothigt bem, ber fie mit biefer Unfehlbarfeit arbeiten fieht, Bewunderung bor folder bis in's Rleinfte berechneten Umwandlung eines Bolfes in ein Rriegsheer ab. An nichts fehlt es, als vielleicht nach ben morberifchen Berluften bei Det an Offizieren. Dan ftellt Batgillone über Batgillone guf. ale lagen fie fertig auf Lager; man gießt Begeifterung und Tobesverachtung in biefe Mauern bon Menfden, und man fubrt fie burch ein beer von Blutenben und Sterbenben, um fie, wenn es befohlen wird, gegen die fpeienben Sollenmafdinen fturmen gu laffen. Roch amei, noch brei Armeen fonnen fo erfteben, ebe uns abnliche Berameiflung ergreift, wie in Paris, bas bie letten Anftrengungen macht und für ben Baffendienft nehmen muß, mas fich bietet. Es ift fein Bunber, bag man in Paris ben Umfang und bie Bebeutung ber preußifden Seeresmacht nicht gefannt hat; man wirb fie nirgenb andersmo beffer fennen, benn wir felber haben fie nicht gefannt."

Das wichtigfte Organ im preugifchen heer war die Centralleitung, die mittelft des Felbtelegraphen vom Grafen Moltke, Chef bes Generalflabs ausging, und ihm gegenüber noch ein zweites

peripherifches Organ, Die Relbgensbarmerie. Bon ihnen fagt eine Correspondeng ber Rolner Zeitung aus ber Rabe von St. Apold: "Ich fand bier bie große Spinnmafdine ber Armee, ben Felbtelegraphen vorgefahren, welcher feine Bulletin - Drahtnege flugs binter ben pormaridirenben Truppen burch bas friegguberbedte Lanb Einige Deilen Weges mit biefem verhangnigvollen ausipannt. Drabt zu überspinnen, ift für bie Bionier-Abtheilung bas Bert weniger Stunden. Bo bie Drabte langs großer Balbfaume porbeigeführt werben, ba folgt auf bie orbnenbe Sand bes Telegraphen-Technifers unmittelbar bie Art ber Bioniere, melde Taufenbe und abermals Taufenbe Gichen- und Buchenafte, Die über Die Telegraphenbrafte berüberragen, abtippen. Diefe Errichtung bes Felb-Telegraphennehes gefchieht fo gauberhaft flint, und mit einer fo groken Bracifion, bak bie Beobachtung biefes Bertes mit au ben intereffanteften Babrnehmungen bes militarifden Touriften gebort. Ueber alle biefe Arbeitsfaben ber Rriegsmafdine im Relbe machen bas überall gegenwärtige Auge und ber eiferne fefte Arm ber preußiichen Armeegensbarmerie. Diefes Dufterinftitut von Rriegspolizei muß bon Jebem bewundert werben, ber auch nur einen Tag lang eine Rriegstruppe und fen es auch nur eine Proviantcolonne, begleitet. Er wird von Beit ju Beit je gwei ober je vier vereint, icone, ernfte und fraftige Reiter in ber Uniform unferer Gensbarmen, ploglich auf einer Beerftrage ober aus einem Balbbidicht, ober in einem fernen Thalarund auftauchen, manchmal auch eben fo rafch wieber fpurlos verichwinden feben. Diefe Reiter geboren gur Felbgensbarmerie. Das Corps ber Felbgensbarmerie ift ausichlieflich jur Bahrnehmung ber Beerespolizei im Rriege, fo wie auch erforberlichen Falls gur Sandhabung ber Landespolizei in occupirten feinblichen Gebieten bestimmt. Bei jeber Mobilmachung wird in jebem Armeecorps in beffen Stabsquartier eine berittene Relbgensbarmerie in ber Starfe von 1 Rittmeifter, 2 Bachtmeiftern, 60 Relbgensbarmen (15 Obergensbarmen, 15 Unteroffizieren, 30 Gefreiten)

sormirt, welche jum Theil aus ber Landgensbarmerie, jum Theil aus Unterossigieren und Gefreiten der Cavallerie-Regimenter des Armeecorps ausgestucht werden. Bei der Wahl der Feldgensbarmen wird nur auf solche Leute Rüdsigt genommen, die sich durch träftigen Kötperbau, große Umsicht und Juverlässigteit und Fahigleit auszeichnen, sich schriftlich verfländlich ausbrücken können. Selbst auf die Berittmachung der Feldgensbarmerie wird alle Sorgsalt verwandt, indem derselben die für den schwerzeiten Birde die Sorgsalt verwandt, indem derselben die für den schwerzein Einzelwierst baruch-barften Pferde ausgesiucht werben."

Weiter heißt es: "der Feldgensbarm ist der Schußengel der civilen Bedölterung des seinbidien Landes, der Schreden des plünderungsstägtigen Soldaten. Sie müssen dem Truppen- und Transportzügen die Wege offen halten, sich schlemigst in der Gegend, wohin die Truppen kommen, mit Weg und Steg und mit einstußreichen Personen bekannt machen, Spione absangen, überall und nirgends seyn, auf dem Schlachstelde das Plündern der Benwundeten und hinter der Armee das Marodiren verhindern. Jedermann muß ihnen gehorchen und gegen jeden, der seinigt thut, dürsen sie die Kahfen gebrauchen, selbst gegen Offiziere. Wo requirirt wird, müssen sie das die Einwohner, denen etwas abgenommen wird, dafür sorgen, daß die Einwohner, denen etwas abgenommen wird, dafür scritter

Ueber ben General Moltte, die eigenliche Seele ber bermaligen beutichen herre in Frantreich hier einige Notigen. helmuth, Freiherr b. Moltte wurde am 26. Oftober 1800 geboren, ftanb feit 1818 in dänischen, seit 1822 in preußischen Militärdiensten, zeichnete sich bald burch sein Wissen aus, wurde Lebrer an einer Divisionsschule und 1827 in ben Generasstad verfest. Bon beisem wurde er 1836 als Hauptmann auf veit Jahre nach ber Turkei commandirt, um dort die Truppen zu organisten. Er war in den Gescheten gegen die Aurden und 1839 auch in der Schlechten gegen die Aurden und 1839 auch in der Schlechten gegen die Aurden und 1839 auch in der Schlechten Gestellten gelen bei Kurden und Blan zur besser Vertheidigung der Darbanellen. Juridgekfert, und von Stufe au Stufe baber steite

gend, begleitete er eine Zeitlang ben Prinzen Heinrich von Preußen nach Rom, wurde dann Chef des Generalstaß beim 4. Ammeecops, 1855 erster Abstant des Konppingen von Preußen, 1856 General, 1857 Chef des Generalstaß der gesommten preußischen Armee. Im dänischen Krieg 1864 leitete er die strategischen Borbereitungen zum leebergang auf die Insteglies. Auch war er es, der meisterhafte Wane zur Bertheibigung der Nordseestiffen sür den Bundestag entwarf, welche dieser ach acta legte. Erst im Jahr 1866 gewann sein Kame so strabsenden Glanz, daß alle Welt ihn als den ersten Strategen anerdannte, als den er sich wieder 1870 so rubmvoll bemäster bat.

hier fen noch eines Scherzes gebacht, ber im Auguft burch bie Beitungen lief. "Bum erftenmal", fcbreibt bie Rorbb. M. Btg., "finden wir uns mit ben frangofifchen Blattern einverftanden über bie Urfachen, welche unferen Baffen ben Sieg über bie frangofifchen Armeen gegeben haben. Der Barifer Figaro vom 5, September idireibt mortlidi: Savez-vous quel était le général prussien chargé par le ministre de la guerre de centraliser à Paris, depuis 1866, les informations relatives aux routes qui amènent de la frontière dans notre capitale? C'était le général Staff que toute la haute société parisienne connaît bien, et qui était reçu partout. C'est grâce aux renseignements et aux cartes fournis par le général Staff, que le prince Frédéric-Charles, le prince héritier et le général de Moltke ont dressés leur plan de campagne qu'ils cherchent à exécuter aujourd'hui. - Bir haben nicht nothig, ju überfeken; wir haben auch taum nothig, unferen Lefern jum Berftandnig biefer bubiden Anethote ju fagen, bağ ber Rebatteur bes Figaro, Berr Emile Blavet, ben Stoff gu Diefer wichtigen Mittheilung offenbar aus einer englischen Zeitung geschöpft hat, wo von staff bie Rebe mar, mas eben Stab bedeutet, fo baf ber preufifche General Staff , biefer General . ber fich feit 1866 in ber beften Gefellichaft von Baris bewegt bat', nichts weiter ift als — ber preußische Generalstad. Sind wir also barin vollständig mit dem Figaro einverstanden, daß es der preußische General Staff gewesen, ber unsere Truppen zum Siege geführt, so weiteren Ursachen seiner Riederlage in seiner freisen Ignoranz umd seiner dasei hertaufenden Ueberschebung erkennen. Wenn solche Singe, die in Preußen einen Schultnaden zum Gespött seiner Mithälter machen würden, in Paris in einem großen Journal, das die öffenttiche Meinung aufstären will, passiren, dann mussen des bei ffentsiche Meinung aufstären will, passiren, dann mussen web ben Franzosen sogen gegen nach Haue, dast eure Kinder etwas kernen, und dann sommt wieder, wenn ihr in Europa noch einmal mithrechen wollt. Wis dassin aber wundert euch nicht, daß ier die Kutche besommt vom — dreußischen General Stafi."

Sben so mustechaft war die Berproviantirung der deutschen Armee. In salt unnterbrochenen Bahnzügen süpten die Eigenbahnen ihr Lebensmittel nach. In Bezug auf die so dieserl nührliche Concentrirung gesunder und trässiger Kahrungsmittel in einem möglichst engen Raum hatte Gründerg, ein Berliner Koch, eine neue Erstnibung gemacht, die sich seige erwobte, die der jegenannten Schwürfe, Schweinessich und Erhsen concentrirt und in Pergamentpapier verpatt. Sie wurden in einer großen Jadrit in Berlin versertigt, in welcher 1700 Personen täglich 150,000 Phund Erdswurft und 240,000 Portionen Fleisch und Gemüsprässerven lieferten. Mußerdem gab es noch solche Fabristen in Frantsurt a. M. und Mainz.

Sleiche Sorgifalt widmete man der Pfiege der Berwundteen und Kranfen. Mittelfi der Eisenbahn fonnten fignell große Wengen von Lebensmitteln den Eruppen nachgeführt werden und zahlreiche Sa nitätszüg e die Berwundteen, zuweilen unmittelbar von den Schlachfeldern abholen und Deutschland bringen, wo sie an gabireiche Spitäler vertseilt wurden. Privatwohlfhätigkeit fam dabei im reichen Maaße den icon vorgandenen Staatsanssalten zu Sulfe. Man pstegte bie Berwundeten, Freund und Feind, ofne Unterschied und ohne Mücklich auf die Länder, aus denen sie stammten, so das viele Norddentsche im süblichen, Süddeutsche im nörblichen Leutschaub heitung sanden. Auf den Eisenbahnen gingen Truppenzüge immer voran, dannt sosgen Mustionszige, Proviantzüge und Sanitätszige. An ersten Wochen wurden die letzern häusig aufgehalten, weil die französsischen Eisenbahnen nur ein Geleiß hatten oder noch durch eine Festung abgelperrt waren. Unter den Sanitätswagen zeichneten sich die württembergischen am meisten aus, weil sie nach amerikantschem Muster solonating gebaut waren, und Betten und Hängematten bequem aufnehmen konnten. Ein württembergischer Sanitätszug, der 100 Berwundete nach Beelin bracht, wurde der bewundert und von der Könlich Maulfa ekrend empfangen.

Wir folgen nun ben beutschen heeren nach Paris. Die franjöfischen Armeen waren sammtlich geschlagen, eingeschlossen ober gesangen und es gab teine mehr, die das Beth hatten konnen. Also war der Weg frei und unsere heere wogten langsam und schrecklich wie Gewitterwolken gegen die Riesenstadt der Franzosen beran.

Als die heere näher gegen Paris herantidten, nahm der König von Preußen sein Jauptquartier auf dem senartigen Luflichios des Pariser Rothschild, auf dem Schoß Ferrières, weiches vor der Vevolution der alftranzösischen Jamilie dieses Namens gehört hatte, jest ader, wie so viel anderer altadeliger Besig, an die moderne Gebaristortatie gelommen war. Das Schoß ader hatte jest nichts Feenartiges mehr, denn es war vom Besiger verlassen. Ein Offizier erzählt: "Wie mir die Stadsossischer des Entmecrops gestern llagten, war es auch ihnen, als sie die Ersten nach Ferrières kamen, recht schieden der mehren Manne ergangen. Als sie das Schoß bezogen, präsentiel sich sinnen ein Beamter Kotsschild's, der sich den Regisser des sieden den Regisser mit dem Gent werden der ungebetenen Gäste beauftraat son wolkte. Diese Emplanae der ungebetenen Edis beauftraat son wolkte. Diese

Mann machte nun die Honneurs in einer Weife, deren sich ber lehte Bourgeois geschämt haben würde. Die Tasel war miserabel und bestand aus gaßem Rindsteilch; sür 24 Offisiere wurden 4 Flacisen bes sauersten Rothweins serviet. Demützig versprach er, zum nächsten Tagen den Tich mit Wild, Holanen ze versorgen zu wollen; indeh sonnt Kimand hiervon Gebrauch machen, weit der Mortz am nächsten Morgen weiter ging. Die Offiziere nahmen den unangenehmsten Eindruck mit und sind auf den reichen Mann natürlich nicht gut zu sprechen. Mir personlich sann das gange Schloß mit seiner orientalisch-geschmacklosen leberctadung gestohlen werden; ich war froh, als ich Ferrieres den Rücken wachte, denn selbst der Warter lief schon mit einen Rudel von Arbeitern hinter sich im Dorfe umher und jammerte nach Brod."

Ferner murbe aus Ferrieres am 22. September ber "Breffe" geidrieben: "Der Ronig ift nicht ber Gaft bes herrn p. Rothidilb. fondern er hat fich gang einfach mit feinem Gefolge bort einquartirt. Im Schloffe find nur menige freiberrliche Diener gurudgeblieben. Das fonigliche hoflager benutt bie Raume bes Schloffes, nichts weiter. Die foniglichen Roche berarbeiten bie gewöhnliche Lieferung ber Offiziere, und getrunfen merben bie bon Berlin eintreffenben Beine. Bas man an Gemufe und Obit aus ben Rotbidilb'iden Garten verbraucht, wird auf Seller und Bfennig begahlt. Den Rothidilbs ermächft aus bem Aufenthalte bes Ronigs in Ferrieres nicht ber geringfte Rachtheil. Die Garten, Felber, Balber und Seen ber Befitung haben einen Flachenraum bon zwei Deilen. Berühmt find gang besonders bie Rafanerie und bie Obstaarten. Aus bem Schloffe entfernt find alle beweglichen Rofibarfeiten geringerer Dimention. Bas gurudgeblieben ift, bat, wie ein ofterreichifcher Rellermeifter bes Barons mir ergablt, noch immer einen Berth von amolf Millionen Franfen."

Der Kronpring bon Preußen nahm fein Hauptquartier in Berfailles, bem berühmten Brachtfdlog und Garten Lubwigs XIV.

Unter der Reiterstatue dieses Königs vertheiste er am 26. September nach einer großen Rowe seiner Truppen den Tapfersten die eisernen Areuze und wohnte von hier aus am 30. einem Gesecht bei. Ein Theil des Corps von Binoh brach silvbatts aus Paris hervor, wurde aber geschlagen und ließ 200 Gesangene zurück.

Aus Berfailles murbe unterm 23. Oftober gefdrieben: "In einem Briefe, batirt: Baris, Place be la Mabeleine 20, fcreibt Jemand an die Brafin Duftier in Abarah unter anderen Unmahrbeiten bie folgenbe: "Bei uns verlangten bie Breugen Fafanen. Rothichilb ergahlt mir fo eben, bag fie bei ihm welche gehabt hatten, baß fie aber ben Intenbanten batten prügeln wollen, weil fie nicht getruffelt maren.' Fur jeben, ber ben foniglichen Saushalt in Ferrières gefeben bat, mar nur ber Einbrud ber ungewöhnlichen Einfachbeit beffelben und ber forgfältigften Schonung alles Rothfdilb'iden Gigenthums in einer Beife pormiegend, bag Bergleichungen über bie Behandlung bes Befiges biefes Millionars, ber befchügt war burch bas Glud, bag ber Ronig bei ihm mohnte, mit ben nothwendigen Rriegsleiben bes armeren Mannes webmutbig ftimmen tonnten. Seine Majeftat gestattete in ber Auffaffung, bag bie fonigliche Gegenwart Schut verbreite, nicht einmal, bag bas Bilb in ben Barts, einschlieglich ber Fafanen, jagbmäßig beichoffen wurbe, fo lange ber fonigliche Aufenthalt bauerte. Der Baron Rothidilb, fruber preugifder General-Conful in Baris, ber fich, als er noch auf ben Sieg Frantreichs hoffte, biefes Amtes in einer wenig höflichen Beife entledigte, bat nicht einmal fo viel Lebensart gehabt, fich mabrend ber gangen Anmefenheit bes Ronigs in Ferrieres ein einziges Dal nach ben Beburfniffen feines boben Gaftes erfundigen gu laffen, und feiner ber beutichen Bewohner von Ferrieres tann fagen, bag er auch nur mit einem Stud Brob bie Gaftlichfeit bes Gigenthumers genoffen batte, beffen Borbefiger befanntlich nach ben Berechnungen ber Stempelbehörbe 1700 Millionen France binterließ. Sollte Baron Rothicilb gegen irgend Jemanben bie in bem

Briefe unterzeichnete lügenhafte Rlage ausgesprochen haben, so können wir ihm nur wünfchen, doß er nach der königlichen Hofbottung Einquartirung bekommen möge, die ihn den Unterschied zwischen den bejcheibenen Ansprüchen der Hofbaltung und dem Kriegsrechte feindlicher Einquartirung empfinden lasse, so weit dies bei einem Erben von 1700 Millionen überfaupt möglich ist."

Am 5. Ottober verlegte auch ber Ronig fein Saubtquartier in's groke Schlof von Berfailles. Dan fdrieb von bort : "Es liegt etwas von weltgeschichtlichem Berhangnig barin, bag ber Einzug Gr. Majeftat bes Ronigs gerabe am heutigen Tage, 5. Oftober, erfolgte. Am 5. Oftober Abends, im Jahre 1789 mar es, ale bie tumultuarifden Bollemaffen bon Baris nach Berfailles gogen, por bas Schlof Lubwigs XVI., um am nächften Tage ben Ronig und feine Bemahlin nach Paris ju entführen. Es mar bas Ende ber alten Ordnung in Frantreich. Da, wo biefer larmenbe Bug jum letten Dale por feinem Ginfall in bie inneren Raume bes toniglichen Balaftes Salt machte, an ber Rue bes Chantiers'. an beren Endpuntt bas Gebaube ber Nationalversammlung fich befand, - an berfelben Stelle harrten beute bei beranbrechendem Abend eine Angahl beutscher Fürften, etwa 800 Offigiere und einige Abtheilungen ber beutiden Armee, um ihrem oberften Felbberrn ein jubelndes Willfommen gugurufen. - In Berfailles ift bie Bewirthung bes Saubiquartiers leichter zu bewertstelligen, als in la Berribres, mo herr Baron v. Rothicilb, obwohl er bis por bem Rriege nordbeutider General-Conful gewefen, fich febr ungaftlich bewieß. Alle Speife- und Trantvorrathe waren forgfältig verftedt worben, und obaleich Alles bezahlt werben follte, mar burch bie Rothidilb'iche Dienerfcaft in Gutem ichlechterbings nichts zu erlangen. Enblich riß bem Bunbestangler bie Gebulb. Er fprach mit bem Saushofmeifter bes Er-Beneral-Confuls eine bochft verftanbliche Sprache, und Bunber über Bunber, ba fant fich Bein, ba fanben fich Gier, ba fand fich Mild, Raffee, Meifch, Gemufe, Geflügel, tura alles, was zu des Leibes Rothdurft und Nahrung gehört, und der herr Castellan ließ sich herbei, diese Vorräthe den herren vom Hauptquartier in der unwerschämtesten Weise zu verlaufen. Wie man sich benken mag, waren Schloß und Part durch die Anwesenheit des Königs Wilhelm gleichsam besonders geschützt und vor jeder Verwüstung geschont worden."

Das außerorbentlich große Schloß Ludwigs XIV. bot weite Rumalbegallerie, in weicher alle berühmten Männer und alle großen Ereignisse Frankreichs in einer langen Reihe von Gemälden der effen Meister zur lleberschaft gekracht sind, wie bei Franzseln, die geroßen bahin pligern, mit Nationalsolz und maßlosen Hochmuth zu erfüllen, den Fremben aber zu imponiten, — sogar viese wochmuth zu erfüllen, den Fremben aber zu imponiten, — sogar viese Wentletz, der Gemälde aber worten berühmten bier gepstegt wurden. Die Gemälde aber waren sorgsätzig mit Brettern verschlagen, damit nichts an ihnen verdorben würde. Eine Rücksich der großmittsigen Deutschen, welche Franzosen wahrlich nicht verdienten, die unsere ehrwürdigen Kaisergräber in Speier mit bibissigen Multswillen und Hoch Franzosen wahrlich nicht verdienten, die unser ehrwürdigen Kaisergräber in Speier mit bibissigen Multswillen und Hoch Franzosen verschalbe zu dienen Lagareth sit verdienten bet dah noch im größern Maßtab zu einem Lagareth sit bie Verdundeten mit 4000 Betten eingerichtet.

Die Zerstörungslust ber Franzosen verrieth sich auch jest wieder in einem Beispiel taum glaublicher Rohheit. Der Commandant des Horts Mont Balerien nämlich, der überdunt nicht genug Pulver unnütz verschießen zu fonnen glaubte, legte am 13. Oktober das schon alte Schloß St. Cloud mit seinen Brandsgeschöffen in Asche, aus reinem Muthwillen, denn die deutschen Belagerer thaten ihm von hier aus nicht dem geringsten Schoden wie deren das schon Sie auf nicht den geringsten Schoden und vorleng geren das fich sich jungen Republikaner auch noch an dem abgeiepten Kaifer zächen, weil dieser in der letzten Zeit so gerne in St. Cloud der weil in der bei mit allem seinem reichen Comfort und Kunstschaftsen aurüg-

gelaffen hatte. Diefe alle wurden jest im Feuer vernichtet. "Das Solok liegt bart am linten Seine-Ufer. Gruber ein einfaches Landbaus Jeromes pon Conby, eines Italieners im Gefolge Catharinas pon Medicis, murbe es von Ludwig XIV. fur beffen Bruber, ben Bergog bon Orleans angefauft. 3m Laufe ber Jahrhunderte in ben veridiedenften Sanben, mar es bie Refibeng bon Marie Untoinette, Napoleon Bonapartes, ber von bier aus bas Directorium auflofte, und ber Raiferin Marie Louife, welche fammtlich an Schlof und Bart große Summen wenbeten. 1717 wurde bort ber Caar Beter empfangen, 1815 murbe bie Capitulation bon Paris unterseichnet. Ludwig XVIII., Rarl X., Louis Bhilipp, Napoleon III. refibirten gewöhnlich in St. Cloub, wo von Rarl X. bie Orbonnangen von 1830 unterzeichnet wurden. Die Gemacher bes Schloffes enthalten eine große Bahl von Runftgegenftanben: Dianarb, Le Monne, Coppel, Bierre Loir, Maur haben bie Blafonds ber Gale mit funftvollen Gemalben geidmudt, mabrend weitere Gegenftanbe aus bem Gebiete ber Malerei wie Stulptur bie Gale gieren. -Der Bart von St. Cloud umfaßt etwa 390 Sectaren (über 1500 Morgen) und theilt fich in einen öffentlichen und einen referbirten Theil: ber erftere ift reich an pittoresten Ausfichten, unter benen bie auf bas coragifche Monument bes Lofifrates - bie Laterne bes Diogenes - namentlich nennenswerth ift; ber zweite Theil bes Barts zeigt viele Statuen und Springbrunnen und ift von ber Eifenbahn von Baris nach Berfailles burchichnitten, welche bier über mehrere bangebruden führt. Der Stadt, bem Schlog und bem Bart unmittelbar gegenüber, liegt auf bem rechten Seine-Ufer Boulogne."

Die Alademiter von Paris hatten ben König von Preußen bitten laffen, diese große hauptstadt doch aus Rudflicht auf die vielen darin enthaltenen Dentmaler und Runflichage mit einem Bombardement zu verschonen, sich aber über den durch die Frangesen selbs veranlagten Brand von St. Cloud zu bestagen, wagten sie micht.

Giniges murbe aus bem Schloffe gerettet. Schon nach ber Abreife bes Raifers murben einige toftbare Gemalbe entfernt und Bring Blon-Blon foll bie Gobeling mitgenommen baben. Anberes retteten bie Breugen noch aus bem Branbe bes Schloffes. Man ichrieb aus Berfailles: Der Brand bon St. Cloud hat unferen Solbaten au einem Att ber Sumanitat Beranlaffung gegeben, für ben ihnen ipater vielleicht bie Frangofen felbit Dant miffen merben. Ihrer freiwilligen Anftrengung ift es gelungen, eine Angobl pon Runftaegenitanben und Werthiachen bem Feuer zu entreifen. Gerettet find unter Anderem bie berühmte Marmorbufte Rapoleons aus ber Beit bes Confulates, eine Sammlung bon Bafen, bas golbene Crucifig aus ber Kapelle und ein großer Theil ber faiferlichen Bibliothet. Mehrere biefer Gegenftanbe hat ber Rronpring, ber bem Schidfal bes Schloffes bie lebhaftefte Theilnahme gollt, im Beftibul feines Sauptquartiers, unter ficherer Obhut, aufftellen laffen.

Someit bis jest ermittelt merben tonnte, fielen bie erfien gunbenben Granaten in ben fublichen Flugel bes Schloffes, beffen Gront, lints vom Saupteingang, bem Bart jugefehrt ift. Das Feuer griff aber fofort auf ben Mittelbau über. Die Saupttreppe l'escalier de l'Empereur, brannte aus, das aroke Bild, das hier über bem Gingang im Innenraum angebracht mar, "Empfang ber Ronigin Biftoria burch ben Raifer und bie Raiferin" - es befand fich bas Bortrait Ihrer Koniglichen Sobeit ber Rronpringeffin auf bemfelben - wurde gerffort. Der Brand theilte fich von bier bem rechts anftogenben Salon be Mars mit, ben Ludwig XIV. mit ben allegorifden Bilbern Mignarb's fcmuden ließ, und erreichte bie "Galerie b'Apollo", ben bentwürdigften aller Gale bes Schloffes, ber jum Schauplag ber wichtigften Begebenheiten in ber neueren frangofijden Gefdichte bestimmt gewefen ift. Sier fpielte ber Staatsftreich bes 18, und 19, Brumgire (9. und 10, November 1799), die Aufhebung bes Rathes ber Funfhundert burch General Bona-19

parte, von hier wurde am 18. Mai 1804 dem unten versammelten Bolte die Erhebung Bonapartes jum Kaiser verkündet; sier nahm an 7. November 1852 der Präsibent der Republis das Senatse consult entgegen, das ihm die Krone des dritten Kaiserreichs übertrug. Den Wahlspruch, der hier noch vor Kurzem auf einem Gemälde Ludwigs XIV. zu lesen war: "Tot tela, quot hostes". (Soviel Geschoffe als Feinde), schienen die Vertseibiger von Paris lich haben zum Beispiel nehmen zu wollen. Es ist ihnen glücklicher Weise nicht gelungen. Obwohl der Feind das Bombardement noch sortsetz, als die Flammen längst aus dem Gebäude ausschlagen, die Virtung seiner Geschoffe ihm also bekondur fen mußte, os ist doch dieseries Virtung seiner Geschoffe ihm also bekondur fen mußte, os ist doch dieseries Virtung seiner Geschoffe ihm also bekondur fen mußte, ob ilt doch dieseries Virtung seiner Geschoffe ihm also bekondur fen mußte, obgleich dieselben unter Granalseuer vorgenommen wurden.

Mit gleicher Rufflichtslöfigleit wie St. Cloud, wurde auch die berühnte Fabrit von Sebres, nicht nur von den Forts von Paris aus mit Granaten befcoffen, sondern auch von räuberischem Gesindel angegriffen, so daß hier die Antunft der Preußen sehr erwünfigt kam. Regnault, der Vorsteher der induftriellen Anfagen deselbs, Mitglied des französsischen Instituts und zugleich der Französsischen Anfaltus und zugleich der Beriumer Alademie, hatte hier unerfehliche Kunssischen vornehmlich eine historische Sammlung — von Wodellen und Zeichnungen zusammengebracht, welche aus seine Bitte, soweit es noch möglich war, durch die Preußen nach Verfaülles greettet wurden.

Das Hauptquartier des Königs wurde auf dem Wege nach Baris turze Zeit nach Me aus verlegt. Dasin som auch ein satsolisser Feldgeistlicher, herzer, von der dritten württembergischen Feldbrigade, dessen die Gehilderung der Stadt, Umgegend und ihrer Bewohner unsere Lefer gewiß interessienen wir den Sigen seinen Parifer Lebensgenusses: Schloß reiht sich an Schloß, Billa an Billa, die üpplässen Wärten und feinsten Aufrandagen erfreuen das Muge - ju leben verfteben bie Frangofen, bas mußten wir uns immer wieber fagen. Bon ber mabrhaft parabiefifchen Gegenb swifden Reims and Meaux will ich nicht reben, ba fie mit jebem Tage entzudenber wird; bei la Ferté-Jouarre icheint fie geradegu unübertrefflich. Bon bem weltberühmten Rlofter ber Benebiftinerinnen bafelbit, ber Freude ber guten Ronnen über ben Befuch unferes Generals v. Sugel, ben berfelbe ber Aebtiffin machte, bie gute Aufnahme bafelbft und meiner Thatigfeit ein andermal im Frieden. Wir geben nach Meaux. Gegen 4 Uhr fommen wir an und um 5 Uhr ftebe ich am Grabe bes unfterblichen Boffuet, bem in ber hubichen Bifchofeftabt mein erfter Befuch gelten follte. In Marmor ausgehauen fteht bas Bild bes großen Bifchofs und Redners por mir; jest erft geht es an die Befichtigung ber Rathebrale. Aufer fatholifden Solbaten finde ich wenig Theilnehmer und noch weniger Andacht. D bag boch unfere Bfarrherrn, Die oft ungufrieden fenn wollen, bieber famen und bie Frequeng und Saltung in Rirchen auf bem Lanbe und ber Stadt feben murben, es find bei uns golbene Ruftanbe. Run wird von ben Chorales bie Meffe gefungen, ber Bifchof ift ba, einige Ranoniter und preugifche Benerale, bie mit bem Bifchofe gefommen finb. Neben mir gurgelt jo eine frangofifche Bloufe bas Gloria und Credo erfcredlich ber - : jest mag man mir fagen, mas man will - eine Rirchenmufit bei uns ift taufendmal erhebenber als biefes Bernafeln bes Chorals. Um 11 Uhr celebrirte ich. Ich erneuere mein Gefuch um Abhaltung eines Gottesbienftes auf 4 Uhr - und um biefe Beit betrat ich Boffuets Rangel. Bon ben Offigieren murben meine Gingangsworte, bie bem großen Tobten galten, verftanben und gewürdigt; ich rebete über bie Dantbarteit, welche wir fpegiell im Felbaug Gott fculben; babei tonnte ich nicht umbin, meine Auffaffung biefes gegenmärtigen Rrieges bargulegen und ihn für eine providentielle Buchtigung biefes Lanbes ju balten, bas in religiofer Begiebung entweber rein in Formen aufgegangen ift ober frivol ungläubig fich

gebarbet: Romobie in ber Rirche, Romobie im Saufe, Romobie in ber Politit - fo faffe ich bie Frangofen auf. Gin Frangofe, ber beutich verftebt, verbolmetichte meine Anichauungen einem Ranonifer, ber bann in der Safriftei feine Buftimmung ertfarte. In meinem Tagbuch von biefem Befuche fteht: eine Solbatenthrane gefeben! Ein preußifder Solbat, Schlefier, ruft mir und fagt unter Thranen, baß er feit Morgen noch feine Argnei erhalten; ich treffe Anftalten und ber Rrieger von Seban ift gludlich. Der bautbare Blid ber franten beutiden - wir find hoffentlich über bie Dainliniegeschichte hinaus - Solbaten, ben Banbebrud als Dant fur ben Befuch, bie Frende, wenn man ihren Eltern fcpreibt - biefe Dinge erfegen Mühe und Strapagen hundertfach. Am gleichen Tag geben wir in Die frangofiiche Ravalleriefaferne, Die gegenwärtig zu einem Laggreth für Bürttemberger eingerichtet ift; es liegen marfchtrante Bürttemberger vom 3. Regiment bort. Rach ben anftrengenbften Marfchen find fie wieder von bem Gefangenentransport gurudgefehrt. Bir geben in's Quartier gurud, mo ein altes Mutterchen in bem verlaffenen eleganten Saufe - ungefdidter Beife geben alle burch und geben die Saufer preis und figen in Baris in ber Fidmuble unfer gefagtes Reijch fritando praparirt. Unfere gwei Offigiere bom Sanitatsjug theilen uns mit, bag eben auch Sadfen eine Umbulance aufgeschlagen hatten. Da fommt ber Befehl gum Abmarich; wir bitten um einen Tag Urlaub, ben ber General bereitwilligft gewährt. Run geht's zu ben Sachfen! Eben fo treubergige und warme Aufnahme; wir thun bas Mogliche gur Erleichterung. Auch ber Friedhof von Meaur muß uns feben; ich beerbige meinen Bolen, ber Rollegg einen Landsmann, und wie mein altes Sausmutterchen, fo munbern fich bie Frangofen manniglich, bag ber Curé und ministre protestant mit einander effen, trinfen, ichlafen und gar paftoriren! Bum Schluffe fuhre ich Sie noch in ben brillanten Spital von Meaux; bis jest habe ich eine tomfortablere Einrichtung eines Sofpiges und Rrantenhaufes noch nie gefeben;

ich theile Gebetbüchlein unter die franken Preußen aus und errege große Freude. Das hochwürdige Ordinariat wird diese Vertfleilung nicht berübeln; immer noch mehr und auch Erdauungsbücher an den Sanitätsverein gefchielt mit der Abreffe an die Lagarethe in Meaux! Einer deutschen Schwester empfehlen wir dringend untere Bridder und scheiden mit dem Bewußisfen, anstrengender aber bergstätener Berussthätigteit zwei Tage im herrlichen Meaux gewidmet au haben."

Bon Meaux ift noch eine munberliche Begebenheit zu berichten. "Der Ronig bewohnte bie borberen Zimmer bes ergbischöflichen Balais, Graf Bismard Die rudwartigen im Erbaeichoffe. Die Fenfter bon Bismards Zimmer führten in ben Garten, und burch biefen muß es einer Frau gelungen fenn, in bas Bimmer bes Grafen ju bringen und ein Rind bort auszusegen. Am Abend 10 Uhr wollte ber Graf fich gur Rube begeben, ba borte er ein Beraufch beim Bette, und als er bie Bettbede gurudichlug, lag ba ein in grobes Linnen gewideltes Rind. Man fand bei ibm einen Bettel, morauf gefdrieben ftanb: "Mein Mann fiel bei Seban. ich habe tein Brob und bie Bergweiflung treibt mich ju biefem-Schritte, mein einziges Rind bon mir au geben. Das Rind ift auf ben Ramen Bindent getauft." Die Mutter felbft murbe erbangt gefunden. 218 man bem Grafen biefes mittheilte, fagte er; ,Run tomme ich gar in Meaur ju einem Rinde', und ber Ronig außerte: "Im Rriege muß man manches hinnehmen, fogar fleine Es murbe befohlen, bas Rind nach Berlin gu bringen." Rinber.

Paris wurde von den deutschen heeren mit großer Ruse und Ordnung, histematisch und ohne llebereilung von allen Seiten umfaßt und von allen Wertecher nach aufgen adgesperrt. Die Armed des Kronpringen von Preußen bildete den füldlichen, die des Kronpringen von Sachsen den nöbtlichen Halberteis des eisernen Ringes um die Stadt. Im Westen und Südwersten fünd das 5. preußische Armeecords unter General v. Krichbach; im Sidden ibe Bagere

unter D. Hartmann und D. d. Tann, im Suboften das 6. Armeecorps unter d. Aümpling, im Often die Württemberger unter d. Obernig wind die Sachen unter Pring Georg, im Norboften die preußische Garbe unter Pring August von Württemberg, im Norben das 4. Armeecorps unter d. Albensieben, im Nordwesten das 3. Armeecorps unter dem Großberzog von Wedlenburg, zusammen wenigsten 250,000 Mann.

Die große Stadt Baris war nicht nur bon einer fortlaufenben baftionirten Mauer von 30 Ruf bobe und "noch nicht bagemefenem Umfang" umichloffen, fonbern auch noch auswärts burch eine Denge Forts gefdust, Die größte Feftung, welche Die Belt bisher gefeben hatte. Die Forts maren unter bem Ronig Ludwig Philipp weniger aur Bertheibigung nach außen als au bem 3med erbaut morben. bie Stadt befdiegen und ben Bobel im Baum halten gu fonnen, wenn er wieder rebelliren wollte. Im Jahr 1860 hatte jedoch Napoleon III. Die altern fleinern Forts Ludwig Philipps burch größere neue ober febr verftartte ergangt, bie auch beffer gur Bertheibigung ber Stadt gegen ben außern Feind geeignet maren. -Unter biefen mar bas Fort Mont Balerien bas größte und ftartfte, eine fleine Feftung fur fic. "Die Gubfront ber Stabt wird auf bem linten Seineufer pon ben Forts b'Affn. be Baube, b'Arqueil. in ber Mitte pon benen be Bicetre und b'Apro und öftlich, amifchen ber Seine und Marne, burd bas Fort be Clarenton und bie fublich bes Bois be Bincennes gelegene Reboute be Gravelle gebedt, mahrend theils amifchen, theils bor ober hinter ben Berten bon Beften nach Often bie Dorfer Meubon, Clamart, 3ffn, Baubers, Montrouge, Chatillon, Bagneur, Gentilln, Arqueil und Ihrn liegen. Die Eisenbahn nach Orleans, die routes impériales nach Fontainebleau, b'Orfan und Berfailles burchziehen biefen Theil bes Befechtsfelbes, beffen einzelne Forts ben großen Nachtheil haben, baß fie bon ben bis etwa 4000 Schritt an fie herantretenben Sohen völlig bominirt werben. Starfer als biefe Gubfront, jowohl

burch bie Menge, wie die Wichtigfeit ber angelegten Forts, ift bie bes Oftens, ju beren Dedung eine gang besondere Sorgfamteit vier ftarte Forts nebft eben fo vielen Rebouten in bem Terrainabidnitt errichten ließ, welcher fublich burch die Marne, norblich burch ben Ranal be l'Ourcq begrangt wirb. Bon biefem bis wieber gur Seine beberrichen bas Fort b'Aubervilliers und bie breifachen Befestigungen von St. Denis bas Terrain, welchem gegenüber gur Beit bie Daas-Armee guerft Fühlung bor ber hauptftadt mit bem in diefelbe rudmarts fich concentrirenden Feinde gehabt bat. Berfolgt man bie Umgebungen von Baris in Diefer Beife weiter, fo fommt man an einen Terrainabichnitt, welcher auf feiner gangen bebeutenben Lange von ber Seine bei St. Denis bis fublich Berfailles nur von ben Befestigungen auf bem Mont Balerien gefcust ift. Rord- wie fubmarts beffelben find zwei Luden in ben Befeftis aungen, Die bier burch ben Lauf ber Geine und bas Bois be Boulogne auf beren rechtem Ufer erfett merben follten. Die fübliche Lude liegt amifden Gebres und St. Cloud; Die boben bei Barches, einem Dorfe weftlich von lestgenanntem Orte, erleichtern bier einen etwaigen Angriff, paralbfiren ein wenig bas Feuer ber bon ihnen um einige Metres bominirten Fortereffe be Mont Balerien, geftatten aber nicht, Die Stadt felbit mit Befchoffen gu erreichen. Berhangnifboller fur bie Bertheibigung ber Sauptftabt fonnte bie nörbliche Liide werben, welche von bem Dorfe Courbevoie nörblich bis nach St. Quen reicht. Die Geine in ber Front, ift ber Ungreifer im Stande, bon Gennevillers ab in weitem Salbfreife bis an bie Strafe nach Lille auf ben St. Denis überragenben Soben feine Batterien aufauftellen."

Die Stadt Paris, nächst London die größte in Europa, gählte ju Anfang des Jahres 1,800,000 Seelen. Davon waren jeht etwa 100,000 Pariser, besonders die Reichen und Wohlsabenden, aus Angst und Bequemlichsteit mit ihren Kostbarteiten nach Belgien und England gestächte, auch alle Deutschen worden, aber breimal so viel theils Mobilgarden aus ben Provinzen, theils aus ben Schlachten entstoßene Soldaten, theils und vorzäglich Andbeute aus bem weiten Umfreise von Paris, die mit ihren Familien, ihrem Bieh und besten Habelssteine Schuh in der Hauptsladt suchten, waren eingewandert, so daß man jest die im Paris zusammengebrängte Mentschemasse zu mehr als zwei Millionen berechnete.

Die Ceruirung ber ungeheuern Stadt war am 19. September wollendet. Sie wurde gleichsam hermetisch verschiefen, daß niemand mehr auß und ein konnte. Sogar vier telegraphische Leitungen, bie von Paris aus theits nach dem Süden, theils nach dem Norden sühren, wurden unter ber Erde und im Bette ber Seine ausgefunden und zerstört, woraus sich ertfaren läßt, warum man in Paris so eifrig von der Auubenpost und von den Luftballons Gebrauch machte, um die Lelegraphen-Gorrespondenz doch einigermaßen zu erteken.

Die gange Umgegend von Baris, überaus reich geschnudt mit fleinen Städten und Dorfern, Schlöffern und Landhaufern, Garten und Parts, mar bon ben Ginmohnern verlaffen. Richt nur bie Reichen hatten fich geflüchtet, fonbern auch bas Laubvolt war mit Weibern und Rindern, mit feinem Bieh und feiner Fahrhabe nach Paris geflüchtet. Gie hatten beffer gethan, in ihren Wohnungen au bleiben, benn bon ben beutschen Truppen murben fie aut bebanbelt worben fenn, mabrend fie in Baris nur ichwer Unterfommen fanden, im Tumult ihre Sabe verloren und Sunger litten. Bieles Landvolf wollte auch umtehren und brach in lauten Jammer aus, als bie beutschen Borpoften fie nicht burchliegen und in bie Stadt umgutebren nöthigten. Die bon ben Befitern verlaffenen Wohnungen ber gangen Umgegend maren in ber 3mifchengeit, ebe bie beutichen Seere beranrudten, bom rauberifden Bobel aus Baris inftematifch ausgeplundert worden, bamit bie Deutschen jo wenig als möglich finden follten. In ben eleganteften Billen fanben bie Deutschen bie Möbeln gerbrochen, alles verwuftet und befcmutt. Doch gelang es ihnen, hin und wieder noch reiche Borraite, besonders von Wein unter der Erd zu sinden, und die Kärten boten
ihnen in den schöftiggen noch reichtig reifes Obst und
Weintrauben. Die Räuber, die als sog. Ecfaireurs alles um Paris
möglicht glatt rasiren sollten, wie das Glacis vor einer Festung,
begnügten sich nicht mit Maßregeln, welche der Versteiligung bienen
sollten, sondern befriedigten auch ihre habgier burch schamber
Plünderung sogar noch bewohnter Orte. In Lagny 3. B. hausten
sie als wären sie Feinde, raubten alles und mishandelten den
Maire.

## Behntes Bud.

## Miflungene Unterhandlungen.

Paris war von den beutschen Truppen cernirt und ihm jede Bufuhr abgefdnitten. Dennoch fam es gu feiner formlichen Belagerung. Go oft bie Befatung unter Trochu's Befehl einen Ausfall magte, murbe fie jurudgefclagen. Go wieberholte fich bier alles, wie bei ber Cernirung von Des, nur bag bie Ausfallberjude von Baris aus niemals fo groke Dimentionen annahmen und jo viel Blut tofteten, als bie von Det aus. Man martete ingmiiden, die formliche Belagerung von Baris werbe bemnachft beginnen. Gie ließ lange auf fich marten und bas gufchauenbe Europa murbe formlich ungebulbig. In Baris ichien bie lette Enticheibung ju liegen und man fonnte faum erwarten, bis fie erfolgt fenn murbe. Boche fur Boche verging und fie erfolgte nicht. Als Grund bavon murbe immer wiederholt, bag bie Befduge bes fdmerften Ralibers und in ber größten Ungahl, wie fie gur Begmingung einer Riefenfestung erforberlich feben, bei bem weiten und ichlechten Bege und bem langen Berbftregen nur langfam antommen tonnen, Doch glaubte man, bag auch ber Ronig von Breugen aus befannter Großherzigkeit und Milbe bie Stabt möglichft icone und noch warten wollte, bis bie Bevolferung berfelben etwas mehr gur Bernunft gefommen fenn murbe. Es ichien in ber That naturlich

genug, daß die Pariser endlich einsehen mußten, es liege in ihrem eigenen Interess, lieber zu capituliren und fich der Großmuth des Siegers anzubertrauen, als es auf ein Bombardement und Erstürmung der Stadt durch den überlegenen Feind antommen zu lassen.

Der aufällig in Baris anwesende nordameritanifche General Burnfibe, befannt aus bem transatlantifchen Burgerfriege, bemühte fich, amifchen bem preußischen Sauptquartier und ber republitaniichen Regierung in Baris ju bermitteln. Die Zeitungen fabelten viel bavon, genauen Aufschluß gab erft etwas fpater Graf Bismard in feiner an Lord Granville gerichteten Debeide bom 28. Oftober, indem er ohne Burnfibe au nennen, Folgendes bemerfte: "Die freundlich bargebotene Bermittelung angesehener, einer neutralen Nation angehörender Berfonlichfeiten, welche jum Behufe ber Bermittelung nach Baris fich begaben, gemahrte bie Gelegenheit, ben bortigen Dachtbabern noch einmal bas Mittel baraubieten, burch Bornehmen ber Bablen Franfreich von ber Angrebie gu befreien. welche Berhandlungen über ben Frieden unmöglich macht. Bir erflarten uns bereit ju einem Baffenftillftanbe bon ber gur Bornahme bon Bablen erforberlichen Dauer, und boten gugleich an, entweber alle Deputirte ber Ration nach Baris binein, ober bie Barifer Deputirten, falls ein anderer Berfammlungsort beliebt werben follte, aus ber Stadt ungehindert herauszulaffen. Diefe Borichlage, welche noch am 9. Oftober von neutraler Seite mit unferer Ruftimmung bei ben Mitgliebern ber Barifer Regierung befürwortet worden find, begegneten bei letteren einer folden Aufnahme, bag, bie vermittelnben Berfonlichfeiten felbft erffarten, nunmehr bie Soffnungen aufgeben ju muffen, bie fie gebegt hatten. Unmittelbar nachher berließ herr Gambetta Baris mittelft eines Luftballons, und fein erfter Ruf, nachbem er ben Erbboben wieber erreicht hatte, ift nach frangofischen Quellen ein Proteft gegen bie Bornahme von Boltsmablen gewesen. Die Erfahrung zeigt, bag

es ihm gelungen ist, bieseiben zu verhindern und die den Wahlen günstigen Bestrebungen von Erwinius wirtungssos zu machen. Aus dieser Darlegung von Thassachen gest hervor, das zu dem Mittel, welches die fönigliche größbritanische Regierung mit Recht als den Weg zum Frieden empsicht, nämlich der Vornahme freier Wahlen zu einer constituirenden Bersammlung, nicht unsere, sondern die zin einer constituirenden Wersammlung, nicht unsere, sondern die Jistimmung der Pariser Machtsader sehlt, und daß wir den Ansfang an dag bereit gewesen sind und viederholt die Hand gekoten haben, daß aber daß Gouvernement der nationalen Bertheidigung dies Hand jedergeit zurüschgewiesen hat."

Die Welt soh ein großartiges, noch nie dogewesenes Schaupiet, eine Niesenstad von zwei Millionen Einwohnern umd durch
20 Forts tingsum vertseidigt, trog ihrer Größe und Stärke von
einem fremden heere ringsum eingeschofisten. Roch selfsamer erschien
es, daß dieser äußere Feind sich über einen Monat hindurch ganz rußg verfeilt, während es in der Stadt lauf lämmte und tobte. Unaufhörlich fanonirten die Franzosen aus den Forts von Paris mit einer ungeheuern Verschwendung von Munition, während von beutscher Seite noch sein Schuß aus dem schweren Beschüß siel und bie eigentliche Belogerung absichtlich verzögert wurde.

So blieb das moderne Badplon im Innern noch immer unangetastet mit allem seinem Leichflium, seiner Betweichsichung, seiner
Unngacht. In der zweiten Hälfte des Ottober singen schon manche Dinge zu sehlen an, an die das üppige Bolt der haupfladt gewöhrt var. Der Times wurde damals geschrieben: "Luzusgegenstände und alles das, was sir die Krmen zum Luzus, sir die Reichen zum Bedürsnisse gehört, verschwinden oder sind verschwunden. Die Mehgertäden sind geschossen. Man spricht von Seuchen unter dem Bieh, aber in Wirslichteit ist das Futter targ und für militärische Iweste unentbehrlich. Pferde in gutem Justande werden per Phund verschult und sind von den Straßen verschwunden, die der Cavallerie und Artillerie ausgenommen. Wilch und Butter sind ausenblicksich um feinen Breis au haben. Jeder Tag lehrt, bag irgend etwas. das früher unentbehrlich mar, jest unmöglich ift. Wie es um Rinber und Invaliden ausfieht, das überlaffen wir Muttern und Bflegern. Ferner, wie viele unter biefen Millionen muffen bon Geld entblogt ober von ihren Silfsquellen abgefcnitten jenn! Wie viele freundlog und hilflog, und wie reigend ichnell wird ihre Babl fich mehren! Bald werben jest die Saturnalien bes Communismus fommen, nur um burch eine ftarte Sand niedergeschlagen zu werben, wenn überhaubt eine Sand bagu ftart genug ift. Gelbit bie Bebilbeten fonnen nicht miffen, was eine Belagerung ift, ehe fie biefelbe erbulben, noch mas ber Rrieg ift, ebe fie ibn fampfen. Wie viel weniger die Ungebilbeten, die nur wiffen fonnen, mas fie feben, was fie thun, mas fie bulben! Und über allem bem bangt noch bie Furcht, welche, wie man meint, immer bie Wirklichkeit überfteigt. Ein Bombarbement aber, wie ichredlich es auch ju erwarten fen, ift ichredlicher als alle Erwartung. Man fagt, es tobte mehr burch bie ewige Angft und Schlaflofigfeit als burch wirflichen Schaben. Selbst Angesichts ber Bewigheit ift es uns noch unmöglich, ju begreifen . baf bie iconen Gebaube pon Baris pon pfeifenden Granaten gerichmettert ober bag bie Laben, por benen man fo oft geftanden, gerftort und vernichtet werden follen. Ift es möglich, daß bas gefcheben foll? Ift es möglich, bag bie reigenben Familienfcenen, die man in Baris überall ba fieht, wo Baume ober Blumen fteben, in Gruppen der Berfleifdung verwandelt werden follen? Bit es möglich, daß wir und unfere Rinder von ber Belagerung von Baris und ihren Graueln lefen follen, wie unfere Borfahren von ber Belagerung Berufglems und pon taufend anderen, bon Troia bis Sebaftopol, lafen? Das bloke Wort flingt unbeilvoll, benn Niemand weiß, an wen gunachft bie Reibe bes Leibens fommen wird. Alles fommt über Baris, wenn nicht reifend ichnell, fo boch in Beftalt fortwährender Ueberrafdungen. Es tommen Die Schreden bes Reuers. Baris felbit ift feuerfeft, aber es ift voll ber brennbarten Materialien, denen teine Bauart Sicherheit verleihen wird. Die materiellen Schreden der Belagerung werden in's Unendliche vervielfäligt durch die Senfationen, welche geradezu die Atmosphäre bilden, in der die foswachen und zerrüfteten Geister alhmen. Die reizdarste Bevölferung der Well, das übernährte, überzärtelte Herz Frankreichs, welches diesem aller Leiden, alles Elends Quelle war, soll jeht feinen Schlaf, teine Ruhe, tein Gestühl der Sicherheit, tein Behagen und teine Zustriebenheit haben für, wir wissen nicht, wie lange Zeit!"

Bachenhufen charafterifirte ben bamaligen Galgenhumor ber Barifer: "Nichts weiter ift, mas ber parifer Bevolferung noch bleibt von bem Momente ab, wo ber große Ring ber Befcupe fich um biefelbe Stadt legt, die in eitel Genugfucht, in ber frivolften Berachtung alles beffen, mas civilifatorifch um fie und Franfreich borging, in einer maglofen Gelbftuberichagung all ben Firnig, all ben Flidfram, mit welchem fie fich betunchte und behangte, für die boch= ften Intereffen bielt, benen eine Nation nachauftreben babe. Geit bem Beginne bes zweiten Raiferreiches maren Lug und Trug, Somaroberei und Denunciation, moralifde Berfommenbeit, Die größte Sinnlichfeit und bie elenbeste Corruption an ber Tagesordnung; fie gerftorten und gerfetten bie Gefellicaft, ruinirten bie Familie, gericonitten bas Band, bas eine Nation in fich gufammenhalt. Die Familie exiftirte alsbald faum mehr; bie Borfe rig alles, was noch ehrlich ftrebte und ichaffte, in ben Schwindel binein; in ben Schulen und Universitäten marb nur Oberflächlichkeit getrieben; bie Literatur feierte bie Maitreffenwirthichaft, Die Zeitungspreffe vertaufte fich ber Regierung ober gludlichen Bourfiers; in ben Runften folug bas ben Frangofen eigenthumliche große Talent in bie Frivolität hinaus, und all biefer Devergondage ging bie faiferliche Familie mit ber aus allerlei Abenteurern refrutirten Ariftofratie bermagen poran, bag fie mit ber Ration an ber Spite ber Civilifation' an ben Rand bes Abgrundes marichirte.

Logischer Weise sollte man annehmen, daß ein Unglud, wie es das neue gleich dem alten Babylon überraschte, das Bolt venige flees zu einiger Ertenntniß gebracht, daß es den Abgrund erkannt habe und fich dor demfelben zu retten fuche. Aber nichts dergleichen. Es ist mit den Franzosen so wenig Logit zu reden wie mit den Rindern. Sie wissen zwen, daß sie berloren sind; sie flüssen es und trösten sich mit dem Gedanken, mit der sesen lieberzeugung sogar, in sins Jahren die schmablische Riedertage zu rächen. In dem Gedanken, mit der sesten zu daßen. In dem genblicke aber schwoben sie, sich nicht bestegen zu lassen, erstären sie schwieden, bet der schwicken sie selber das der schwoben sie gefommen sen, bet den ich wie die Deutschen der flügen bie Politigen vor Paris gesommen sen sonnen, und täuschen sich seicht in der lesten Stunde noch über ihre Lage durch die albernsten Siegesberichte."

In einem angeblichen Briefe Trochus, ben ber Daily Telegrabh mittheilte, wird febr gut ber Contraft gwifchen bem fcredlichen Schweigen ber Deutschen bor ber Stadt und bem unnugen Larm in ihr bezeichnet: "Ich verhehle mir nicht, bag Alles, mas bie Breufen bisber gethan, bie Abficht befundet, uns burch eine lange mubfelige Cernirung auszuhungern, nicht aber unfere Mauern in Trummer ju ichiegen und Baris in Brand ju fteden. Gie führen bie Belagerung nach benjenigen tattifden Brincipien, bie unter allen möglichen bie ungunftigften und befchwerlichften für ben frangofifchen Charafter find. Satten fie bie Forte beichoffen ober Bomben in bie Stadt geworfen, Manner, Beiber und Rinber batten bagegen tuchtig jufammengeftanben. Inbem fie aber unfere Bebulb burch Richtsthun ericopfen und uns ben ftetigen Drud einer langwierigen Belagerung fühlen laffen, gwingen fie ung, unter Berhaltniffen au fampfen, bie fur bas Temperament meiner Landsleute bie allerungunftigften finb. Auf alle Falle find wir fur zwei Monate verproviantirt und die meiften unferer Saushaltungen auf einen halben Monat barüber. Innerhalb zweier Monate fann fich Manches ju unfern Gunften geftalten. Die Brobingen werben nimmer sagen tönnen, daß sie nicht Zeit genug zu unserer Befreiung gehobt hatten. Wosern sie den ernsten Billen haben, zu tommen, wird binen Paris durch seine Ausburch ern Beg gezeigt haben." Tas alles scheint sehr von Errodu gesprochen, oder von dem Gorrespondenten, der ihm obige Ausberrungen in den Mund legt. Nur mit der Erwartung einer Hüsse alle den Provinzen hat er sich verrechnet.

Uebrigens verfehlte bie preußische Regierung nicht, bie Barifer noch rechtzeitig ju marnen, benn bie Dentidrift über bie Folgen ber Belagerung, Die fie icon Unfang Ottobers erließ, lautet mortlich: "Die herrn Jules Fabre geftellten Waffenftillftanbsbedingungen, auf Grund beren bie Anbahnung geordneter Buftande in Frantreich erftrebt werben follte, find pon ibm und feinen Rollegen perworfen worden. Die Fortfegung eines nach bem bigberigen Bange ber Ereigniffe für bas frangofifche Bolt ausfichtslofen Rampfes ift bamit ausgesprochen. Die Musfichten biefes opfervollen Rampfes haben fich fur Frankreich feitbem noch verschlechtert. Toul und Stragburg find gefallen, Baris ift eng cernirt, und bie beutichen Eruppen ftreifen bis jur Loire. Die por jenen Feftungen engagirt gemefenen beträchtlichen Streitfrafte fteben ber beutiden Armeeführung gur freien Berfügung. Das Land bat bie Confequengen bes von ben frangofifchen Dachthabern in Baris gefaßten Entichluffes eines Rampfes auf's Meugerfte ju tragen, feine Opfer werben fich unnuger Beife vergrößern und die fogialen Buftanbe in immer gefährlicheren Dimenfionen fich gerfeben. Dem entgegen ju mirten fieht fich bie beutsche Armeeführung leiber nicht in ber Lage. Aber fie ift fich über bie Folgen bes von ben frangofifchen Machthabern beliebten Wiberftanbes völlig flar und muß nament= lich auf Ginen Buntt bie allgemeine Aufmertsamteit im Boraus leiten. Es betrifft bies bie fpegiellen Berbaltniffe in Baris. Die bisher von biefer Sauptftabt geführten großeren Befechte am 19. und 30. Robember, in welchen ber Rern ber bort vereinigten

feinblichen Streitfrafte nicht einmal vermocht bat, Die porberfte Linie ber Cernirungstruppen gurudgumerfen, gibt bie Uebergengung, baß bie Sauptftadt, über furg ober lang fallen muß. Birb biefer Beitpuntt burch bie frangofifche Regierung fo weit hinausgeschoben, baf ber brobenbe Mangel an Lebensmitteln gur Rapitulation gmingt. io muffen baraus ichredenerregenbe Confequengen entfteben. frangofifcherfeits in einem gemiffen Umfreife von Baris ausgeführten wiberfinnigen Berftorungen von Gifenbahnen, Bruden und Ranalen haben die Fortichritte der dieffeitigen Armeen nicht einen Augenblid aufzuhalten vermocht; Die für lettere nothwendigen Landund Baffertommunitationen find in febr furger Beit von ihnen retablirt worden. Diefe Wiederherftellungen begieben fich naturgemaß nur auf die rein militarifchen Intereffen; Die fouftigen Berftorungen aber hemmen felbft nach einer Rapitulation von Paris bie Berbindung ber Sauptftabt mit ben Bropingen auf lange Beit hinaus. Der beutichen Armeeführung ift es, wenn jener Fall eintritt, eine positive Unmöglichfeit, eine Bevolferung von nabe an gwei Millionen Menfchen auch nur einen einzigen Tag mit Lebensmitteln ju berfeben, die Umgegend von Baris bietet alsbann, ba beren Beftaube fur ben Bebarf ber bieffeitigen Truppen nothmenbig gebraucht werben, auf viele Tagmariche bin ebensowenig irgend welche Sulfsmittel und geftattet baber nicht einmal, Die Bewohner von Baris auf ben Landwegen ju evafuiren. Die unausbleibliche Folge bievon ift, baf Sunberttaufenbe bem Sungertobe verfallen. Die frangofifden Machthaber muffen biefe Confequengen eben fo flar überfeben, wie bie beutiche Armeeführung, melder nichts übrig bleibt, als ben angebotenen Rampf auch burchauführen. Wollen Bene es bis ju biefem Extrem tommen laffen, fo find fie auch fur bie Folgen perantwortlich."

Fabre erließ am 18. Oftober ein neues weilfaufiges Rund-ichreiben, worin er immer noch die Miene annahm, all fen Frankreich erstens im Recht und zweitens unsberwindlich. "3ch frage", Bengel, Krieg von 1870. J.

fdrieb er. .. alle unparteiffden Manner, ob bie Regierung auf ben Compromiß eingeben fonnte, ber ihr angeboten murbe? Der Baffenftillftanb mare ein Unfinn gemefen, wenn er bie Bablen nicht frei gemacht batte. Man gab ihm aber nur eine Daner von 48 Stunben. Babrend bes Reftes ber Dauer ber Beriobe pon 15 Tagen ober brei Boden refervirte fich Breufen bie Fortfegung ber Feinbfeligfeiten, fo bag bie Berfammlung mabrent ber Schlacht, welche über bas Schidfal bon Paris enticheiben foll, über Rrieg ober Frieden berathen batte. Außerbem erftredte fich ber Baffenftillftand nicht auf Det. Er fcbloß die Berproviantirung aus und perurtbeilte uns gur Aufgebrung unferer Lebensmittel, mabrend bie Belagerer fich burch bie Blunberung in unferen Brovingen reichlich porgefeben hatten. Enblich murben Elfag und Lothringen feine Debutirte ernannt haben aus bem wirflich unerhörten Grunde, bag es fich barum handle, über ihr Loos ju beftimmen. Preugen, bas ihr Recht nicht anerfennt, verlangt von und, ben Degen gu balten, mit bem es baffelbe burchhaut. Diefes find bie Bedingungen, welche ber Rangler bes Nordbundes fich nicht icheut, als fehr verfohnlich au bezeichnen, indem er uns antlagt, die Gelegenheit nicht zu ergreifen, um eine Nationalberfammlung gufammenguberufen, die Schwierigfeiten ju beseitigen, welche ben Abichlug eines Friebens bem nationalen Rechte gemäß perbinbern, und nicht bie öffentliche Meinung bes frangofifchen Bolles anguboren. But! Bir übernehmen por unferem Canbe, wie por ber Befdichte, Die Berantwortlichfeit für unfere Beigerung. Gie nicht ben Forberungen Breugens entgegenftellen, mare in unferen Augen ein Berrath gemefen. 3ch weiß nicht, welches Gefchid uns bie Butunft vorbehalt. Aber ich fuble tief, bag, wenn ich swifden ber gegenwartigen Lage Fraufreichs und Breufens au mablen hatte, ich bie erftere porgieben murbe. 3d giebe unfere Leiben, unfere Gefahren und Opfer bem unbeugfamen und graufamen Chrgeige unferes Weinbes bor. 3ch habe bie fefte Ueberzeugung , bag Franfreich fiegreich feun wirb. Burbe es

42

besiegt, so würde es in seinem Unglud noch so groß dasieben, daßies ein Gegenstand der Bewunderung und der Sympatsie für die gange Welt sen würde. Dort liege seine wahre Kraft, darin wird vielkeicht seine Racht, darin wird vielkeicht seine Racht, darin wird

Lord Lyons, ber englische Gefandte in Baris, bemubte fich einen Baffenftillftand berbeiguführen. "Ohne 3meifel bat Graf Bismard, wenn er wirflich in biefer Beife von Lord Inons bebelligt wurde, nicht verfaumt, jugleich feine Berwunderung über die Friebenstuft bes britifden Cabinets auszubruden, ba biefes ja thatfachlich vielmehr Alles thut, um ben Rrieg ju verlangern. Rur burd bie maffenhaften Baffenfendungen aus England ift es ben Frangofen möglich, die neu ausgehobenen Mobilen, Nationalgarben, Freifdugen u. f. w. auszuruften, fich in ber Taufdung zu erhalten, daß Frantreid noch unbefiegt fen, und bamit einen Rampf binausangieben." Am 21. Oftober folug Lord Granville, ber auswärtige Minifter Englands, formlich einen Baffenftillftand por und forberte bie übrigen neutralen Dachte gur Mitwirfung auf. Die republifanifche Regierung in Tours foll auch barauf eingegangen fenn. Da nun aber Graf Bismard bie materiellen Garantien und porjugsweise bie Abtretung bes Elfafes und Lothringens, wie auch die Einberufung einer Nationalberfammlung, um ju einer berfaffungemäßigen Regierung Franfreichs ju gelangen, jur Borbebingung machte, hatten bie bermalen bas frangofifche Staatsruber lentenben Republitaner feine Luft, Die Gomach ber Abtretungen gu übernehmen, um hinterbrein burch eine mongroifche Debrbeit in ber Rationalberfammlung auf bie Seite geworfen gu werben. So lange fie noch regierten, bielten fie frampfhaft bas Brogramm bom 3abr 1792 feft.

Da nun aber biefes Programm im Jahr 1870 schwerlich mehr durchguführen war, das katholische Landvolf sowohl wie die bei beistenben Klassen der rothe Republit verabschen, ein Sieg ber letztern im höchsten Grade untwaftschillich war und bent von Deutschland

befiegten Franfreich ichwerlich etwas anderes übrig blieb, als fich wieder eine monarchische Regierung zu geben, was auch bie neutralen Machte munichten, fo verftand es fich von felbft, bag auf die Bieberbesehnng bes leeren frangofischen Throns vielseitig speculirt wurde, benn es feblte bier an Throntanbibaten viel weniger als in Spanien. Da fak noch Napoleon III. auf ber Wilhelmshöbe. Da hatte noch feine Gemablin Eugenie und fein Cobn Lulu einen Anbang. In Bruffel foll bie Bringeffin Dathilbe mit ber Gurftin Detternich und ber Maricallin Mac Mahon febr lebhaft in bonapartiftifdem Sinn intriquirt haben. And von Bagaine ging bas Gerücht, er habe ben Beneral Bober nach Berfailles nur gefchidt, um im preußifden Sauptquartier fur Wiederherftellung bes Raiferthums ju wirfen. Boger ging fobann über Lugemburg, wo er mit bem pertrauten Oberft Raimbeau Rudibrache nabm, nach England gur Raiferin Gugenie. Es bieß, Bagaine babe bem Ronia von Breuken gumuthen laffen, bie Biebereinsekung wenn nicht Rapoleons felbft, boch feines Sohnes merbe am beften jum Biele führen, mofür bas lette Blebiscit eine gemiffe Burgicaft gemabre. Ronnte man es babin bringen, daß ber Papft, bem es bie Bonapartiften bamale wirklich infinuirten, ber tatholifden Bepolferung in Frantreich bie napoleonifche Dynaftie empfehle, fo würden bie Chancen für bie lettere noch gunftiger werben und weber die verhafte Republif, noch die mehr ober weniger vergeffenen Bourbons und Orleaniben würden mit ihr concurriren fonnen. Andererseits wurde auch ben Frangofen gefagt, fie murben im Frieben gunftigere Bedingungen erhalten, wenn fie wieder einen napoleoniben auf ben Thron festen. Dem murbe jeboch alsbalb von preugifden Blattern miberfprocen. Die officiofe Berliner Brovingial-Correspondeng erflarte: "Breugen wiberfest fich nicht nur feinesmegs ber Berufung einer conftituirenben Berfammlung, fonbern bat biefelbe, wie bie Norbb, Alla, Zeitung beute Abend berporbebt, ftets perlanat, als allein im Stanbe, bie Burafcaften für einen bauernben Frieben gu ichaffen. Welche

Regierung biefe Berfammlung einfeten werbe, fen fur Deutschland gleichgultig. Daburd allein icon find alle Geriichte über Breugens Abfichten wegen einer bonapartiftifchen Reftauration wiederholentlich abgewiesen." Weiter wurde bemertt: "Die feit 1815 gemachten Erfahrungen find gu frifc im beutschen Gebachtniffe, als bag man baran benten follte, auch nur ben fleinften Bruchtheil einer Barantie bes Friedens in ber Form ober ber perfonlichen Unichauung irgend einer frangofifchen Regierung ju fuchen. Alle frangofifchen Regierungen feit bem zweiten Barifer Frieden, mochten beren berzeitige Anhanger Bonald, Chateaubriand, Thiers, Tocqueville ober wie immer beifen, haben ein mehr ober meniger ausbrudebolles Coquettiren mit ber Rheingrenze als bas ficherfte Mittel gur Bopularität erfannt. Deutschland ift beshalb barauf hingewiesen, burch Erlangung einer wirklich feften Bertheibigungslinie fich in Die Lage ju bringen, bag fünftig nicht mehr jebes phpfifche ober moralifche Arantheitsfomptom ber Regierer Franfreichs eine Banit ber Borfe. einen Stillftand ber Beichafte erzeugt. Danach wird es uns bollfommen gleichgültig febn fonnen, Wen ober Bas Franfreich einober abfest."

Die Republikaner blieben übrigens nicht müßig und die trohige Hallen, welche sie äußerlich angenommen hatten, hinderte sie nicht seinstell zu genobenen hatten, hinderte sie nicht seinstell zu sond seinstell zu Gelegation in Tours schiebt eaurier, Generalstertär im Ministerium des Innern, nach London, um förmlich die Bermittlung Englands zu verlangen. Auch Thiers, der von seiner diplomatischen Aunderstelle nach Tours zurüdkan, ging von dort nach Berialles, um mit Bismard da wieder anzuknüpsen, wo Favre abgebrochen hatte.

Ende Ottober wurde ein Schreiben Guizots au die Fürstin Trubehfoi veröffentlicht und auch in allen deutschen Zeitungen abgebrudt, als ob das Geringste daran läge, was ber alte frangösische Docttinär, ber nicht bas mindeste Berftfindnis ber beutschen Frage hat, oder sie absiditig nicht verstehen will, den Leuten vorrede. Er wußte nichts Rlügeres zu sagen, als daß Elfaß und Lothringen nothwendig dei Frantreich bleiben mußten. Auch die Kasserin Eugenie gab eine Erklärung von sich, worin sie dementirte, sich irgend mit den volltischen Fragen des Tages bestänktigt zu haben, sie werde nur dann, wenn Essa und Lothringen bei Frantreich bleiben, ihr Möglicksthun, auch ihrerfeits für einen ehremvollen Frieden zu wirken.

Obgleich man am guten Billen faft aller neutralen Dachte, Die Integritat bes frangofifden Gebietes ju fougen, in Franfreich felbft am wenigsten batte zweifeln follen, fo gab es boch Leute bort benen ber gute Wille nicht genügte und bie, ba feine bewaffnete Intervention fich anmelbete, wuthend murben. Dan fann ben nationalen Gaoismus nicht weiter treiben. Die frangofifche Arrogang fest unbebentlich voraus, niemals burfe fich eine andere Ration in frangofifche Dinge mifchen, wenn es aber Frantreich felbft muniche, bann muffe fie es thun. In biefem Ginn fletfchte bas "Siecle" am Enbe bes Oftober gegen bas vermitteln wollenbe England bie Babne, wie ein Sund, ber bem gur Bulfe bereits eintretenben Gaft nicht traut. "Richt aus Freundschaft fur Frantreich - fdrieb bas mabnfinnige Blatt - fonbern aus Sumpathie für Breufen begehrt jest Europa gu interpeniren, man muß biefes Unerhieten alfo gurudweifen. Moge man fich bod bie Ereigniffe, bie wir alle miterlebt, bei biefem Anlag mobl bor Mugen halten! Benn Franfreich 18 Jahr hindurch bie Schande bes Raiferregimes ertragen bat, fo bat bas monardifche Europa baran reichlich Schulb, indem es feinen ariftofratifden Sochmuth bor bem Abenteurer bon Boulogne und Stragburg ablegte, ber boch nur Raifer burch bas perabideuunasmurbiafte Berbrechen geworben ift, bas bie Geichichte aufauweifen bat. - Der conftitutionelle Bermelin, in welchen bie prübe Rönigin Biftoria fich hullt, bat fie auch feinen Augenblid lang gogern gemacht, ihre weiße uniculbige Sand in die bluttriefende Rechte bes Siegers bom Boulevard Montmartre gu legen, bes Möchers der Kepublik von 1848, die einen Augenblick lang gewagt hat, das Königsconcert in Europa zu beläftigen. Der König Salantusmo, der mit wahrhaft königlicher Unbankbartell Garibaldi's Dienste zu bezahlen verstand, hat auch teinen Anstand genommen, das königlich sabopiliche Blut mit dem berühmten und between best Ketters von Frankreich und eines Pierre Bonaparte zu vereinigen; der junge Kaiser Franz Joseph hat dei Villafranca nicht zurüdzeichaubert vor den Umarmungen de Monsieur son frede. Der Kaiser aller Reußen und König Wilhylm selber hielten es nicht unter üper Würde, der Einladung des sauberen Paares, welches in den Tullerien ihronte, Folge zu leisten; sie heben mit großem Pompe in Paris die Gasiftreundschaft des fünstigen Seros dom Sedan angenommen."

Am 28. Oktober beantwortete Graf Bernstorff die englischen Anträge: "Graf Sismard ist überzeugt, daß es vor Alem nöhig ein, dem französischen Boste die Wahl einer Rationalvertretung zu gestaten. Bereitwilligsteit, deren Justandelommen zu fördern, zir deutschreiteit vollskändig dotumentirt, es seht der die Justimmung der Pariser Machthaber. Die Bestrebungen Englands können nur danktor anertaunt werden, obgseich zu bestircken ist, dass die Versteiter Megierung sie misversteht und darin eine Ermuthigung zu sernerem Widerstands sindet. Von deutscher Seite könne nach den gemachten Erschrungen selbsstressändlich seine Antisative zu neuen Verhandlungen ergeissen werden. Der Erlaß verschert, daß weir jeden Vorschlag, der uns französischerieits zugeht und auf Andahnung von Friedensverkandlungen gerichtet ist, bereitwilligst entegennehmen und mit dem aufrichtigen Wunsche nach Wiederhersfettlung des Friedens prüsen werden.

Die Deutschen schapen schon seit vier Wochen vor Paris und hatten die eigentliche Belagerung noch nicht begonnen. Diese Berjögerung gab nun zu allerlei Bermuthungen Anlaß. Balb hieß es, die neutralen Mächie hätten vom König von Preußen dringend Um vernünftigften fprach fich bamals bie Schlefifche Zeitung über die Frage aus. Nachdem fie erortert, wie bie republifanifche Regierung, die Breffe und bas Bobelgeidrei in Baris im unvernunftigften Trope verharre, fahrt fie fort: "Bo alfo nicht mahnwitiger Größen= und Dachtbuntel gegen uns tampft, ba ift es bas finftere Bruten unverfohnlichfter Rache. Belde Soffnungen fonnen unter folden Umftanben an eine Baffenrube gefnüpft merben, wenn fie por Bollenbung unferes Berfes erfolgt? Sat einmal bie Diplomatie bie Sand im Spiele, bann wird es febr fcmer werben, wieber freie Sand ju gewinnen, unferen Sieg ju vollenben und Frantreich ju beffen Anerfennung ju gwingen. Gelbft bas übrige Europa murbe uns als halbubermunden betrachten, wenn wir por Baris umfebrten und bas Baribalbithum nicht zu Baaren trieben. Wir ertenuen an, bag es unferen Staatelenfern nicht leicht werben wirb, die Intervention ber Großmächte vollftanbig que rudjumeifen, aber wir gittern felbft bor ber geringften Conceffion. Bie uns Ducrot und viele frangofifche Offigiere bewiefen und wie es bie Breffe bes Landes in noch entschiedenerer Beife bartbut, ift die Moral ber Nation felbft in bemjenigen Buntte in's Banten gefommen, beffen fich Frankreich ftets jumeift gerühmt bat, im Buntte ritterlicher Chre. Bie tonnen wir von ben jest berrichenben Clementen, die noch im letten Berbfte ben vorfählichen Gibbruch in ihr Brogramm aufnahmen, erwarten, bag fie bie Bedingungen eines Baffenftillftanbes ehrlich erfüllen, baf fie nicht weiter ruften, feine Borrathe begieben, feine Truppenbewegungen ausführen, ihre Blate nicht verproviantiren werben? Beber Tag, jebe Stunde ber Baffenruhe ift ein Berluft fur uns, ber, wenn ber Frieben nicht ju Stanbe fommt, mit Stromen von Blut wieber eingebracht merben muß. Dag man fich in Franfreich auf eine Babl gur Conftituante einlaffen wirb, fur welche nur auf bie Dauer ber eigentlichen Stimmabgabe, alfo auf etwa 24-48 Stunden, Baffenftillftand gewährt wird, glauben wir nicht; bennoch fcheint uns eine folde Conceffion bas hochfte Dag beffen, mas aus Soflichfeit gegen England gemahrt merben fann, ohne bie Situation bebeutenb gu unferm nachtheil ju anbern. Uns felbft muß es freilich erwunfct fenn, in Frankreich eine Gewalt erfteben gu feben, mit ber fich völlerrechtlich unterhandeln läßt; biefelbe ju ichaffen, wirb es aber immer noch an ber Beit feyn und beffer an ber Beit fenn, wenn Paris bie Macht bes Siegers gefühlt hat. Borber wird ber Feinb fid fcmerlich bagu verfteben, uns ju gemabren, mas mir forbern und forbern muffen. Erft wenn Paris gefallen und mit ihm ein belangreicher Theil Frankreichs von unferen Beeren fest occupirt fenn wirb, verspricht eine langere Baffenrube eine fegensreiche Birfung. - Unfere gegenwärtige militarifche Lage ift gludlicherweise eine folde, um auch auf biplomatifchem Bebiet feine allgu icharfen Preffionen fürchten gu muffen. Reine frembe Dacht ift geruftet und feine gewillt, uns zu einem Bergweiflungstampfe berauszuforbern. Gine Reibe bon Bochen reicht vorausfichtlich aus, bie Dinge por Baris wie por Mel gur Guticheibung gu bringen, und bis babin genügt es vollständig, bie gegen ben Gniben Frantreichs errungenen Positionen gu behaupten. Gelbft ein Echec auf biefen fecundaren Operationagebieten murbe bie Lage nicht anbern. Rach bem Falle von Baris und Des aber werben Thatfachen gefchaffen fenn, benen auch bie Diplomaten ihren Refpett nicht verfagen werben."

Bang übereinstimmend erflarte fich auch ber Schmab. Mertur: "Frantreich hat den Rrieg gewollt; jo mag es auch ben Rrieg haben fo lange, bis es ben Frieden will. Will es ihn wirklich, fo fann es ibn jeben Augenblid haben, aber Deutschland ift in ber Lage, marten ju tonnen, bis Franfreich biefen Entichlug wirflich tunbaibt. Es meif ferner, mas es will, es weiß genau, melden Frieden es bewilligen will, und die zwedlofe Fortfebung bes Rriegs von Seite Franfreichs wird jebenfalls nicht bagu bienen, Die beutichen Forberungen irgendwie berabzuftimmen. Auch bie Frage, mit wem ber Friede abguichließen ift, wird fich nach ber Ginnahme bon Baris unichwer erlebigen. Dit ben Fragmenten einer Regierung, wie fie gegenwartig in Baris und in Tours figen ober amifchen beiben Orten herumfliegen, ift freilich - bies beweißt jebe Rundgebung, die pon biefer Seite tommt - überhaupt fein Friede abzuichliegen. Aber die Bevormundung, welche biefe manbattofen Berren über Frantreich ausilben, Diefes Regiment, bas nur burd bie Unterbrudung ber öffentlichen Deinung fich aufrecht balt, wird nur fo lange bauern, bis bie beutichen Bomben und Granaten ben Weg nach bem Barifer Stadthaus geöffnet haben werden. Ohnedies merben bis dabin auch die anderen Mitglieder ber Regierung bem Beifpiele ber Collegen Gambetta und Reratry gefolgt und ,ausgeflogen' fenn. Dit bem Fall ber Sauptftabt wird bas Land wieber in fein Recht treten, Die öffentliche Stimme ber Proping wird nicht langer niedergehalten fenn, und die Broping municht bas Aufhoren bes Rriegs, ben fie ben Barifern perbantt und beffen Fruchte fie jest genugfam gefoftet bat. Tritt nach bem Einzug der Deutschen in Baris eine conflituirende Berfammlung von Bertretern gang Franfreichs jufammen, jo wird fich bas Friebensgeschaft um fo leichter erlebigen, je fester und unerbittlicher bie Forberung Deutschlands ift. Und gang Franfreich wird an biefem Tage aufathmen. Sicherlich bat Deutschland nicht ben minbeften Chraeig, fich in die inneren Dinge und bauslichen 3mitte bes Rachbarvolls ju mifchen. Dennoch verbantt Frantreich ben beutschen Baffen die Befreiung bom 30ch des Kaiferthuns. Es wird ihnen auch die Befreiung bon ber unfähigen Alubregierung verdanten, welche bie Geschäfte des Kaiferthums mit ber gleichen Berblenbung und mit bem gleichen Erfolge fortgefest hat."

Auffallenberweise hatte fich bie viel gelesene Rolner Zeitung bafür erflart, nur ber Theil von Lothringen, in bem noch porquasweife beutich gesprochen wurde, folle ju Deutschland tommen, Des aber, weil bier frangofifch gesprochen werbe, bei Franfreich bleiben. Die angesehenften Burger ber Stadt Trier faubten bem Bunbesfangler einen Proteft gegen biefe Auffaffung ein, benn im beutichen Mofelgebiet wußte man am beften zu murbigen, wie unentbehrlich ihnen Den gur Bertheibigung gegen frangofifche Angriffe fen. Der Proteft lautete: "Gegen biefe bon ber "Rolnifden Beitung' in gablreichen Leitartiteln vertheibigte und als bie mabre öffentliche Meinung von gang Deutichland bingeftellte Anschauungsweife feben fich die unterzeichneten Ginwohner ber Stadt Trier und Umgegend veranlagt, für ihren Theil auf bas Energifchfte gu protestiren und Em. Excelleng jugleich ihr Zeugnif bafur entgegen ju bringen, bag bie theoretifden und prattifden Bebentlichfeiten, mit welchen man Die Einverleibung ber Stadt Det befampft, hierorts von ber großen Mehrheit ber Bevolferung nicht gebilligt werben. Allerdings muffen wir nach unferer Renntniß ber lothringifden Bevolferung annehmen, baß fie porerft bie Abtrennung von Franfreich ichmer empfinden werbe indeffen find wir jugleich übergeugt, bag in biefer Sinfict amifchen bieffeite und jenfeits ber Sprachgrenge ein erheblicher Unterfcied nicht hervortreten wirb. Die Schwierigfeiten, welche aus einem folden Berhaltniffe wirflich entfpringen, und bie Befahren, welche man furchtsamerweise baraus hervorgeben ficht, fceinen uns taum in die Bagichale fallen zu tonnen gegenüber ben fcmer wiegenben Bortheilen, welche nach bem Urtheile ber Fachfundigen ber Befig ber Festung fur unsere Landesvertheidigung mit fich bringen wird.

Insbesondere aber halten wir, die wir in der nächsten Nahe der bisherigen Grenze wohnen, uns für berechtigt, dagegen Protest zu erheben, daß man jener Simmung der zu erwerbenden Landbeitheite eine größere Berüdsigtigung angedeithen lasse der unbehaglichen Situation, in der wir uns sortbauernd, und den ernsten Gesahren, in denen wir uns beim wirstlichen Ausbruch des Krieges befunden haben."

Endlich gab die Provingial-Correspondeng einen völlig beruhigenden Auffchluß. "Die Beruchte über Baffenftillftanbsverfuche, welche icon feit einiger Beit bie politischen Rreife bewegten, haben in ben letten Tagen einen bestimmten Unbalt gewonnen: es wird berichtet, bag England in ber That Schritte gethan babe, um bie proviforifche Regierung in Frankreich ju erneuten Antragen auf Bewilligung eines Baffenftillftandes Behufs Ginberufung einer nationalen Bertretung Franfreichs gn beftimmen, und bag bie übrigen Mächte gleichzeitig zu einer Einwirfung in berfelben Richtung aufgeforbert und biefer Aufforderung theilweife bereits nachgefommen feben. Es scheint nicht, bag bie englische Regierung ihrerfeits beftimmte Borichlage ober Rathichlage in Bezug auf bie Grundlagen bes Baffenftillftandes gemacht bat, fie icheint vielmehr ihre Ginwirfung wesentlich barauf beschränft zu haben, Die einstweilige Regierung in Frankreich in warmer und bringenber Beife bagu aufjuforbern, burch nachfuchung eines Baffenftillftanbes und Ginberufung einer Landesvertretung ben Weg gu betreten, auf welchem Die Wieberherstellung bes Friedens allein moglich ericeint. Dem Schritte ber englifden Regierung liegt biernach auch jest bie Abficht fern, ihrerfeits eine Ginmifdung in ben Rampf gwifden Deutschland und Frantreich ju unternehmen; es liegt ihrem Borgeben ferner bie richtige Erfenntniß ju Grunde, bag jeber Berfuch, bem weiteren Berlaufe bes Rrieges Ginhalt ju thun, vergeblich fenn wurde, wenn nicht Franfreich junadift ju bem Bewußtfenn und Inertenntnig feiner Friedensbedürftigteit gebracht wirb. Der Gdritt ber englifden Regierung wurde gewiß boben Dauf verbienen, wenn

er gecianet mare, in biefer Begiebung eine tiefere Birtung in Frantreich ju fiben. Die Erfahrungen, welche Berr Thiers bon feiner Rundreife in Europa mit gurudgebracht, fo wie bie Buftanbe, welche er bei feiner Rudfehr in Franfreich vorgefunden bat, mußten allerbings bagu beitragen, ben Borftellungen Englands ein erhebliches Gewicht zu verleiben. Dennoch barf man faum magen, fich großen hoffnungen in Bezug auf bas Gelingen bes Waffenftillftanbeberfuches bingugeben, ba noch alle Rundgebungen ber augenblidlichen Machthaber in Franfreich bis in bie lette Reit binein erfennen laffen, wie weit biefelben babon entfernt find, bie Befichtspunfte anguerfennen, bon welden bei allen ernftlichen Friedensanbahnungen, mithin auch bei Waffenftillstandsverhandlungen, auszugeben fenn wird. Graf Bismard hat biefe unabweislichen Gefichtspuntte im poraus flar und bestimmt bezeichnet, und es ift fein Grund angunehmen, baf nach ber ingwifden nothwendig geworbenen Fortfetung des Aricaes und nach ben babei errungenen weiteren Erfolgen unferer Waffen ein Abgeben bon jenen im nationalen Intereffe geftellten Forberungen gulaffig ericheinen follte. Wohl aber hat ber Fortgang bes Rrieges wie bie Unnaberung an bie letten Biele beffelben bie Berbanblungen über einen bloken Baffenftillftand ungemein erichwert; benn in fo fern ber Baffeuftillftanb nicht icon Die politifden Burgicaften bes fünftigen Friedens felbft in fic traat, würde er um fo mehr bie militarifche Burgicaft gemabren muffen, bag burch feine Bewilligung nicht bie Erfolge beeintrachtigt werden, beren balbige Erreichung wir gegenwärtig bor Baris chen fo wie bor Det und auf allen anderen Gebieten bes Rriegeichauplages mit Buberficht in Ausficht nehmen burfen. Es ift taum angunehmen, bak bie jekigen Dachtbaber Franfreiche ihre Auffaffungen und Stimmungen in turger Beit fo febr gewandelt haben follten, um in biefer Begiehung bie Berechtigung und Nothwendigfeit unferer Forberungen im Befentlichen anzuerfennen. Mus biefen Grunden ift es ichwer, an einen Erfolg ber wohlgemeinten Schritte

Englands zu glauben. Die Regierung in Tours hat allerdings die gegebene Anregung benutit, um neue Unterhandlungen anzunfühfen, und die Wahl des Herrn Thiers zum Unterhandlungen anzunführ zu prechen, daß man sich weuigstens von der Unmöglichfeit
der Feststellung des Standpunttes, welchen vor Aurgem Jules
Faure vertreten hat, überzeugt habe. Es bleibt jedoch abzuwarten, in wie weit die provisorische Regierung sähig und bereit ist, das
Gewicht der vollzogenen Thatsachen und der darauf begründeten
Forderungen räckfoltlos anzuertennen und in Wassenstillnabskedingungen zu willigen, welche uns die Sicherheit gewähren, daß der
vollverbiente Friedensveris uns nicht verfümmert werden sonne

Ueber Die Bergogerung bes Angriffs auf Baris ichreibt Diefelbe Correspondeng: "Die einzig richtige Erffarung ber feitherigen Berjogerung ift, bag bie nothwendigen militarifchen Borbereitungen nicht raider geforbert werben fonnten. Die urfprunglichen Berechnungen und voraneilenben Erwartungen beruhten gunächst auf ber Annahme, bag eine theilmeife Beidiefung pon Baris icon ftattfinden murbe, fobalb bas bagu unbedingt erforderliche Daterial an Festungegefdus bei ber Belagerungearmee eingetroffen jenn murbe. Es lag babei por Allem bie Borausfekung gu Grunbe, bag ber Duth und die Biberftandsfraft ber in allen Richtungen leicht erreabaren parifer Bepolferung Ungefichts einer Beichiefung febr balb jur Bermirrung und nachgiebigfeit umidlagen murbe. Rach bem Falle von Toul ichien nun bie hoffnung begründet, bak bie nach jener Auffaffung erforberliche Angabl von Belagerungsgefduten nebft Munition in furger Beit bis por Baris murben geicafft werben fonnen. 3m Rriegsrathe unferes Ronigs gelangte jeboch nicht jener Befichtspuntt einer mefentlich moralifden Birfung auf bie parifer Bebolterung jur entscheibenben Geltung, fonbern Die ernft militarifche Auffaffung bes Bombarbements, nach welcher auch biefe friegerifche Operation von vorn berein mit ber pollen Eneraie und allfeitigen Borbereitung in Angriff genommen werben follte, burch weiche alle Aufgaben mabrent bes gangen Berlaufs bes Rrieges fo erfolgreich geloft worben find. Man bergichtete barauf, Baris, wie man es allerbings icon por Bochen gefonnt hatte, burch eine porlaufige Beichiegung ju ichreden, welche ben gehofften Eindrud möglicherweife boch verfehlt und in foldem Falle ein erftes Diftlingen bereitet batte; man fcritt vielmehr fofort gu ben umfaffenbften Borbereitungen, um bie artilleriftifche Aufgabe, wenn auch mit einem turgen Berguge, boch um fo wirtfamer und nachbrudevoller burchauführen. Die Borarbeiten biergu baben allerdings eine etwas langere Zeit in Anfpruch genommen, als junachft (auch an biefer Stelle) porausgefest mar; Die Schwierigfeiten ber Berbeischaffung bes gewaltigen Materials an Gefchut und Munition haben fich ale noch erheblicher ermiefen, als man fie gefchat hatte. Die Eroberung ber Feftung Sebaftopol Seitens ber vereinigten Englander, Frangofen und Italiener bat ein ganges 3abr erforbert. Man bat baber feinen Grund gur Ungebuld, wenn bie urfprunglichen Erwartungen por Baris um eine furge Beile überschritten worben find. Dit größter Bestimmtheit aber barf wieberholt berporgehoben werben, bak bie Bergogerung einzig und allein burch bie in ber Sache liegenben Schwierigfeiten, nicht burch irgend welche politifden Bebenfen peranlaft worben ift."

Inzwischen erinnerte der Fall von Met, daß auch der von Bartis bald nachfolgen würde, und England strengte sich von Neuem an, durch die Einsprache einer Presse und Diplomatie den Siegeslauf der Deutschen aufzuhalten. Die Times versichtet, Preusken müsse sich jederlaßts begnügen, daß Metz geschleist werde, nur ja dürse es Metz nicht behalten wollen. Der Nordd. Allg. Zeitung teitte eine am 20. Ottober an den englischen Gefandten in Berlin, Lord Lostus, gerichtete Depesche Granvilles mit, welche, ankubend an Vismard's Ertlärung, daß die Verlängerung des Kampses vor Paris der Untergang von Huntertaussenden durch Hunger serbeigeführt werden könnte, Englands Schritte bebuffs

eines Waffenfillflands, Zusammenbernfung einer Conflituaute und Wiedersperflellung des Friedens durtbut. Die gedachte Zeitung bemertt hierzu: Noch jest ift der König bereit, auf einen Waffen, bit Milland zur Bornahme der Wahfen zur Conflituaute einzugehen, die wir eben so sehr wünschen, als das französische Vollt; aber eben deshald, weil wir sie wünschen, will die Regierung der nationalen Vertsbeidigung sie nicht; so bleibt uns nichts übrig, als die Erzwingung eines passenden Priedens mit Wassengewalt, gleichwiel was für Paris daraus reiultire.

Um 28, Oftober beantwortete Bismard Die englische Rote mit folgenden Bemerfungen: "Bir find in unferm vollen Rechte gewefen, wenn wir in ber Mittheilung vom 11. Ottober, auf welche ber englifche herr Minifter fich bezieht, jede Berantwortlichfeit für die traurigen Folgen bon uns ablehnen, welche ein bis auf's Meußerfte fortgefetter Biberftand ber Feftung Paris fur bie Bepolferung biefer Stadt haben muß. Wenn die toniglich grofibritanifche Regierung ben Berfuch gemacht, biefes Gouvernement von bem gewaltthatigen und gefährlichen Wege, auf bem es fich befinbet, abzumenben und es Ermägungen juganglich ju machen, welche Franfreich por bem weiteren Fortidritte feiner politifden und focialen Berruttung und feine glangende Sauptftabt por ben Berfiorungen ber Belagerung bemahren, jo fonnen wir das nur bantbar anerfennen. Wir fonnen uns freilich ber Befürchtung nicht berichließen, daß bei ber Berblenbung, in welcher die Barifer Regierung befangen gu fenn icheint, die wohlwollende Intention bes englifchen Cabinets von berfelben nur migverftanben und in ber humanen Theilnahme, welche biefe Einwirfung veranlaft bat, Die Mufion einer Unterftugung burch bie neutralen Machte und baburch eine Ermuthigung ju weiterem Wiberftanbe gefunden werbe, welche gerade bas Gegentheil von ben Abfichten Lord Granville's bemirfen fonnte."

Thiere machte bamale viel von fich reben und jog bie Mugen

von ganz Europa auf sich, obgleich er weber Frankreich in seiner Hand, ober den kuntelen Mächten etwas ausgerichte hatte. Seine Rundreise von Paris über London, Petersburg, Wien, Florenz und Tours glich so ziemtich der windigen Luftsatzt Gambettas und entsprach ganz den phantoslischen Täulichungen, mit denen damals das frauzössische Volleich der die fleien Wurde. Er hatte nitigends im Ausland Hille Piele Volleich von der ehrbert des finnen Wilkel, in Frankreich selbst sienen Wilkel, in Frankreich selbst sienen Wilkeln der republikanischen Kegierung dei den neutralen Mächeten legitimitt, doch sehn dies Kegierung nicht nüßen wollte, sondern den hintergedanken hatte, sie zu stürzen und das Drieans zu restaurten Indesen der den hintergedanken hatte, sie zu fürzen und das Drieans zu restaurten. Indessen den der Webentum.

Satten ihm bie neutralen Machte auch feine Beriprechungen gemacht, fo burfte er boch barauf rechnen, baft feine pon ihnen bem fich immer mehr einigenden und verftartenden Deutschland moblwollte. Die gefronten Saupter Europas und ihre Diplomaten waren zu lange an ein uneiniges und baber schwaches und paffives, immer mehr ober weniger von ihnen beeinflußtes Deutschland gewöhnt und bas war ihnen febr bequem gemefen. Die Giferfucht amifchen Defterreich und Breugen neben ber Biel- und Rleinftaaterei im übrigen Deutschland batte ibren Diplomaten an ben beutschen Sofen einen unverhaltnigmäßigen Ginfluß, gumeilen foggr eine Art von Bormunbichaft ermöglicht. Sie maren gewohnt, bie beutide Erbe eigentlich nur als ein Ausgleichungs- und Taufcobjett angufeben, wenn collibirende bynaftifche Intereffen einen neuen Ausgleich fuchten. Bor ber beutschen Nation als folder batte niraenbs Die romanifche, ja nicht einmal bie flavifche Refpett. Run auf einmal erhob fich Deutschland wenn auch noch nicht in feiner gangen Rationalfraft, boch auch noch ohne bie Mithulfe feiner Stammgenoffen an ber untern Dongu, in ben Alben, an ber Schelbe und am Bunberfee, in einer munberbaren, alles überwältigenben Starte. Das machte ber fammtlichen europäischen Diplomatie vom alten Schlage nichts weniger als Freude und infofern fand Thiers mit feinen Rlagen bei berfelben allerdings Sympathie und Bohlwollen. Rur eine Intervention versprachen ihm bie neutralen Machte nicht und fonnten fie ihm auch nicht versprechen, weil fie gunächst nicht geruftet maren, auch für Frantreich, bem fie migtrauten, feine Opfer bringen wollten, vielmehr nicht ohne Schabenfreube ber Demuthigung bes Tuilerienkabinets gufaben, von bem fie oft chitanirt und brusfirt worden maren. England fab ungern eine beutiche Seemacht entstehen, wußte aber wohl, bag, wenn Franfreich gefiegt hatte, ber englifche Schut taum mehr ausgereicht haben wurbe, um Belgien zu retten. Rugland war ju panflaviftifch geworben, um im Bangermanismus nicht einen Feind zu erfennen; wenn es aber Franfreich gegen Breugen batte unterftugen wollen, fo murbe bas nur Defterreich jugute gefommen fenn und ein machtiges Defterreich war ber ruffifchen Bolitit im Orient ju gefährlich.

Italien endlich mußte sich auf doppette Weise vor Frankreich scheme, denn wenn basselbe eine Republit bietben sollte, so würde auch Biltor Emanuel gleich seinem Gönner, dem französsischen Rasser, Opfer einer Revolution werden; sollte aber die kreitale Partei in Frankreich siegen, so würde dieselbe auch die weltliche Perrichast des Anglies wiederhestellen wollen. Es siel docher Biltor Emanuel nicht schwer, das Unfinnen, welches ihm Thiers im Namen der französsischen Republit machte, gleich jeht mit 150,000 Mann Frankreich zu hüsse zurhoetet, denn gerade er war es immer gewesen, der in der französsischen Rammer die italienische Einheit eben so sentige bei deutsche Ethers in Florenz verspotiet, denn gerade er war es immer gewesen, der in der französsischen Rammer die italienische Einheit eben so sandt die der die kentige betämpft hatte.

Also brachte Thiers von seiner biplomatischen Aundreise nichts Positives zu Gunften Frankreichs mit, indem er aber auf ver Rüdreise zu Tours eifrig bemist war, mit hulfe anderer Mitglieder ber ehemaligen Opposition im gesetzgebenden Körper die Einberulung

einer consitutirenden Kationalverjammlung zu betreiben, sam er damit dem Bunfigde vie Königs von Preußen entgegen, der die Einberusung jener Verjammlung begünstigen wolkte, damit Frantreich
wieder eine rechtmäßige Regierung erhalte, mit welcher eine hauernbez Friede geschlossen werden sonne. Ban der Versammlung, wenn
sie zu Stande tam, hoffte Thiers, sie werde eine Restauration der
Orleaniden begünstigen, welche nach dem Surz der Rapoleoniden
am geeignetsten erichien, das französsische Staatsichiss zwischen den
jocialissische und uftramontanen Extrem sindurchzuskuleuern. Rachbem Thiers eines preußischen Geleitscheins versichert war, begab er
sich am 1. Rovember nach Verfailles, wo er mit Graf Bismard
eine breistündig Unterredung pflog. Der Letzter wollte einen
Bassenstillnab von 25 Tagen zum Vehuf der Einberusung einer
Nationalverjammlung bewilligen, jedoch nur unter der Bedingung,
daß in der mitstärischen Setellung nichts geändert werde.

Dit biefer Conceffion fuhr nun ber alte Thiers nad Baris binein und foll beim Unblid ber Stadt geweint baben. Baris war außerorbentlich aufgeregt, theils wegen bes letten miklungenen Musfalls, bon bem man einen großen Erfolg erwartet hatte, theils wegen ber eben angelangten nadricht von ber Deger Rapitulation. Die Socialiften rubrten fich wieber und hatten insgebeim ichon eine Art Rebenregierung borbereitet. General Trochu mußte am 28, Oftober icon wieber bringend vor ihren Gigenmachtigfeiten marnen und in einer Proflamation bas willfürliche Ginbrechen in Saufer und bie Miftbandlung von Berfonen verbieten. Da er aber au ichmach gewesen war, um gleich beim erften offenen Aufftand Flourens und bie andern Berichwörer festgunehmen, fo gehorchte man ihm nicht. Am 31. Oftober war bie Aufregung in ber Stadt icon wieber jo boch geftiegen, bag bie Berichmorer an ber Spige ihrer Banben wieber por bas Stadthaus rnidten, bie Abbantung ber Regierung und bie Ginfehung einer Commune, b. b. eines alleingebietenben Parifer Gemeinderaths wie in ber erften Revolution verlangten und

fich allem Aureden Trochus und Simons jum Trop nicht berubigen liefen. Die Menge murbe immer larmenber, obgleich fie noch feine Bewaltthatigfeiten beging. Ginen Angenblid gerftreute fie fich, als ploglich ein Schug, man weiß nicht, wer ihn abfeuerte, fiel. Balb rottete fie fich aber von Reuem gufammen, und deg periciebene Liften mit ben Ramen berer circuliren, welche bie neue Regierung bilben follten. Auf benfelben befanden fich Lebru-Rollin, Bittor Sugo, Felix Boat, Dorian (icon jest Mitglied ber Regierung). Mottu (ber Maire, welcher überall bie Crucifige megnehmen lieg), Delegeluge, Bonvalet, Schoelcher, Joigneaux, Martin Bernard (ber Siftorifer), Greppo, Blanqui, Mourens und Rochefort. Gegen brei Uhr endlich brang bie Menge in bas Sotel be Bille ein. Die Mobilgarben, welche mit ber Bertheibigung beffelben betraut waren, leisteten feinen Widerftand, fondern liegen Alles ruhig geschehen und bulbeten fogar, bag man bie Mitglieber ber Regierung gu Gefangenen machte, nachbem man borber Etienne Arago gezwungen hatte, einen im voraus bergerichteten Anschlagzettel gu untergeichnen, auf welchem fich ein Defret befand, bas bie Bablen fur die Commune auf ben nachften Tag feftfeste. Bugleich bemubte fich Mourens, ber Sauptmann ber gangen Bewegung, General Erochu und ben übrigen Mitgliedern ber proviforifden Regierung ihre Demiffion ju entreifen. Gie verweigerten biefes, murben aber gefangen gehalten.

Ein Bericht fagt aus: Man hat dieselben an Stüfte seitgebunden. Auf Jules Favre wurde sogar geschossen, der geht. Derselbe Favre hatte in Ferrières zum Grasen Bismard gesagt: Es gibt kinen Pöbel in Paris. Ann sernte er ign kennen. Picard hatte die meiste Gegenwart des Geistes, sofern er, sichon verhaftet, seine Bersolger, um ihnen eine Urlunde zu übergeben, in ein Zimmer mit einem geheimen Ausgang hineinlodte, hier plößlich aus ihren Augen verschvand, in die Stadt entkam und Hills herbeiries. Er begab sich auf das Finanzministerum und Hills herbeiries.

und ergriff fofort Die fur Die Organisation bes Wiberitanbes nothwendigen Dagregeln, mabreud feine Collegen bie Gefangenen ber Aufrührer maren. Bicarb faubte gefdriebene und unterzeichnete Orbres an ben Generalftab bes Gouverneurs, an ben ber Nationalgarbe und befahl, in allen Stadtvierteln Generalmarich gu ichlagen. Er ließ bie Rationalbruderei befegen, befahl bem "offigiellen Journal", nichts zu bruden, und fandte an alle Dlinifterien die Beifung, fich auf ber Defenfipe gu balten. Gegen 8 Uhr murben General Trochu und Jules Ferry von bem 106. Bataillon ber Rationalgarbe befreit, meldes zuerft auf bem Plate vor bem Stabthaufe angetommen mar. Die übrigen Regierungsmitglieber maren noch von ben Leuten bes Bataillons Mourens feftgehalten, murben aber auch endlich frei. Die Bermirring biefer Racht mar ungebeuer. Spitbuben fuchten von ihr ju profitiren. Beuple Français berichtet, bag ber Burger Miliere fich am 31. Oftober gum Finangminister ernannt batte. Der gewesene Berficherungsgoent wollte feinen Boften im Sotel ber Rue Rivoli einnehmen, wo man ibn jeboch nicht aufnahm. Felig Phat, welchem Miliere's Ernennung noch unbefannt mar, ichrieb an Ernft Bicard ein Billet, welches lautete: "Schiden Sie mir auf ber Stelle 15 Millionen, Die ich nothig habe." Bicard bemahrt biefes werthvolle Autograph auf. Bir bitten nicht ju vergeffen, bag biefe faft unglaublichen Charatterguge über die Parifer Berfonlichteiten wortlich ber Correspondence be Tours entnommen find.

.Am tollsten ging es auf bem Stadthause her. Hier riß sich bas 106. Bataillon ber treuen Rationalgarde mit den Bataillonen von Flourens herum, dis jene diesen die gefangenen Regenten entrissen beiten. Doch floß tein Blut. Aur Trochu wurde wie Favre mit Erfchießen bedroht. Flourens und die Seinen mußten endlich weichen. Rochefort benahm sich erbärmlich. Ein Theil sie ihn hoch seben, ein anderer schrie: Nieder mit ihm! Er wollte reden, aber man sieh ihn nicht zu Worte fommen. Ich bin wie ihr vom

Boll, rief er, aber man antwortete: Du bift ein Ariftotrat (er führte wirflich den Zittel eines Grafen). Es blieb ihm nichts übrig, als sich aus dem Staube zu machen. Nach Mitternacht wurde die Rube endlich bergestellt.

Es war ein Berfuch ber rothen Republikaner, die blauen aus der Regierung zu verdrängen. Die letztern (Trodju und Havre) verhielten sich zu den erstern (Flourens und Rochefort) ziemlich so, wie sich 1793 die Gironde zum Berg und dem Pariser Gemeinderath verhalten hatte.

Die Mobilgarben, meift Leute pom Lande, muften anfangs nicht recht, woran fie waren, theilten aber bie Sympathien bes Bobels von Belleville (bem wilbeften Stabttheil von Baris) nicht. murben belehrt und erließen an die gludlich gerettete Regierung eine Abreffe, bie wohl beitrug, Trochu noch mehr Muth zu machen: "Die unterzeichneten Bataillone ber Mobilen, Die nach Baris berufen worden find, haben bas geftern auf Gure Berfonen begangene Attentat mit Entruftung vernommen. Sie erheben fich mit ibrer gangen Rraft gegen folde Thatfachen und fie find entichloffen, fie nicht nochmals zu bulben. Die Mobilen find aus Mannern gufammengefett, Die gur Bertheibigung bes Baterlandes unter Die Maffen berufen murben. Gie find qualeich Burger und Golbaten. Mis Solbaten erwarten fie nur Befehle; fie benten nicht baran, biefelben ju biscutiren. Sie wollen nur gehorchen. Als Burger tommen und verlangen fie ihre Rechte. Deshalb tommen fie im Namen biefer geftern von ben Meuterern vollständig mikkannten Rechte, um Guch gu fagen, baf fie feine Regierung ber Commune' pon Baris wollen. Die Broping will reprafentirt fenn; die Broving balt barauf, bag man fie nicht bei Geite läft. Wir wollen in ber That nicht, bag uns eine Sanbvoll Leute eine Regierung nach ihrem Geschmad aufzwingt. Wir wollen por Allem, bag es gang Franfreich ift, welches uns befiehlt, und wir werden Allem, mas Mufruhr ober Partei ift, ben Gehorfam verweigern. Ihr fend in schweren Zeiten an ber Gewalt; behaltet bieselbe. Das Land wird beratien, wenn die Gesaft vorbei ist. Aber die "Commune" von Paris würde nur eine habgierige und lärmende Minorität repräsentit haben. Wir wollen sie nicht. Wir würden ihr nicht gehorchen. Paris, 1. Kovember 1870."

Am andern Tage erließ Trochu icon wieber eine Proflamation. burchritt bie Reiben ber Nationalageben und murbe mit lautem Beifall begruft. Unter biefen Umftanben langte Thiers in ber Stadt an und tonnte nun ben Baffenftillftand bevorworten. Trochu's Brotlamation erflärte fich wirflich für ben Baffenftillftanbsvorfclag, benn fie lautete: "Diefer Antrag ift ehrenvoll fur uns. Die Regierung ftellte felbft bie Bedingungen, welche ihr murbig und feft erfcienen. Sie ftipulirte eine Dauer von wenigftens 25 Tagen, bie Berpropiantirung pon Paris mabrent biefer Reit, bas Recht ber Abstimmung bei ben Mablen ber Nationalpersammlung für bie Burger aller frangofifden Debartements. Es mar ein großer Unterichied zwifden biefen Waffenftillftanbsbedingungen und benen, welche ber Feind uns früher gemacht hatte: 48 Stunden effective Dauer und einige febr beidrantte Begiebungen mit ber Brobing fur bie Borbereitung ber Bablen: feine Berpropiantirung: einen feften Blat als Bfand: Die Nichttheilnahme ber Burger bes Elfafes und Lothringens an ber Abstimmung für bie nationale Bertretung. An ben beute in Borichlag gebrachten Baffenftillftand fnüpfen fich anbere Bortheile, von benen fich Baris Rechenichaft ablegen fann, ohne bag es nothig ift, fie bier aufgugablen. Und bies wirft man uns als eine Schwäche por, vielleicht als einen Berrath an ber Regierung ber nationalen Bertheibigung. Gine wingige Minorität, bie nicht ben Anfpruch erheben tann,' Die Befühle ber parifer Bevollerung ju vertreten, bat bie öffentliche Erregung benutt, um au versuchen, fie auf gewaltfame Beife ber Regierung au unterftellen." Freilich tonnte Trochu fich feinen Erfolg von feinen Borten verfprechen, ba fie bie Unmahrheit enthielten, ber Ronig von Preußen habe bie Berproviantirung von Paris zugeftanden. Man begreift taum, wie Trochu zu einer fo unwahren Behauptung tam.

Ingwifden murben boch bie rebellifden Bataillonschefs ber Nationalgarbe von Paris, voran Flourens, abgefest, mas Rochefort veranlagte, fich von ber Regierung gurudgugieben. Gin Defret bom 2. Robember brobte jedem Bataillon ber nationalgarbe Entwaffnung und Auflösung, wenn es fich wieber ohne rechtmäßige Ginberufung versammle. Barnier Bages, Belletan und General Tamifier follen fich unwohl befunden haben in Folge ber Bewaltthatigfeiten, Die fie hatten erleiben muffen. Dan begreift, wie ichmach bie Regierung auch noch nach biefem neuen Siege mar, ba fie wieber nicht magen burfte, Flourens und die andern Gemaltthater zu perhaften. Sie becretirte vielmehr Bergeffenheit bes Gefchehenen und mußte fich in Begug auf ben Baffenftillftanbsporichlag nicht anders gu helfen, ale bag fie in aller Gefdwindigfeit ein Plebiscit in Scene feste. Sammtliche Parifer Ginwohner follten fich mit Ja und Rein erklaren, ob fie ben Baffenftillftand wollten ober nicht. Auf Diefe Beife entzog fich bie ichmache Regierung ber eigenen Berantwortung.

Die Abstimmung wurde am 3. November vorgenommen und ergab 557,976 Nein gegen 62,638 Ja. Die Aweisung des Wassenstillstands erstärt sich sehr ehren daus dem Unwerstand und Troße des Pabsels, sobad er keine Hoffmung mehr hatte, Paris neu verproviantirt zu sehne. Unter diesen Umständen konnte nun der alte Thiers nichts mehr ausrichten. Da man den Parisern den Holl von Meh verhehlt hatte, machte die Schredensnachticht, die er davon mitbrachte, keinen ihm günstigen Eindruck. Man hat ihm, hieß es, den saursten und höhnvollsten, sa beseind perhen Unglauden entgegengestellt. Thiers kam deshalb sehr gebeugt zurück und seinen fobitterer über die Justände aus, die in Paris herzschaften, je tiefer die Bunden gewesen, die man in der belagerten Stadt seiner

verfonlichen und ftaatsmannischen Gitelfeit geschlagen. Ferner bieß es: Seit ber Abreife Thiers aus Paris bonnern unaufhörlich bie Ranonen bom Fort Balerien ober Fort 3ffp als Antwort auf Die Borfdlage wegen einer Baffenrube. Der grme Thiers batte Baris fo fatt befommen, bak er feinen furgen Aufenthalt bafelbft nur benutte, um aus feinem Sotel feine beften Sabfeligfeiten in einer gangen Reihe bon Wagen mitzunehmen. Er war außerorbentlich niebergefclagen. Graf Bismard vernahm von ihm bas Diglingen feiner Miffion, folug ihm aber noch bor, die Regierung bon Baris und Tours moge bie Bablen nach Belieben ausschreiben und ben Termin mittheilen. Die beutschen Beere versprachen, auch ohne Baffenftillftanb bie Bablen in ben gangen offupirten Theilen Franfreiche gugulaffen, fie gu forbern und ihre Freiheit gu achten. Thiers batte barauf eine Beibredung mit Fabre und Trochu an ber Borpoftenlinie, mar aber, als er nach Berfailles gurudfehrte, nicht ermächtigt worben, ben beutiden Borichlag angunehmen, fonbern hatte vielmehr Befehl, bie Berhandlungen abgubrechen.

Graf Vismard gab in einem Aunhschreiben vom 8. November ben starsten Aufglich über die mistungenen Waffensulflandbeve-handlungen. Nachbem er vorausgeschicht, wie nachtseilig der Waffenstülland überhaupt für die beutschen Armen gewesen sein ben Stand geset worden voxen, sich neu zu über, sofern sie zur Unthätigteit verdammt, die Franzosen aber in den Stand geset worden voxen, sich neu zu rüften, schreibt er: "Ungeachtet dieser Erwägungen sieß Se. Masseität der König den Wunsch, einen ersten entgegenkommenden Schritt zum Frieden zu thun, vorwiegen, und ich wurde ermächtigt, herrn Thiers soson unt der Hollen der habet gewährung eines Vasssenstüllssands auf 25, oder auch, wie er später gewönsicht, 28 Tage auf dem Grund des einsachen mititärischen, status quo am Tage der Unterzeichnung entgegenzukommen. Ich schlung ihm vor, durch eine zu bestimmende Demartationsstinie die Stellung der beiberseitigen Truppen, so wie sie am Tage der Unterzeichnung seyn wörte, abzugränzen, die Feinwickssteiten auf Unterzeichnung seyn wörte, abzugränzen, die Feinwickssteiten auf

vier Bochen au fiftiren und in biefer Reit bie Bablen und bie Conftituirung ber nationalen Bertretung porgunehmen. In Begug auf die Bahlen im Elfag tonnte ich erflaren, bag wir auf feiner Stipulation bestehen murben, welche bie Bugehörigfeit ber beutschen Debartements au Franfreich bor bem Friedensichluffe in Frage ftellen tonnte, und bag wir feinen Bewohner ber letteren bafur gur Rebe ftellen murben, bag er als Abgeordneter feiner Landsleute in einer frangofifden nationalverfammlung ericbienen fen. 3ch mar erftaunt, ale ber frangofifche Unterhandler biefe Borichlage, bei welchen alle Bortheile auf frangofifcher Seite maren, ablehnte und erflarte, einen Baffenftillftand nur bann annehmen gu tonnen, wenn berfelbe bie Bulaffung einer umfaffenben Berproviantirung von Baris einschlöffe. Ich erwiderte , daß biefe Bulaffung eine fo weit über ben status quo und über jebe billige Erwartung binausgebenbe militarifche Congession enthalten murbe, baf ich ibn frage, ob er ein Mequivalent bafur zu bieten im Stande fenn merbe, und welches? Berr Thiers erflarte, ju feinem militarifchen Gegenanerbieten ermächtigt zu fenn und bie Forberung ber Berpropiantirung von Baris ftellen ju muffen, ohne uns bafur etwas Unberes bieten gu tonnen, als bie Bereitwilligfeit ber Barifer Regierung, ber frangofifchen Ration bie Babl einer Bertretung au geffatten. aus welcher mahricbeinlich eine Beborbe bervorgeben murbe, mit welcher uns über ben Frieden ju unterhandeln möglich fenn merbe. In biefer Lage hatte ich bas Ergebniß unferer Berhandlungen bem Ronig und feinen militarifchen Rathgebern vorzulegen. Ge. Dajeftat war mit Recht befrembet über fo ausschweifende militarifche Bumuthungen und enttäuscht in ben Erwartungen, welche Allerhöchftberfelbe an die Unterhandlungen mit Berrn Thiers gefnüpft hatte. Die unglaubliche Forberung, bag wir die Frucht aller feit amei Monaten gemachten Anftrengungen und errungenen Bortheile aufgeben und die Berbaltniffe auf ben Buntt gurudgeführt merben follten, auf welchem fle beim Beginn ber Ginichließung bon Baris

gewefen waren, tonnte nur von Reuem den Beweis liefern, daß man in Paris nach Bormanben, ber Ration die Bahten zu verfagen, suchte, aber nicht nach einer Gelegenheit, biefelben ohne Störung zu vollzieben."

Der Ronig bon Breuken batte nun boch feinen guten Billen gezeigt, obgleich man im preukischen Sauptquartier wohl langft übergeugt mar, bag ben Frangofen mit Gute nicht beigufommen feb und bag fie nicht eber Bernunft annehmen, als bis fie muffen. Denn jebes Entgegentommen feben fie nur als Schmache ober Dummbeit an. Doch murbe nicht fogleich jum Bombarbement geichritten, weil bie Berbeifchaffung bon Lebensmitteln fur bas große beutiche Belagerungsbeer und ber Transport ber Gefangenen bon Det bie Gifenbahn allgufehr in Anfpruch genommen und bas vollftanbige Gintreffen ber Munition fur bie ichmeren Beidute bergogert hatte. Bubem fingen bie Lebensmittel in Baris wie früher in Met fich ju berringern an und auch ohne Bombarbement mußte Baris wie Des burch Sunger gur Uebergabe gezwungen merben. Die Belagerungsarmee begnugte fich baber, bie Ginichliegung bon Baris bis jum außerften Grabe ju verfcarfen, niemand mehr beraus, niemand mehr hinein ju laffen und fogar bie Berfonen, bie mit einem Luftballon getommen, wenn man ihrer habhaft wurde, por ein Rrieasgericht ju ftellen. Schon porber hatte Graf Bismard bie Berechtigung auswärtiger Diplomaten, bie noch in Baris jurudgeblieben maren, trop bes Belagerungszuftanbes mit ihren refp. Regierungen frei bertebren ju burfen, in Frage geftellt unb nach bem Bolferrecht jumal unter ben bier eingetretenen besonbern Umflanben nicht fur julaffig erachtet. Die fremben Gefandten batten fich baber icon größtentheils entfernt. Unter anberm batte fich auch Monfignor Chigi, ber papfiliche Runtius, Baris ju verlaffen beeilt, hauptfächlich aus Angft, wie man glaubte, um feine iconen und fetten Rappen, die man ihm wegnehmen und ichlachten tonnte. Und am 27. Ottober folgten ihnen ber ruffifche und norbameritanifche

Gesandte nach, so daß nur noch de Bopen, der belgische, und Kern, der Schweiger Gesandte gurücklieben. In den ersten Tagen des November fielen den preußischen Truppen drei aus Paris sommende Lutballons in die Hände mit sieden Personen, die nach preußische Festungen geschickt wurden, um dort triegsrechtlich abgeurtheilt zu werden. Die ihnen abgenommenen Papiere sompromittiren Dipsomaten und andere Personen, denen man, mit Rücksicht auf ihre Stellung und ihr Ehrgefühl, den Versehr von Paris aus gestattet hatte.

Arago übte damals in Paris eine neue feige Bosheit, um fich an den Deutschen zu rächen, indem er befass, das Eigentsum der vertriebenen Deutschen als sleuerpflichtig anguschen und baffelbe, wenn die Steuer nicht bezacht werde, in Beichlag zu nehmen.

Bon beutscher Seite war Alles geschehen, was möglich war, um Paris das Bombardement zu erfparen. Und boch log favre noch einmal am 8. November in einem Umsausschieftstellen, Preußen sein Schulb, daß der so seinunsche Wassenstillstand nicht zu Stande gekommen sein. Europa verlange denselben, damit die Constituante einberusen werden könne. Aber Preußen weise es hochmültig ab, indem es unerträgliche Bedingungen stelle. Alle Berantwortung falle daßer auf Preußen, Frankreich aber verzage nicht, sondern ziehe feinen Muth zu Katke!

Mit diesem Muth ließen sich aber weber die Deutschen vereiben, noch der Jungersnoth in Paris vorbeugen. Die Maires der verschiedenen Pariser Bezirte hielten eine Sigung, in welcher constatirt wurde, daß in der ersten hälfte des November, ungerechnet die regulären Truppen und die Woblots, 2,036,000 Meussch sie tegulären Truppen und die Woblots, 2,036,000 Meussch sie siehen. Wie sollten diese eine lange Belagerung aushalten? Kach Berwerfung des Wossensteilung werden nach des Bombardewnent erwarten. Nachticken aus Paris melbeten: "Man bereitet sich auf die Beschießung dor. Läden und Magagsine sind sieh zeisch sich sie hier die Beschießung der, Läden und Magagsine sind sieh zeisch siehen und verschließung der werden des Eindringen der

Befchoffe ju verbarritabiren. Allen Birtben ift aufgegeben, ihre Saufer mit Sand und Baffer ju verfeben, für ben Fall, bag bei ber Beidiefung Feuer ausbrechen follte. Das Mufeum von Clung ift in ben erften Septembertagen außerhalb Baris in Sicherheit gebracht worden, Die Sammlungen bes Lonvre wurden durch Strohlagen und Matragen gefichert, mit benen man bie Fenfterlichtungen ausgefüllt hat, einige befonders werthvolle Gemaibe und Runftfachen hatte man in die Reller geflüchtet. Fuhrwert zeigt fich nur noch wenig auf ben Straffen. Die Befiter fürchten fich aus zweierlei Grunden: einmal weil ihre Pferbe von ber Regierung requirirt werben, und weil die Menge, sobald fie eine elegante Equipage baberfahren fieht, auf biefelbe losfturgt, bie Roffe anhalt und bie Inhaber beschinnft. Der Terrorismus ber Maffen zeigt fich barin bereits febr empfindlich; wer fich mit einem gallonirten Bebienten feben laft, ift feines Lebens taum mehr ficher. Das ift auch bie Urfache, warum bie elegante Damenwelt unfichtbar geworben ift. Ginigen bevorzugten Bertreterinnen bes Demi-Monde, Die ibre Gurfprecher unter ben Batrigiern ber Republit befigen, ift gmar ber Aufenthalt in Baris geftattet, allein fie muffen fich bem rigoriftis ichen Gefet ber qugenblidlichen Bolfsfitte unterwerfen, Die ben Frauen eine fcmarge Tracht vorschreibt. Das Leben in bem mobernen Babel mare banach jur Zeit ungewöhnlich ehrbar. Gelbft bie perrufenften Cafe's bes Boulevard be Montmartre bleiben Abende unbefucht. Bon 10. Uhr an bort überhaupt jedes Leben auf. Rationalgarben treiben biejenigen, bie fich verfpaten, nach Saufe."

In der Umgegend von Paris dagegen bemertte man, daß die gestächteten Betwohner der Dörfer jest allmälig zurüdlehrten, theils gelodt durch die hoffnung auf baldigen Wiffenstillsand, theils durch den zunehmenden Winterfrost gezwungen, zu ihren verlassen Däuleen zurüdzutehren. "Man sieht sie in ganzen Jügen auf den Landstraßen der Seine und Warne, mit hochbepadten Wagen, auf

benen fie ihre hauslichen Sabfeligfeiten wieder in ihre Dorfer gurud ichleppen. Die armen Leute muffen größtentheils in ben Balbern geftedt und viel gelitten haben. Gie ericheinen jest wieder am Tageslicht mit Reffeln und Cafferollen, Tifden, Stublen, Schranfen und Betten. Gine Biege, ein Gfel und ein Bferd gehoren faft an jeder Birthichaft und an der Seite bes bochbepadten Bagens bangt mobl ein großer Gitterfaften mit Lapins, ben wilben Raninden, die ihnen jedenfalls gur Nahrung gebient. Das Meuffere ber armen Leute ift oft erbarmenswerth. Ihre Rleibungsftude ftarren pon Roth, find oft von einer gangen Lehmfrufte umgeben, ba fie biefelben in bem feuchten Obbach ber Balber niemals abgelegt; ihre Fuße find von Lappen umwidelt, ihre vom Wetter gebraunten Gefichter find gigeunerhaft, und mit wilbem, icheuem Blid weichen fie ben beutschen Solbaten aus, wenn fie biefen auf ber Lanbftrage begegnen. Man fieht es ihnen an, fie trauen, feit fie wieber unter bem freien Simmel find, ber nachricht nicht, bie man ihnen in bes Balbes Didicht gebracht: fie baben fich vielleicht bie Sache gang anders porgeftellt und begegnen nun ben gehaften Feinben, Die fie icon lange abgezogen glaubten. Bielleicht auch hat bie Ralte biefe Ungludlichen aus ihren Schlupfwinkeln beraus gejagt und mit froftgefdmollenen und aufgebrochenen Gliebern entichließen fie fich, bon zwei Feinden ben barmbergigften gu mablen."

Merkvitölg erigeint das Gebahren der rothen Republikaner in Paris. Trochu scheint sie abschiftlich geichont zu haben, um Bürgerkrieg im Inneen der Stadt zu vermeiben, und weil er erkannt hatte, sie seinen mu unschädlichsten, wenn man sie in ihren Clubs schwaben und prohlen ließ. Blanqui polterte entisestich im Style Warats gegen die Priester, Kristoraten und reichen Bürger. hier eine seiner Proflamationen: "Ider Bürger, der von Frieden der Sompromis zu sprechen wagt, muß verhalte werben. Alle Kirchen müssen für den Wetlings der Glubs oder zu irgend einem alber als Sollen sir die Weetings der Clubs oder zu irgend einem andern

revolutionaren 3med benutt werben. Alle Umbulangen muffen von ben Prieftern gereinigt werben, welche verhaftet, bewaffnet und bor bie Batrioten an bie gefährlichften Buutte geftellt werben muffen. Bir referviren ihnen bas iconfte Tagewert: mogen fie Martyrer fenn, fie tommen in ben Simmel, dies wird ihr Leben fenn! Bir, bie wir nicht baran glauben, wir verlangen, bag fie vor uns fterben! Sie follen ben Familienvätern als Panger bienen, bieß wird bas einzige Dal fenn, baß fie ju etwas aut gewesen find! Es muffen Barritaben errichtet werben. Sieran muffen wir gu allererft benten. Rein Burger barf unbewaffnet ausgeben; Dolde, Revolber, Bajonette find alle gut. Alle bonapartiftifchen Agenten muffen verhaftet werben. Alle Mundvorrathe muffen in gemeinfcaftliche Lager gufammengebracht und alle Burger auf gemeffene Rationen ftrenge beschränft werben. Jebermann, ber um ein Berfted von Gold, Gilber ober Berthfachen weiß, bat jolches auf ber Mairie angugeigen. Jebes Saus muß einen Bettel mit Ramen, Alter und Geidaft aller feiner Bewohner offen ausbangen. Alle Beiber und Riuder muffen an Orte gebracht werben, mo fie por ben Gefchoffen ficher find. Ihr Gefchrei und ihre Furcht wird einige Manner in ihrer Thatfraft bindern und in ihrem Muthe labmen."

## Elftes Bud.

## Die Wiedereroberung von Strafburg und Meh.

Begreifticherweise intereffirte man sich von beutscher Seite beim Beginne des großen Krieges vor allem sir Strasburg. Schon lange blidte die Sehnsucht patriolischer Dichter nach dem Strasburger Minfter hinüber, wovon noch eine Menge schonersteber Zeugnis ablegen. Auch patriolischen Staalsmännern und Kriegern hatte von jeher die Wichtigteit Strasburgs als beutsche Schulpwehr gegen Frankreich eingeleuchtet. Berühmt war Kaifer Karls V. Ausspruch: Wenn zu gleicher Zeit Wien von den Türten und Strasburg von den Frangosen belagert wäre, so würde ich an den Rein eiten, um zuerst Strasburg zu retten.

Gleichwohl war Strafburg im Kriege von 1870 nicht mehr weber das Thor, burch welches ber rauberifche Feind in Deutschland einbrechen wollte, nach auch bas nächste Ziel, wohin die deutschen heere streben. Es blieb ben großen heerströmungen jur Seite liegen.

Mahrend bie beutschen Armeen die Franzofen in offenen Schlachten bestiegten und durch das Esfas nach Lothringen und die Schampagne bordrangen, blieb in Strafburg nur eine fleine Garnifon von 2000 Mann, nebst 10,000 Mobilgarben gurtiet, beren Commandant General Uhrich aber ju einer tapfern Vertheibigung

entichloffen mar, obaleich er auf Entfat nicht mehr rechnen tonnte und bie Feffung, nach bem alten Banban'fchen Ghftem gebant, früher gwar für uneinnehmbar galt, ben verbefferten Gefchuten ber Reugeit aber nicht lange mehr wiberfteben tonnte. Auch erfuhr man, bie Stadt fen auf langere Dauer nicht hinreidend mit Lebensmitteln verfeben. Jeht erft in aller Gile murben noch neue Berichangungen um bie Stadt aufgeworfen, aber fcon hatte General Bener, Dberbefehlshaber ber babifden Truppen, Die Stadt von allen Seiten einschließen laffen und feine Truppen ftorten in tagliden Gefechten bie Schangarbeiten. Die Brude bei Rehl war fcon gleich im Beginn bes Rriegs burch Sprengung eines Pfeilers unbrauchbar gemacht morben, ba man von beutscher Seite anfangs noch besorgt batte, bie Frangofen tonnten uns bon Strafburg aus überfallen wollen. Schon als ber Rrieg im Felbe bei Beiffenburg begann, war Strakburg von ben babifden Truppen cernirt und ihm jebe Berbindung nach außen abgefchnitten. Da General v. Bener erfrantte, übernahm General v. Werber bie Leitung ber Belagerung. Um 16. Auguft machten bie Frangofen einen Ausfall, ber aber gurudgeichlagen murbe. Sierauf ließ Uhrich bie nabe Stabt Rebl bombardiren, obgleich hier gar fein Belagerungsgeschüt aufgestellt worben war. Werber ichrieb hierauf an Uhrich: "Guer Sochwohlgeboren haben gegen all und jedes Bolferrecht bie unbefestigte und offene Stadt Rehl ohne vorbergegangene Benachrichtigung in Brand gefchoffen. Gine folche Rriegführung, Die unter civilifirten Rationen unerhört ift, muß mich veranlaffen, Gie für bie Folgen biefes Attes perfonlich verantwortlich ju machen. Außerbem laffe ich ben berurfachten Schaben abichagen und burch Contributionen im Elfag Erfat fuchen. Bei biefer Gelegenheit erfuche ich Em. Sochwohlgeboren, bas nörblich ber Citabelle gelegene Militarholpital qu raumen, ba baffelbe in ben bieffeitigen Schufilinien liegt und nicht genügend gefeben werden fann. Wenn baffelbe in ber Gegend bes Civilhofpitals eingerichtet und mit großer Fahne bezeichnet wird, fo hoffe ich bemfelben keinen Schaben zuzufügen. Der commandirende General bes Belagerungscorps."

Der frangofifche Commandant gab aber ber Dahnung gur Bernunft und Menichlichfeit fein Gebor, foubern ließ Rehl bis auf wenige Saufer vollende gufammenichiefen. Um 21. Auguft ichrieb man ber A. A. 3. aus Strafburg: "Beute wurden 100 beutiche Soldaten, Die in ber Frembenlegion gebient hatten, je gehnweise aus allen Thoren Strafburgs getrieben mit ber Androhung, bag, wenn fie fich umwendeten, fie fofort niebergeichoffen wurden. Die Ungludseligsten ftanden zwischen zwei Feuern, Gie trugen, theilweise wenigstens, frangofiiche Uniformen und mußten von ben Unferigen für Frangofen gehalten merben. 2118 fie fich ben Borpoften nahten, wer weiß wie viele bavon huben und bruben niebergeichoffen murben. . . 3ch fab zwei einbringen. Gie maren geborene Bommern und fielen gerade ben Pommern in die Sande." - Am 24. begannen nun die babiiden Truppen, nachdem genug Belagerungsgeiduk angefommen mar. Strakburg zu bombarbiren und hatten bald einen Theil der Citadelle und das Arjenal ganglich gufammengeichoffen. Auch brach in ber Stadt felbit an periciebenen Orten Fener aus.

Am 29. August machte der Bijdof von Strasburg einen Bermittlungsverjuch. Er fann herans nach Schiltigheim, no Ramens
des Generals Werber der den bedijde Seneralsabschef Oberstlieutenant
Leschntli mit ihm conferirte. Der Bijdof sand das Bombardement
triegsrechtswiderig, welche Ansicht aber widerlegt wurde. Er bat dann
um Gestaltung des Abzugs der Bevöllterung, wos abgelehnt wurde;
schließlich bat er um vierundzwanzigstündigen Wassenstlistand, was
angenommen wurde, salls nach einer Stunde gemeidet würde, daß
der Strasburger Gouverneur überhanpt unterhandeln wolle. Auch
wurde berzelbe eingesaden, herauszusommen und von den Angriissanstalten Kenutnis zu nehmen, auch fönne das durch einen Stellvertreter geschiehen. Bei der Rüntlefer wurde auf Leschynt, obwohl

er die Barlamentarfabne felbit in ber Sand trug, ein formliches Rottenfeuer eröffnet und die Fahne bon Rugeln burchlochert. Der Bermittlungsverfuch mar in Folge hiebon erfolglos und bas Bombarbement bauerte mit furgen Unterbrechungen fort, auch griffen jest Befdute ichwerften Ralibers ein. Go bewiefen benn auch hier die Frangofen, daß ihnen die foldatifche Chrenhaftigfeit in diesem Rriege abhanden gefommen war. Lesczonti hatte bollfommen recht, wenn er fagte: Satte Uhrich bie Stabt iconen wollen, fo hatte er Augenwerte anlegen und biefe jum Schwerpunft ber Bertheibi= gungefähigfeit maden follen und nicht jest bon ben Belagerern Schonung verlaugen, nachbem er felbit Rehl, bon wo aus niemals gefchoffen murbe, und fein Raifer gum Bergnugen bes jungen Bringen bas gang wehrlofe Saarbruden habe in Brand fteden laffen. Ueberbies fen bas barbarifche Berfahren gegen Rehl und bie hartnadige Bertheibigung ber Stadt etwas gang Unnukes, ba fich Strafburg boch nicht lange halten fonne.

Die bon Baris aus berfügte Austreibung ber Deutschen murbe aud in Strafburg mit raffinirter Bosheit bollzogen. Familien, bie Jahre lang bier beimifch maren, murben befchimpft und mit Burudlaffung ihrer Sabe binausgeftogen. Diefe und bie oben icon erwähnten Infamien hatten hauptfäclich ben Zwed, die Welt glauben ju machen, man fen nirgends frangofifcher gefinnt als in Stragburg, die Deutschen hatten also tein Recht auf biefe Stadt. Burde man fich in Stragburg etwas civilifirter aufgeführt haben, fo mare vielleicht bas Bombarbement ber Stadt unterblieben. Der Commandant hatte es aber darauf abgefeben, feine Augenwerte gu bernachlaffigen, um bie Belagerer gu nothigen, auf bie Stadt gu fciegen, was man bann als Barbarei veridreien tonnte. Wenn aber bie Stadt gefcont wurde, fo tonnte fich bie Befatung besto langer halten. Man hat die Frage aufgeworfen, ob die Belagerer nicht bennoch bas Bombarbement ber Stadt batten unterlaffen und fich mit ber Cernirung begnugen follen, fofern bie Festung boch aus

Mangel an Lebensmitteln früher oder später sallen mußte. Indessen man durste keine große Zeit versaumen. So lange Strasburg nicht gefallen war, verharrte man in Paris immer noch in Troß und liebermuth, wie Jules Havre in seiner Unterredung mit Graf Bismard bewiesen hat. Auch mußte Strasburg besetzt sehn, ehe man bei den Friedensunterhandlungen das Elsoß reclamiten sonnte. Endeich mußte man Strasburg haben, wenn es nötbig werden sollte, gegen Lyon und ben Süden Frankreichs zu operiren.

Die Belagerungsarmee por Stragburg bestand aus ber babiiden Divifion, aus ber erften preugifden Refervebivifion und aus ber prengifden Barbelandmehrdivifion unter bem Oberbefehl bes General v. Beiber. Sobalb bas ichmere Belagerungsgefcung beigebracht war, begann bie regelmäßige Belagerung ber Stadt mit Laufgraben und Baralleten, ein wochenlanger, in vieler Begiebung intereffanter Rampf. Bier Feftungsgraben murben von ben Belagerern mit ebensoviel Ruhnheit als Gefchid burd Abgraben ber 311 und Berfiorung ber Inunbationsichleufen troden gelegt. Mittelft ber ichwerften Geichuge, worunter Mörfer, welche Zweicentnergewicht folenberten, gerftorte man nach und nach querft bie Citabelle, bann bie ftarten Stadtmauern. Much ans ber Stadt murbe lebhaft gefeuert. Die That eines preußischen Artilleriften erregte Bewunderung : In bie Batterie, wo biefer biebere Beftphale fungirte, folug eine feindliche Granate ein; bie gange Batterie befand fich in tobtlichfter Gefahr, ba ergriff ber Brave faltblutig bas gefahrliche Sprenggefcog und warf es über bie Bruftung weit in bas Gelb hinein. Das Befchog frepirte braugen und bie Mannichaft ber Batterie mar gerettet. - Leiber richtete bas Bombarbement in ber Stadt bedeutenben Schaben an. Biele Baufer brannten nieber. Much bie reiche Bibliothet. Der ehrwurdige Munfter murbe nur wenig beschädigt, ba man es vermied, auf ihn au fchiegen. Dur auf bie Plattform bes zweiten unausgebauten Thurms marf man einige Rugeln, ba fie ben frangofifchen Offigieren als Obfervatorium biente.

Bahrend ber Belagerung tamen einige mertwürdige Falle bor. Gin preukifder Gergeant ber ichlefifden Bioniere bon Reife. Ramens Broste machte bie Minen ber Belagerten unichablid. Bergmann bon Brofesfion, ift es ihm in Strafburg gegludt, bie frangofischerfeits gelegten Minen aufzufinden und unter Gefahr feines Lebens mahrend brei Tagen ju entleeren. Man hatte ihn an einem Strid über bie Mauer binuntergelaffen, als bie Belagerten feiner anfichtig murben und auf ihn felbit, fowie bie Sulfeleiftenben ichoffen. Er perfroch fich in ben Gangen und arbeitete fich, nur mit einer Schaufel und einem Faschinenmeffer ausgeruftet, burch bie Steinwand, welche bie Bolbung bedte, burch 9 fuß Erbicicht über berfelben, an's Tageslicht. Seinen eigenen Aussagen nach hat er hierzu von Rachts 1 bis Morgens 9 Uhr angestrengt gearbeitet. Den Schaben, welchen bie erfolgreiche Sprengung ber Minen uns jugefügt hatte, tann Riemand bemeffen. Es bleibt unter allen Umftanben eine funne That, ber bas eiferne Rreug mit vollem Recht gebührt.

Noch wurde eine schöne handlung babischer Soldaten gerühmt: "Gegenüber dem rachfücktigen Benehmen des größten Theils der französischen Steils der französischen Steils der französischen Teuppen verdient nachsteher Jug bekannt zu werden. Er charaktersirt nicht allein den deutschen Charakter im Allgemeinen, sondern auch die edle Art, mit der unsere deutschen Soldaten Böses mit Guten vergelken. Ein Soldat des dadischen Schacken Alles der unsein hiefiger Stadt unterm 21. d. MRs.: Gestenn wurde uns eine Mission aufgekragen, welche Manchen mit schweren verzultet. Wir mußten nach Neudorf, welches hart an der Festung liegt und ganz unter Masser jede, wur de Einwohner aus üren Haufern au wertreiben und nach Geasenstaden zu schaffen. Derzserreisend war der Allege der Bewohner, sie fluckten Appoleon, der den Krieg beranlaßt habe, nahmen ihr Wertsselbes zusammen und gingen mit uns. Iedes Haus wurde durchtuckt, des keller woren

mit Wasser gefüllt, die Weinfässer schwammen an der Deck. Besonders ergreisend war die Klage einer Frau, die mit einem zum Zode erkrantken Wann und 5 Kitchern, don denen das ältsse erst 7 Jahre zählte, ausziehen mußte. Die Leute in der Gegend sind so ungefällig, daß wir 2 Enunden brauchten, einen Wagen zu erhalten, worauf wir die Sachen bieser Hamille luben und in Ermangstung eines Pferdes selber fortzogen. Sie dankten uns unter Freudenthöränen; da sie gar tein Geld hatten, so gaden wir 10 Badensfer ihnen was wir gerade hatten und brachten so für sie wurden im nächsten Orte untergebracht. Bon Freundschaft gegen einander schein bei den Bewohnern der Immgegend keine Kede zu seyn, obgleich sie alle Tage die Kirchenterven aberufchen.

Endlich als die Belagerer in die Hauptmauer eine breite Breche gelegt hatten und in den nächsten 24 Stunden zum Sturme schreiten wollten, war der Commandant, General Ufrich (ein Lotheringer) so vernünftig, die weiße Hahne auf dem Münster und auf allen Hößennuntten der Stadt aufpstangen zu lassen. Um Noend des 27. September. Sie wurde mit ungeheuren Jubel begrüßt und rings um die Stadt ertönten die Regimentsmussten der Seelagerer. Um solgenden Tage zogen die Deutschen in die Stadt ein.

Bei ber Uebergade kam folgender bentwürdiger Hall vor: In hoog der abgescholfenen Capitulation mit Straßburg sollten Mittwoch der 28. September früh 8 Uhr einzelne namhaft gemachte Thore durch preuhische, resp. badische Compagnien beseht werden und sollten zu derstehen Zeit speciell bezeichnete Regimenter die ihnen angewiesenen Pläße z. besehn. Bür einen Stabs Dfissier des Rönigin-Mugustraßegiments (Cobsenzer Garde-Candwechre-Vactailton) war besohsen, daß sich derselbe um 8 Uhr in Straßburg bei dem neu ernannten preuhischen Gommandanten, General d. Mertens, melden sollte. Der letzter Besehl war durch einen noch nicht aufgestätten Arthum nicht oorrect. Die franzöllsche Garnison war zu gestätzten Arthum nicht oorrect. Die franzöllsche Garnison war zu

feftgefehten Beit noch nicht fertig jum Defiliren rangirt, unfere Regimenter, welche einruden follten, marteten vor ben Thoren auf bas Berunterlaffen ber Rugbruden. Der Stabs-Offigier bes Barbe-Landwehr-Bataillous Cobleng fommt rechtzeitig por bem Thore an, um fich gu ber ihm befohlenen Beit in Strafburg melben gu fonnen. Derfelbe findet Die Thore gu, Die Bruden aufgezogen. Da berfelbe feinem Befehl gemäß um 8 Uhr in Strafburg fenn foll, nimmt er vier Infanteriften gur Bebedung, flettert mit biefen mittelft einer Leiter über bas Thor und will nun feinen Weg gur Citabelle nehmen. Er fommt in ben Bug ber gum Ausmarid fid formirenden 17,000 frangofifden Solbaten, wird veridiebentlich mit bem Tobe bebroft, fommt aber ichlieglich nach überftanbener hundertfacher Lebensgefahr gludlich an fein Biel. Um ein Beifpiel feiner Befahren anguführen, Folgendes: Gin frangofifcher Infanterift legt bei biefer Belegenheit auf ben breufifden Dajor an und broht, ibn unter berichiebenen Bermunichungen ju ericiegen; ber Dlajor fagt: "Gin Braber, welcher tapfer gefämpft hat, morbet nicht meuchlings feinen eben fo braben Feind;" ber Frangofe fest ab und gerichlägt unter Fluchen fein Bewehr; hundert feiner Rameraben folgen Diefem Beifpiele. Der Major geht über bie Trummer bon Sunberten gerbrochener Bewehre mit feinen vier Mann weiter. Er tommt in die Citabelle und lakt mit feinen vier Mann bas Thor befeten: er fragt nach bem General und wird bor ben General Uhrich geführt. Rachbem ber General bas Nabere über bas Sierfenn bes Majors fich bat ergablen laffen, beglüdwünicht berfelbe ben Major, bag er lebenb hieher gefommen. Der General führt fort: "An bem für mich traurigften Tage meines Lebens ift es für mich ein Troft, ein foldes Belben = Beifpiel eines meiner Feinde vor Augen gu haben; mit folden Offigieren und Leuten ift bas Unmögliche möglich." Der General Uhrich behalt ben preugifden Stabs-Offigier bei fich, und es tritt um 10 Uhr ber fomifche Zwifchenfall ein, bag bie gum Beneral befohlenen Generale und Stabs - Offigiere ber Barnifon

nicht eintreten können, weil die von dem preußischen Major aufgestellten vier Possen die Instruttion hatten, Niemanden ohne seinen Beschs possitier au lassen, und diesen trieitschen Beschs strickten. Der firamme preußische Offizier, der diese Abenteuer bestand und den ism gegebenen Besch so pünttlich austührtet, war zusolge der Schseisischen Jeitung der schlesse dand vor Willer und der Besch die gegebenen Besch so pünttlich ausbeitungen Kreiserr der Willesten.

Der Einzug ber Sieger in Stragburg murbe von einem Mugengeugen folgendermaßen gefcilbert: "Balb nach 11 Uhr faben wir in langfamer Bewegung aus bem Sortir bes Nationalthores bie Befahung herausgiehen. Der Stab ging ju fuß an ber Spike, und General-Lieutenant b. Werber fprang bom Pferbe, um ben Offizieren entgegen ju geben. Wuth und Schmerz lagen in ben Befichtern, mandem alten Belben ftanben bie Thranen in ben Mugen, und gebeugt unter bem Bewußtfenn biefer ichweren Stunbe, vermochte ber Blid nicht, bom Boben fich ju erheben, ber Fuß gogerte bei jebem Schritte, fich ju entfernen von ber lange vertheibigten Stabt. Die Offiziere bes Stabes blieben auf bem Glacis fteben, und swifden jenen und bem biegfeitigen Stabe befilirte nun in langem Buge bie Garnifon. Aber wie gang anbers, als man erwartet hatte, mar ber Anblid! Satte man boch icon por fechs Bochen bom Mushungern gefprochen, bom Elend und ber Bertommenbeit ber Befagung; und nun gieben fie ba bor unferen Mugen porbei, neu, gang neu befleibet vom Robf bis gu Ruft, ben Tornifter mit Beltstange und Lagerbede, mit Mantel und Rochgeschirr, Alles neu und complet, und - jeber Dann mit feinem Brob; bie Betruntenheit vieler Leute beweift auch hinreichend, bag an geiftigen Getranten fein Mangel gewesen ift.

Freilich haben sie wenig mehr gehabt, als dies; aber mit Brod und Wein ist eine Festung doch am Ende gegen Aushungern geschijk. Bas aber sehste, sast dien Regimentern, das war Disciplin und Ordung. Die da an uns vorbeigogen, waren noch die besten Truppen und boch ging taum eine Compagnie einmal geichloffen und gusammen; andere Baffengattungen mifchten fich bagwijchen, befonders Turcos und Zuaven, icheufliche Rerle; Die Leute blieben jurud, versuchten icon bier, ibr Gepad weggumerfen, außerten aber hauptsächlich ihre Buth über bie Capitulation: "nous sommes vendus!" fdrieen fie, "Uhrich est un coquin!" und fcmangen bie gerbrochenen Baffen, bie fie noch bei fich trugen, um mit aller Rraft fie auf ber Chauffee noch mehr ju gerfludeln. Die Gabelicheiben und Mlingen verbogen und gerbrachen fie, bie Bewehre hatten fie in ber Stadt bereits an ben Edfteinen gerichlagen, theil= weise in ben Festungsgraben geschleubert, wo fie aus bem Baffer in Saufen herausfaben. Um beften fab bie Artiflerie aus, bon welcher Baffe übrigens eine ungemein große Angabl befilirte; bie Mobilgarbe, trot ber Uniform gang ohne militarifche Saltung, war ruhig und befcheiben; fie find meift aus ber Umgegend und berglich froh, baß fie aus ber Feftung heraustommen. Es tommen auch einzelne Rarren und Wagen mit, meift Marketenbermagen, bie uniformirten Frauengimmer ein wiberlicher Anblid. Und immer berwirrter und immer bunter gieht bie Daffe vorüber, bann reißt fie einmal gang ab, bann brangt fich wieber ein Saufe fcreiend beran. Rein! Dit folden Truppen tonnte ber beste Commanbant fich nicht halten.

Aber es ift unmöglich, ben gangen Zug abzuvarten; hat boch ber Moend noch bie Strafe bebedt geschen mit Rachzüglern, mit Betruntenen, bie in ben Graben gesallen und eingeschlasen sien Rarren, hier einer umgefallen, alle Sachen heraus, bort einer mit seiner volhgehoffen Inssission von Jauben umbrangt.

hinein in die Stadt! Welder Unblid! Reine haufer — Trimmerhaufen treten uns entgegen, wie voir durch die malerifigen Ruinen der Thorthume eintreten. hier hat Feuer und Angelregen entfehlich gehanft und bis jur 3U (falicher Wall-Canal) ift fall Alles geflott. Dicht an der Thortwafe liegt ein Berg von Pffaster-

fteinen, barauf lag ein Frangofe wie tobt, bie Fliegen umichwirrten ihn wie eine Leiche; ein altes Weib fag baneben, bie fragten mir, ob ber Mann tobt fen; fie gab feine Antwort, fah uns nur mit ibren hakliden Augen feindfelig und muthend an. Gin baklides. ichquerliches Bilb gmifchen Trummern ber Gebaube! Beiter bin wird's nachber beffer, auch belebter, und auf bas Beraufch unferer Bferbe trieb boch bie Reugierbe viele aus ben Thuren, bie noch geichloffenen Fenfterlaben öffneten fich bier und ba, um ein paar coquette Mugen burchbliden gu laffen. Die Barterregeichoffe find in vielen Strafen jum Schut gegen bie Sprengftude mit ichrag angelehnten Brettern geblenbet, im Innern ber Stadt aber nur einzelne große Gebaube gerftort, viele Stragen noch gang mobil erhalten. Der erfte Ritt mar naturlich nach bem Münfter, wie viele verirrte Beichoffe hatten ihn trop alles Berbotes boch getroffen; aber er fieht beffer aus, als man erwarten fonnte, aus ben ichlauten Saulen find bier und ba einzelne Steine berausgeichoffen und ber obere Theil hangt an feinem Capital, auch ein Rundfenfter ift ftarter labirt, bas Magmert hat ba gelitten; aber im Allgemeinen wird es nicht vieler Reparaturen bedürfen. Bor ber Artilleriefcule fanden wir zu unserem Erstaunen eine lange Reihe neue intacte Beidukrohre ichmeren Ralibers, 59 glatte Ranonen, bagegen auf bem Balle alle Beidute vernagelt."

Bahrend ber Belagerung tamen in Strafburg 261 Personen vom Einse nub 661 Mann von der Garnison um's Leben. Auf beutscher Seite betrug der Bersuft 906 Tobte und Berwundete, woruntet 43 Ofsizer. Gefangen wurden 17,111 Gemeine und Unterofsiziere und 451 Ofsiziere, außerdem 2100 Berwundete und Kranke. Unter der Besahung besanden sich 700 Nationalgarden, die nicht gefangen, sondern nur entwassellt wurden. Erbeutet wurden 1843 Pherde, 1070 schwere Geschäufe, 12,000 Chassed, 50 Eisenbassioonstiven, 6000 Centner Munition.

Unmittelbar nach ber Uebergabe ftromten aus Deutschland eine

Menge Bafte nach Strafburg, theils um bie Berfiorungen in ber Stadt zu betrachten, theils um fich ibres Wiebergewinns fur Deutichland gu freuen. Bon vielen Geiten ber murben ben Bewohnern Lebensmittel und Unterftugungen aller Urt jugebracht. Bon ber Universität Jena aus ging ein Aufruf, ber Stadt Strafburg bie mabrend ber Belagerung verbrannte reiche Bibliothet burch freiwillige Beitrage von werthvollen Buchern ju erfeben. Man batte bie Bibliothet retten fonnen, menn man meniaftens ibre wichtigften Bucherichate in bombenfeften Rellern untergebracht hatte. 218 ein Unterbeamter bies vorfclug, wurde er vom frangofifden Oberbeamten angeschnaugt und fo gingen bie Bucher in Feuer auf. Der berühmte Strafburger Münfter, von fo vielen beutiden Dichtern befungen, lag auch vielen Deutschen fo fehr am Bergen, bag fie fogleich Anftalt trafen, bie jum Glud nur geringen Befchabigungen beffelben auszubeffern. Gin Elfaner bemertte, es mare mobl praftifcher. wenn man ben Strafiburgern fortan erlaubte, ibre Stabt, nach Schleifung ber Reftungswerfe, unmittelbar an ben Rhein gu bauen. Daburch wurden fie beffer entschädigt werben, als burch bie Restauration des Munfters und murben fich bei Deutschland gu bebanten haben, pou ber Ginterferung in Beftungswerte, ju ber fie bon Fraufreich gezwungen worben fenen, frei gu merben,

Die Strafburger waren in überwiegender Mehrheit erbost dariber, dof ihnen ihre fcore Cladt von den badichen Nachdarn so as gusammengeschönsten war, von Neinstaatlern, auf welche sie ihrem französsischen lebermuth nur stolz herabzuschen gewosen waren. Viele von ihnen ärgerten sich sogar über die Hälleleistungen, die sie jeht von Deutschland aus ersuhren. Auch unter dem niedern Boste, dem igentlichen Stodtpobet, waltete der Deutschieden, von während man bei den Bauern auf dem Lande und beim Bürgerstand ar viele deutsche Gestinnung fand.

Die Daily News enthielten einen vom 4. October batirten Artifel aus bem Elfaß, welcher geeignet ift, bie unbeutiche Ge-

finnung und Bermilberung bes Strafburger Bobels und anbern ellakifden Befinbels, aus welchen fich bie Franctireurs refrutirten, ju erklaren. Der Berfaffer frug einen folichten Mann, wer an ber Berwilberung Schuld fen? "Das find bie tatholifchen Briefter," fagte er ohne Bogern und mit größter Entichiebenheit. - "Wie foll ich bas verfteben; fie geben boch nicht auf bie Straken und tampfen ba?" - Rein, aber fie im Berein mit ber Armee tragen bie Chulb an ben ,Waden'." - "Ich muß gestehen, bag ich bas noch nicht einsehe." - "Gie muffen miffen, bag bie Baden faft fammtlich uneheliche Rinder find. - "Strafburg," fügte ber Schulmeifter bingu, "befigt bie meiften in gang Frantreich." "Ja, und fie find fammtlich als Ratholiten getauft, weil bie Taufe in ber tatholifden Rirde unentgeltlich vollzogen wird und weil bas Mabden in folder Beife bafur getroftet mirb, baß fie ben Bater bes Rinbes nicht gefehlich feststellen tann. Die Bater find tatholifche Solbaten, benen es verboten ift, protestantifche elfaffifche ober beutiche Mabden au beirathen."

Seneral Uhrich, ber Straßburg burchaus correct vertistibgt hatte, bis es nicht mehr möglich war, die Hestung zu halten, warde von der republikanischen Regierung aufangs sowohl in Paris als in Tours deshalb hoch geseitert. Als er aber in Tours, wohin er sich zu seinsche Schenburch geseicher Lage begab, sein bem beutsche seieger gegebenes Ehrenwort nicht brechen und tein neues Commando annehmen wollte, bekam auch er den republikanischen Bustitt und wurde ein Berräther genannt. Der alte General, welcher Frankreich 52 Jahre lang treu gedient halte, wies von Basel aus die unwürdige Versteumdung jurüld.

Die preußische Berwaltung forgte alsbald, nicht nur Straßburg vom Schutt zu reinigen, sondern auch im eroberten Lande zunächst die Bertebrsanstalten rasch und zwedmäßig zu organisiren. Man schrieb icon im Ansang September aus Kön: Soeben triffit ein großer Egtrayug mit zwei Maschinen von Bersin auf ber Route nach Franfreich hier ein. Der Bug führte ein bollftanbiges Berfonal für die in Franfreich, in Elfag und Lothringen, vorläufig als Felbpoft einzurichtenden Boftanftalten; eine große Angahl Boftwagen, barunter einige vierzig Guterpoftmagen nebst Boftillonen maren babei. - Die frangofifche Administration war nicht febr gewiffenhaft mit bem Gigenthum bes Elfafes umgegangen. Dan las in ber Strafburger Beitung: Die Civilverwaltung bat bei ber Feftftellung bes Statuts ber hiefigen frangofifchen Regierungshauptfaffe bie Thatfache conftatirt, bag fammtliche Depositen ber Communen, ber Spartaffen, ber frommen Stiftungen, bes Franenhaufes (Domtaffe), ber Altersperforgungefaffen u. f. m., beren Bermaltung nach bem frangofifchen Reglement nicht jenen Corporationen, sondern dem » Tresor public« bes Departements überwiesen war, von bem letteren für Zwede ber frangofifden Staatsabminifiration verausaabt worben. Da bie beutiche Civilverwaltung nicht in ber Lage ift, aus eigenen Mitteln biefe Fonds ihren Eigenthumern gu erfeben, fo wird nichts übrig bleiben, als ben frangofifden Staat beim Friebensichluffe gum Erfate jener Summen anguhalten.

Während Straßburg belagert wurde und die großen deutschen Armeen fiber Lotfringen gegen Paris vordrangen, blieb das obere Essa zielle jaemtalis lange unbeieglt. Sogar das württembergische Regiment, welches vom Schvarzwald aus gegen Breisach und Basel recognoskirt hatte, wurde wieder jurudgezogen. In der reichen Fabrisstadt Müschhaufen war vogen des Kriegs mehrfach die Arbeit eingestellt worden und hegte man größere Besorgnisse vor den ferneteitern, als vor dem Feinde, der sich nirgends bliden sies. Biete reiche Leute stüdesten sich um Beginne des Kriegs nach dem nahen Basel.

Weil nun aber feine beutichen Truppen am Oberrhein erichienen, festen am 31. Auguft 60-70 franzöfiche Wobilgarbiften bei Bellingen über ben Rhein und gerflörten ben Telegraphen auf ber beutichen Seite. Daburch noch läbner gemacht, tamen in ber Nacht bes 4. September noch mehr solche Freisögärter und schossen bei Aktin Käuns auf die Bahnzüge der badischen Eisenbahn, welche hier nache am Rhein vorüber sübet. Endlich setze sich es Brigade Keller in Bewegung, um dem Untpuz zu steuern. Die kleine Festump Schlettstadt wurde cerniert, Markirch bombardirt, weil hier Widersstand gekeistet wurde und viele Wobilgarden gefangen. Um 15. September wurde nach Iurzem Gesecht mit der Mobilgarde Colmar und am 16. auch Midbsaufen besetz.

Mus Dubihaufen floh nun bei ber Unnaberung ber beutiden Truppen Alles, mas flieben tonnte. Man fdrieb aus Bafel: Da tamen Wagen an Wagen, Bug an Bug, groß und flein, hobe Frachtfuhrwerfe und niebrige Rarren jum St. Johannesthor binein, mit einer fieberhaften Saft, als ob ben Leuten bie Breugen icon auf bem Raden fagen. Bas im Elfag nur irgend eines Pferbes ober eines Rarrens habhaft merben tonnte, ichaffte feine Sabe nach ber Schweig. Man fonnte ben Leuten bie Ungft orbentlich von bem Geficht ablefen. Unterbeg famen 5000 Mann babifcher Truppen nach Mühlhausen, erhoben eine Contribution von 1 Million Francs. erbeuteten 4000 Gewehre, forberten auch ben Burgern bie Waffen ab und iprenaten bie Brude gegen Belfort. Mittlerweile follen angesehene Familien fich nach Belfort gewendet und die bort ftebenben frangofischen Truppen aufgeforbert haben, ju tommen und bie babische Mannichaft (5000 Mann) ju überfallen. Ein babifches Dienftmabden habe bie Sache jeboch ihren Landsleuten verrathen, fo bag biefe rechtzeitig abzogen, benn alsbalb fenen wirklich 10,000 Mann regulare Truppen und Mobilgarden von Belfort hermarichirt. Nach bem Abgug ber Babenfer, fdreibt man ber Frantfurter Zeitung, fen nun die Bolfsmuth gegen die Deutschen ausgebrochen. Die Beamten leifteten biefen feinen Schut, Es begannen unerhörte Brutalitäten. Da bie beutschen Familien ihre Thuren verrammelt hatten, brang man burch bie Genfler in's Innere, raubte und gertrummerte was man fant und rif bie Frauen auf bie Strafe, mo fie unter dem Geschrei: "Rieder mit den Schwaben, fort mit euch Schwaben. h...!" mit Koth und Steinen beworfen wurden. Besonders absigwildig ging man mit dem Mädssen um, welches jene angebitige Correspondenz mit Belsort vereathen haden soll. Unter den surcht barten Mishandlungen und Schmähungen wurde sie in's Gesängnig geschleptl. Bas von den Neutschen siehen fonute, entstoß auf Untwegen an und über den Rhein, dei den sanatssirten Landeuten sich für Schweizer ausgebend, um nicht mit Derschsselten um Wissegaben an und barten angesalten zu werden, wie dies einzelnen Dragonern geschah. Wan hörte, unter andern seyen damals in Müchsausen auch das beutsche Kinder grausom verstümmelt und getöbtet worden, umd das Frantssurter Journal beschutzter Journal verschulbet insbesondere die Zesuiten in Nix-heim, das gemeine Voll gegen die Teutschen ausgehetzt zu hoden.

Bei Mungenheim murben 21 babifche Golbaten überfallen, ein Mann getöbtet, ein anberer perwundet. Biele Strolche machten fich ein Bergnugen barque, als fog, Franctireurs hinterruds auf beutiche und verwundete Solbaten ju ichiegen, weshalb folgenber Befehl erlaffen werben mußte: "Der Oberbefehlshaber bringt gur Renutnig ber Bewohner bes Arrondiffements, bag jeber Gefangene, um als Kriegsgefangener behandelt zu werben, feine Gigenichaft als fraugofifcher Solbat nachweifen muß, indem er belegt, bag burch eine bon ber gefeglichen Beborbe ausgehenbe und an feine Berfon gerichtete Berfügung er unter bie Fahne gerufen und in bie Stammliste eines burch bie frangofische Regierung militärisch organisirten Corps eingetragen worben ift; gleichzeitig muß feine Gigenichaft als eines zur aktiven Armee gehörigen Militärs burch militärische Abzeichen und Uniform fennbar fenn, welche von feiner Rleibung nicht abgenommen werben tonnen und auf Schugweite mit blogem Muge untericheibbar find. Diejenigen, welche Waffen ergriffen haben, ohne bag bie oben bezeichneten Bestimmungen auf fie Unwendung finben, werben nicht als Rriegsgefangene betrachtet. Gie merben bon einem Priegsgericht abgeurtheilt, und wenn fie fich nicht einer mit schwereren Strafen hebrobten handlung schuldig gemacht haben, au zehnjährigem Zuchthaus verurtheilt und bis zum Wblauf ihrer Strafe in Deutschind zurückgehallen. Borflegende Werstügung wird hierdurch sür den Generalgouvernement nochmals besonders verössentlich. hagenau, ben 13. September 1870. Der General-Gouverneur."

Unterbef bielt fich Maricall Bagaine mit feiner noch immer ftarten in Des eingeschloffenen Armee langer, als man erwartet hatte, weil er noch mit Lebensmitteln reichlicher verfeben mar, als anfangs borausgefest murbe. Bu nochmaligen ftarten Ausfallen und Durchbruchsversuchen batte er feine Luft mehr, ba fie gleich ben früheren boch nur vergeblich gemefen maren. Auch auf Entfat fonnte er nicht rechnen, obgleich es hieß, in Lyon werbe fich ein Bolfsbeer fammeln und ihm ju Sulfe tommen. Wie es icheint, wollte er fo lange aushalten, als ihn ber Sunger nicht gur llebergabe nothigen murbe, benn Det mar außerorbentlich feft, eine Weftung erften Ranges und noch niemals erobert worden. Raifer Rarl V., ber fie lange belagerte, mußte bon ihr wie bon Magbeburg unberrichteter Dinge wieber abgieben, baber ber nun icon mehr als 300jahrige Spottvers: "Die Det und bie Magb haben Raifer Rarle ben Tang berfagt." Es mußte Bagaine mohl figeln, ber Junafrau Des ihren Rrang gu bemahren.

Nach der Shlacht bei Sedon shielte Pring Friedrich, Kart wo den der hermasselfichen Gesangenen für die frühre ihm aus Wetz gugeschischen beruchtschen Gesangenen eine gleiche Anzahl Offiziere und Gemeine nach Wetz hinein. Noch mehr Kostgünger konnten dem Marschall Bazaine freisig nicht lieb sehn. Er inchte bahrer wenigktens einem Theil siener Werwundeten los zu werden. Die Nordd. A. Zeitung schrieb damass: "Er hat eine kurze Streck 3 Sissenbann zur Sisposition. Nun hat er einen Wagengug mit Werwundeten besaden, hinten eine Lokomotive brangschoben und so unstern Verluch zeichgoben und seinen Verluch zeichgebeiten.

Es find beghalb in ben Rachten unfere Pionniere so weit als möglich vorgegangen, haben eine Schiene aufgeriffen und so bie fernrecu Ziebessendungen Bagaine's unmöglich gemacht. Auf die zugeschiedten Bummler und Armen aus Meh wird bon ben Borposten in die Luft angelegt, bamit ber Schred sie wieber bem eingeschlichene Commandanten gutreibt, dem natürlich jede Berminberung ber Bevollkrung ein Gewinn seyn muß. Die rothmeißen Fahnen, also die Lagarethe, mehren sich in Des massensafie.

Seft eigenthümlich war auch die in Met improvisite Post mittelst Keiner Auftballons. Es mußten schom mehrere berselben ausgestogen seyn, als der siedente mit Briefen vom 9. September im Babilschen bei Oberwittstadt im Amte Bogberg niedersiel. Es war ein keiner Luftballon, flart 3 Juß hoch, aus wasserbielteichtem Stoff gefertigt und mit der Inschrift versehen: Poste akrostatique. Ballon de pharmacien. Ville de Metz, 9 Septembre. 7me Ballon. Gerner war in französischer Sprache ungefähr Folgenbes zu kefen: "Man bittet den Finder biefes Ballons die an dem Ballon angehefteten Briefe auf der nächsten Post auszugeben."

Die Breußen hatten schweres Geschüt in Menge herbeigebracht und beschoffen die Borwerte von Meh, nicht die Stabt selfch, die auf steilte hobe noch unerreicher war. Während der Beschießung am 9. September wüthete ein Sturm mit so heftigem Regen, daß das Wasser in der Umgegend die nur leicht zugebedten Gröber ber Geschllenen auswühsste und einen unerträglichen Gestant berbreitete.

Am 12. September wurde ber alte verbiente General b. Steinmes bon feinem Commando abberufen und jum Gouverneur bes Großbergogthums Bosin ernannt, wei ein boppelfte Sommando vor Met nicht langer zwedmäßig schien. Bring Friedrich Karl behielt sortan allein ben Oberbefehl ber Truppen, welche Met einschossen. Seteinmet nahm bon seiner tapfern Armee einen wurdebossen Abschieb. Bald nachher vourde ein preußischer Proviauttransport von 192 Wagen, welcher den vor Meh stehenden Truppen gugesührt werden sollte, unterwegs bei dem Dorfe Königsmacher von Franzosen übersalten, die aus der Festung Thiowville zu diesem Zwech hervorgebrochen und wahrscheinlich unterrichtet waren, daß der ganze lange Jug unvorschiftigerweise nur von 6 Mann Landwehr escortiet war. Sie nahmen 120 Wagen weg und brachten sie nach ihrer Keltuna.

Pring Friedrich Karl hotte Bazaine icon mehrmols zur llebergade von Meh aufgesordert, biefer aber freien Abzug verlangt, was einer so großen Armee, wie die in Meh eingeschlossen, nicht bewilligt werden tonnte. Jeht zog Bazaine schon gelindere Saiten auf und verlangte nur noch freien Abzug ohne Bassien. Aber auch das wurde ihm abgeschlagen. Am glaubte, Bazaine hobe wohl gewuhrt, daß er nicht durchbrechen könne, aber seine Truppen wenigstens beschäftigen mitsen. Es wurde sogna vermuthet, er suche sich nur so lange noch zu halten, dis Paris von den Deutschen kannt er seine noch vorhandene Armee in die Wagssale Rapoleons III. segen könne, wenn berselbe möglicherweise auf den französischen Thron zurückgerien würde.

Am 27. September unternahm Bagaine ben ersten Ausfall, ber ihm einmal glütte, aber nicht mehr einen Durcheruch, sondern nur eine fleine Ragja bezweite. "Der Ausfall gaft den bedeutenden Borctüffen, welche in Courcelles aufgestagelt lagen und den heeterden von Ochsen, welche auf den Triften in der Umgegend welcheten. — Die meisten Franzosen weren jeder mit einem großen leeren Sach und mit Sertichte verschen. — Gut angelegt war diefer Plan wieder, die frauzössischen Simmen, es kam ihnen ihren zu stehen der ben Spionendienst durch ausgestellet Fahnen; es kam ihnen ihren zu stehen, denn Pettre ist sur seinen Bertart gestraft und in Varand gestelt worden. — Der Massal geschaft röch und unerwarte, mit

fraftigem Borftog (es waren 10,000 Dann); nur ber außerorbentlichen Brabour unferer 13er, 15er, 53er, 55er, 74er und 7er Rager haben wir es gu verbanten, bag fie ihren 3wed nicht erreicht haben; fie wurden blutig gurudgejagt. Der Feind tam in brei Abtheilungen hinter ben Forts herum, mehrere Ausfall-Batterien mit fich führend; von ber Feftung aus tam ein ganger Gifenbahngug bis nach Beltre herangebraust, bort feine Mannichaften entlabenb. - Auf ber Sobe awischen Mercy le Saut und Ars-Laquenery hat unfere bort in langer Linie haltenbe Artillerie durch ihr Schnellfeuer bem Feinbe große Berlufte beigebracht; einzelne Granaten follen gange Reiben niebergeschmettert haben. - Merch le Saut war von ben Frangofen genommen und von ben Unfrigen wieder geffürmt worden; por bem Abzuge ftedten bie Frangofen bas Schloß in Brand. - Leiber fonnte von unferer Seite nicht verhindert werben, bag ein großer Theil eines allgufuhn vorbringenden und ausschwarmenden Schugenjuges bes 55. Infanterieregiments vom Reinde umgingelt und gefangen genommen wurde. Much ift es ben Frangofen gelungen, ben gröften Theil einer Beerbe Dobien (circa 40 Stud') mit in bie Feftung ju nehmen. - (Der Bahrheit bie Ghre.) Unfere Berlufte an Tobten find gering; bagegen haben wir mehr Leichtverwundete; ber Berluft bes Feindes mar ungleich bebeutenber!"

Man bemerkte einige Bewegung unter ber französischen Landbevöllerung, die zum Zweck hatte, die deutsche Belagerungsamme zu diklaniren. Aber es war nur eine schwache Bewegung, welche grade bewies, daß troß aller Aufreizungen das Landvolf zu einer Massenscheiderte: "Der Haufererhebung teine Luft hatte. Die Westrzseitung berichtete: "Der Hauptherd des Widerflandes var das groß Fabrildorf Moyeuver, ungesche in der Mitte zwischen West und Thiowille, 11/8 welte westsche führ in der Mitte zwischen West und Thiowille, 11/8 welte westsche von der Moseuver der der Drue gelegen. Unterhalb Moheuver besindet sich ein bedeutendes Gisenwert, welches mehrere Tausend Arbeiter beschäftigt. Moheuver allein hat gegen 3000 Einwohner. Ungefähr eben so viel Bewohner kommen auf die benachbarten Orte. Das

Bert gehört in Gesellichaft mit Anberen einem herrn p. Menbel. Diefe Gefellichaft besitt außerbem in bem in geraber Linie 11/4 Meile nörblich bon Mobeubre gelegenen Orte Sabange ein abnliches Ctabliffement mit einer noch gablreicheren Arbeitericaft. Beibe Berfe fteben in Folge bes Rrieges ftill. Unter ber Arbeiterschaft ift baber Noth eingetreten und es liegt nabe, bag bieraus allein icon Erbitterung gegen bie beutichen Truppen entstanden ift. Der Fabritbefiter b. Wendel hat aber, wie in ber eingeleiteten militargerichtlichen Untersuchung erwiesen ift, mit ber Barnifon in Thionville, bei welcher fich ein Bermanbter von ihm als Offigier befindet, in fortbauernber Berbindung geftanben. Bu ftatten fam ben Unfliftern ber Umftand, bag ben Bewohnern ber Orte geftattet worben ift, ben beutschen Truppen in ben Lagern por Des und Thionville Lebensmittel auguführen, woburch fich Gelegenheit geboten bat, über bie Berhaltniffe unferer Armee genaue Runbicaften einzugieben. Bu unferem Blud ift bie Sache noch rechtzeitig entbedt. Berr b. Wenbel und fein Inspettor find in Sicherheit gebracht, Die Ortschaften mit Truppen belegt. Much rechts bon ber Mofel haben fich Feindfeligleiten bon Landbewohnern gezeigt. In bem Dorfe Chailly, 11/2 Meilen norboftlich bon Det (mit 260 Ginwohnern), welches mit ber Felbgensbarmerie und ber Felbpoft bom 10. Armeecorps bequartirt worden ift, und in welchem auch für ben Großherzog von Olbenburg Quartier gemacht murbe, zeigten fich bie Bewohner ber feindlichen Ginquartirung gegenüber fehr unfreundlich. Dabon bat man jeboch feine Rotig genommen. In ber Rabe bes Dorfes murben bon Civiliften mehrere Schuffe auf unfere Boften abgefeuert und fofort fammtliche mannlichen Bewohner bes Orts berhaftet."

Am 2. Oftober machte die Besahung von Meh abermals einen großen Aussall und zwar diesmal auf dem sinten Mossusser in meddlicher Richtung. Die Besagerer waren darauf vorbereitet, da sie dem Keind unterhald Meh zwei Brüden über dem Fluß schlagen

faben. Die Landwehrbivifion bes General von Rummer, Die icon fruber bei ben meiften Ausfallen thatig gewesen mar, nahm ben Rampf auf und ichlug ben Feind jurud. Dan bemertte: "ficherlich ift es fein Bufall, bag bie hauptausfälle fruber auf bem rechten Mofelufer ftattgefunden haben. Sammtliche Sauptftragen auf bem linten Ufer führen theils in geringer, theils in etwas weiterer Entfernung bon Det burch bewalbete Gebirasichluchten. Auf bem rechten Mofelufer ift bas Terrain gwar ebenfalls bergig, bie Unhöhen find aber nicht fchroff und meift unbewalbet. Außerbem find auf biefer Seite bes Fluffes bie Sauptitragen an verfciebenen Stellen burd dauffirte Rebenftragen verbunden und bei trodener Witterung geftattet bas Terrain faft überall bie ungebinberte Bewegung größerer Militarmaffen. Wenn man biefe naturlichen Berhaltniffe in Anschlag bringt, fo fommt man au bem Schluffe, bag bie neuerbings auf bem linten Mofelufer unternommenen Ausfälle als lette Berfuche biefer Art gu betrachten finb. Bas aber auf bem gunftigeren Terrain nicht gelungen mar, tonnte und tann auf bem ungunftigeren noch biel weniger ausgeführt merben."

Vor Meh besand sich auch die hessissischen aus beren Haunsplanartier in jenen Tagen dem Mannheimer Journal geschrieben wurde: "Wie wir aus deutschen uns zugesendeten Zeitungen ersahren müssen, hat das bestischen uns zugesendeten Zeitungen ersahren müssen, hat das bestischen uns zum die Beerstigung der hessischen Täcken das eine der zuseriedenstellendsten auf dem Kriegsschauptlage bezeichnet. Ach, wenn es in Wirtsichteit sich nur so verhelte, wir wären glüdliche Wensigken. Wir schliche ist Franzosen besten der letzten Ausfalle nicht allein wegen der Sehre so kräftig zurück, nein, es hatte unser rasches Vordringen noch eine weitere und sehr bei trössische Perspettive. Die Franzosen hatten eine Anzahl Fourgons hinter sich. Das die Franzosen hatten eine Anzahl Fourgons hinter sich, wusten wir, und da ruhten wir mit dem Geschwinksschaft wisht, die Fourgons und Frieden der werden.

Der lettere hat uns nach viertägigen Darben ben hunger, ben wir trop Rriegsministerial-Ansicht in Wahrheit hatten, gestillt."

Ans bem rings umschossen. Met ersuhr man nur wenig. Die frühere Boraussehung, es seyen für so viele Truppen nicht Lebensmittel genug vorhanden, bestätigte sich nicht, benn die Belagerung zog sich in die Länge. Uebrigens wollte man wissen, die Bürgerschaft sey für die Republit, die Generale dagegen halten sest am Kaiser, so vor allen Bagaine, Bourbati, der Befehlschaber der Garde, die sich nicht in mer die faiserliche Garde nennt, und so Canrobert. Die Truppen lagerten nicht in der Stadt, sondern zwische biefer und den Ausgenforts. In der Stadt lag nur Mobisarde

Bon bem in Det eingeschloffenen Bourbati, General bes Garbecorps, ging eine abenteuerliche Sage um, er fen beimlich aus Met entführt morben, babe bie Raiferin Eugenie in England geibrochen und fen mit Erlaubnig bes Ronigs von Breugen nach Met gurudgefehrt. Die Independance belge vermuthete, "bag eine Bieberherftellung ber napoleonifchen Dynaftie nach erfolater Berftanbigung mit Breuken burd Baggine und bie Armee in Ausficht ftanbe." Ein an bie Inbepenbance eingesanbtes langeres Schreiben malt unter bem Titel "Die Reichen ber Reit' und mit Singugiebung einiger anderer Umftanbe und ber angeblichen Rote Rapoleons. welche bie Situation' veröffentlichte, biefe 3bee noch weiter und in febr phantaftifcher Beife aus. Der Berfaffer bes Schreibens unterftellt fogar, "bag Bagaine in Det abfichtlich gefcont werbe, um feine Armee als Mittel einer Restauration Rapoleons zu benuten, fobalb Franfreich, ober vielmehr Baris, einmal murbe geworben fepen." Das ging bon ber bonapartiftifchen Emigration in England und Belgien aus und follte beim frangofifchen Bublitum bie Meinung erweden, Die Dynaftie Napoleons habe noch nicht alle Ausficht verloren. Bang biefelbe Tenbeng hatte auch bas angebliche Manifest Napoleons von Raffel, welches bie befanntlich gang bonapartiftifde "Situation" veröffentlichte. Auch hielt biefes Journal trop allen Biberfpruchs bie Echtheit jenes faiferlichen Danifeftes aufrecht und traumte bereits, wie bie in bemfelben entwidelten Ibeen jur Musführung fommen murben. Der Ronig von Preugen wurbe bie Friedensbedingungen porichlagen, bie Raiferin mit ihren Miniftern und ad hoc gemahlten Delegirten bes Senats und bes gefetgebenben Rorpers murben biefen Frieben annehmen, ber Raifer murbe bann frei gelaffen und ber gangen Berhandlung feine bochfte Sanftion ertheilen. In biefer Ibee begegnete fich bie "Situation" mit bem in London ericbeinenben "International", ber, mit ben einflufreichsten Mitgliebern ber Regierung in Tours in naber Begiebung fteben follte. Diefer "International", eines ber unguberlaffigften und verlogenften Blatter ber gangen frangofifch ichreibenben Breffe, ftimmte in einem langen Artifel ploglich feinen Ion um, wurde weich und ruhrend und wendete fich an ben Ronig von Breugen mit ungefahr benfelben Antragen wie bie "Situation". Bisber hatte ber "International" faum bofe Worte genug gehabt, um Breugen, bem Ronige und bem Grafen Bismard feinen gangen bag au bezeigen.

Mm 7. October machten bie Franzofen des Nachmittags wieder einen Ausfall bei Wolpy und zugleich auch auf dem techten Mofetufer, wurden aber dort von der Trieifion Kummer und hier vom 10. Armeecorps mit großem Berluft zurückgeschlagen. Auffallenderweise begann aber noch um 9 Uhr Nachls ein neuer Ausfall. "Ob Bazaine feinen Truppen in dem heutigen Ausfalle außergewöhnliche Erfolge versprochen und er die Woonbaacht zur Flucht auffre neutrele lugemburgische Gebiet nicht gern daran geben, ob er den Preußen eine größere Concentitiungspause über Nacht nicht gönnen wollte oder ob die Flucht der Ausfalltruppen eine gar zu panische gewesen:

— gegen 9 Uhr Woends war das Artilleriefeuer des Keindes noch wiel toller entbrannt, als wöhrend des Kages. Namentlich hatte jeht auch, unter Aussietung aller seiner Schußmittel, Fort Plappeville sieh losgelessen wo war zahllos die Granaten in das um

flare und unbestimmte Souffelb hinaus, natürlich ohne jeben Erfolg."

Rachher erflarte fich bie Sache baburch, bag es bie Deutschen felbft maren, die ben Rampf noch bei Racht erneuert hatten. Die Beferzeitung berichtete aus Des vom 8. Oftober: "Geftern Mittag awifden 1 und 2 Uhr wurden unfere Truppen allarmirt. Die feindliche Armee hatte wieber einmal einen Ausfall unternommen. Das lebhafte Ranonen-, Mitrailleufen- und Rleingewehrfeuer, welches fich balb entwidelte, zeigte aber, bag es fich biesmal um fein Rartoffelnober Borpoftengefecht hanbelte. Starte feinbliche Colonnen maren über Mare, bem in ber Racht bom 27, bis 28. September niebergebrannten Dorfe vorgegangen und batten, wie bies bei folden Ausfällen gang natürlich ift, unfere Borpoften beim erften Anlaufe mit Uebermacht gurudgebrangt. Das Gefdukfeuer murbe immer lebhafter und lebhafter und erfüllte balb bie gange nörblich bon Det fich erftredenbe Mofelebene. Diefe Chene war befanntlich bis jum 27. Geptember bei ben feinblichen Ausfällen vermieben worben. ift aber feitbem jum Sauptfampfplate außerfeben worben. Es mar ben feindlichen Truppen gelungen, unfere Borpoften, welche theils in, theils bor und amifchen ben, bie Scheibe gmifchen ber erften und zweiten Abtheilung ber Ebene bilbenben Orticaften aufgestellt maren, aus ihrer Stellung in bie offene Cbene gu berbrangen. Es galt alfo unfererfeits, bie frubere Stellung wieber ju erlangen. Der feindliche Borftog mar mit großer Truppengahl und mit Seftigkeit unternommen. Bon besonderem Bortheil bei folden Anlaffen geigt fich für ben Feind bas Chaffepotgewehr wegen feiner großen Tragweite (bis 2000 Schritt). Begen 28/4 Uhr zeigte ein lebhaftes Ranonen-, Mitrailleufen- und Rleingewehrfeuer, bag ber Rampf auf ber gangen Linie bon ber Mofel bis gum Orte Bellevue entbrannt mar. Um biefe Beit begannen auch auf bem rechten Dofelufer feinbliche Batterien, welche unterhalb bes Forts St. Julien im Bebolg bon Grimont aufgeftellt waren, unfere Lager au beunrubigen. Die Gefechtslinie mar über eine Meile lang. Rechts und lints ber Mofel eiferten bie Gefcupe, fich gegenseitig ju überbieten. Obwohl ich aleich nach bem Allarm auf eine Anbobe bei bem Dorfe Argancy geritten mar, bon welcher man ben gangen Rampfplag uberbliden tonnte, fo war es mir megen ber burch nebeliges Wetter und ben Pulverbampf verursachten biden Luft nicht moglich, bie einzelnen Bewegungen genau ju beobachten. Der gang borbezeichnete Theil ber Mofelebene murbe bon einer einzigen Dampfnebelwolfe bebedt. Rur bier und ba machte fich bas Aufbligen einer Ranone und ber baburch verursachte heftigere Dampf bemertbar. Um 31/4 Uhr ftiegen zwei Rauchwolfen als Reichen brennenber Ortichaften (mabricheinlich Labondamps und Bellebue) auf. Die Beftigfeit bes Rampfes erinnerte an ben 18, Auguft. Balb mar ber Ranonenbonner, balb bas Rleingewehrfeuer überwiegenb, immer fort und fort bauerte Beibes. Die Richtung bes Rleingewehrfeuers, welches fich von 3º/4 Uhr an fuboftlich bingog, bewies ben Rudjug bes Feinbes. Raum aber mar ber Rampf an irgend einer Stelle rubiger geworben, fo begann er an einer anbern befto lebhafter. Soviel fich in bem Bemubl beobachten ließ, mar von feindlicher Seite bas Rleingewehrfeuer, von unferer Seite bas Ranonenfeuer am wirffamften. Unfere Batterien maren wieber in bem Salbfreis, ber fich von bem Dorfe Norrop über Fepes, Semecourt, Maizieres, Argancy, Olap, Malrop und Charly hingieht, aufgeftellt und wirften mit abwechselnber Beftigfeit, theils einzelne Schuffe, theils gange Salven in Die feinblichen Colonnen fenbend. Im Gangen mogen etwa 120-150 Ranonen auf unferer Geite thatig gemefen fenn. Befonbers mirtfam follen fich in Folge ihrer Aufftellung bie Batterien in ber Rabe ber Dorfer Maanen und Olan gezeigt baben. Die Bofition fublich vom Dorfe Dlau murbe gegen 5 Uhr burch zwei frijch berangefahrene Batterien perftartt, Bon feinblicher Seite machten fich auch biesmal wieber neben ben Mitrailleufen bie Ranonen bes Forts St. Julien bemertbar. Diefelben fenben ihre Gefchoffe faft 3/4 Meilen weit, fo baß fie verichiedene ber bon uns befetten Orte, namentlich Railly, Charin. Malron und Olap nicht nur erreichen, fonbern barüber hinmeg geben. Gine große Angahl ihrer Granaten folug geftern auf ber nördlich von ben Dörfern Arganco und Antillo, füblich von ben Dorfern Olan, Malron und Charin begrenaten Sobe ein; eingelne im Dorfe Dlau, welches wie bie übrigen auch mabrend bes Rampfes bon unferen Truppen befest marb. Gludlichermeife berfehlten bie meiften biefer fürchterlichen Gefchoffe ihr Biel, welches augenscheinlich unfere in ber Wegend aufgestellten Batterien bilbeten. Auch bie im Dorfe Digy niebergefallenen Gefchoffe hatten feinen erheblichen Schaben angerichtet. Amifchen 5 und 6 Uhr bei beginnenber Duntelbeit entbrannte ber Rampf noch einmal besonbers heftig. Der Feind ließ auch die Mitrailleuse mit ihrem eigenthumlichen Gerafiel wieder boren. Gegen 6 Uhr ichien ber Rampf beendet zu fenn und beshalb begab ich mich in's Quartier gurud, Raum hier angefommen borte ich (61/2 Uhr) von Neuem andauernde Bewehrfalben. Darauf Rube bis 7 Uhr, um welche Beit ber Rampf von Reuem aufgenommen wurde. Wieberholte und lange anhaltende Gemehrfalben, untermifcht mit bem Donner ber Ranonen, mabrten bei bem eingetretenen Monbenicheine bis gegen 9 Uhr. Der fpate Rampf mar bon unferer Seite unternommen, um ben Feind aus ben pon ihm im ersten Anlauf eroberten und bemnächst fraftia vertbeibiaten Bofitionen, namentlich in und bei ben Orten St. Remy und Labonchamps bollig wieber hinauszubrangen, mas benn auch gelungen ift. Leider ift bas Refultat bes Rampfes, bes bedeutenbiten und beftigften, welcher feit bem 1. September por Det ftattgefunden bat, für beibe Theile ein rein negatives gewesen. Beibe haben eine Angahl Menichen verloren, ohne irgend welche Bortheile. Bei ber eigenthumlichen Lage, in welcher fich unfere Armee bier befindet, ift ein Berfolgen bes Sieges bis in die Umgebung ber Feftung gang unmoglich. Go tabfer baber auch bie feinblichen Ausfälle gurudgewiesen werben mogen, Die errungenen Siege bermogen ben fiegenben

Theil nicht zu befriedigen. Wie groß die Berlufte find, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen fonnen. Der unserige allein wird auf mehrere Hundert geschätt. Den hauptantheil am Kampfe hatten unserereits das zehnte Armeccorps, und die jeht ebenfalls unter dem Oberbeseh des Generals v. Boigts-Rhot flechende Landweitsbillion von Aummer."

Der offizielle Bericht ber preußischen Staatszeitung bemerkte: "Der Jwed, welchen ber Feind durch biefes übercoschend eingeleitete und mit ftarten Kräften hartnädig durchgeschiete Gefecht hat erreichen wollen, mag ein Borchieben seiner Borposien in die von uns behaupteten Dertlichteiten und eine Fouragirung gewesen sein, Für lethere Annahme spricht ber Umfland, daß eine größere Angahl von zwei- und einspännigen Fahrzeugen (etwa 400) über die seinhobs ist von zwei- und einspännigen Fahrzeugen (etwa 400) über die seinhobs ist vollfommen verhindert, die Anfangs erreichten Erfolge sind durch energische Offensive dem Feinde entrissen worden, war und auf leinem Puntte hat berfelbe Terrain gewonnen. Seine Berlufte sind sehr bebestend."

Daily News gab einen trefflichen Bericht über die Schlacht und hob darin besonders die außerordentlichen Leistungen der preußischen Landweit hervor. "Bon Meh nach Maiziers — so schreib der Berichterstatter — zieht sich wie eine lange Mulde mit flachem Boden, die durch die Anschwellung der Wosel sich gebriebt dar, das Zerrain sier in einer Breite von etwa 4 englischen Meilen. Westellund und östlich laufen Hobenzige, aber zwischen den östlichen Hüglen mid der eigentlichen Thalebene sieht die Wosel, die stellenweise, besonders Olgy gegenilder, weit in die Ebene einschnebt. Duer durch dos Thal hindurch, von es sich am meisten verengt, zieht sich sie keite won Dörfern, die beiden Tapes und St. Kenny, während Ware und Ladonchamps etwas mehr gegen die östliche und vorstliche Front zu liegen. Alle diese Auntte waren von den Preußen mehr oder weniger flart befeht. Bagaine hate seine Sissossitonen mit

großer Umficht getroffen. Unter bem Schute bes Rebels batte er jo prompt operirt, bag, als es fury nach 1 Uhr hell murbe, feine Anordnungen beinahe vollendet maren. Bunachft führte er einen heftigen Stoß gegen Labonchambs, aber bie Landmehr = Borpoffen hielten bas Dorf, als ob fie nicht 100, fonbern 10,000 Dann ftart maren. Die Frangofen fenbeten ihre Infanterie in Schaaren binein, mabrend gleichzeitig ihre Artillerie ju fpielen begann. Rur ein Berfuch, Labondamps wieber ju nehmen, meinte man beim Stabe, ben unfere Artiflerie bem Feinde icon eintranten foll. In ber That arbeiteten bie preußischen Beichuge mader genug, allein bie Annahme mar nicht richtig, benn ber Angriff auf Labondambs war nur eine Diverfion. Ploglich ergoß fich auf die Dorfer Grandes und Betites Tapes, St. Remy und Mage ein mahrer Strom von Frangofen. Die 59er Landwehr wollte nicht weichen, obicon fie es fluger Beife hatte thun follen. Gie ftanb, bis bie Frangofen nach einem morberifchen Gefcutfeuer und einem Regen von Chaffepotund Mitrailleufentugeln ben gufammengefcoffenen Reft burch rein übermaltigende Daffen gegen bie Chauffee brangten. Das Füsilierbataillon bom 58. Regiment ftand in Grandes Tapes, und es ftebt auch jest noch bort, aber bie Befagung befteht aus Tobten und Bermundeten. Das Bataillon wollte nicht bom Plage und man tann fagen, es murbe vernichtet, wie es baftanb, bie Manner mit bem Ruden gegen bie Mauer, Die Stirne bem Feinbe gugemenbet. Auch bie anderen Batgillone besfelben Regiments erlitten fcredliche Berlufte, und bis babin mar Bagaine's Borhaben gelungen, Er hatte bie Dorfer guruderobert und einige Batterien vorgeschoben, um bas Weuer ber Preugen gu beantworten; fich bier jedoch gu bebaubten, mar er nicht im Stanbe. Die breufifche Artillerie ichleuberte mittlerweile ihre Beichoffe von brei Seiten bes Barallelogramms und machte es ihm in ber Stellung fauer. Ohne 3meifel hatte er auch biefen erften Angriff nicht gemacht, wenn er nicht etwas mehr, nämlich die Anfnüpfung von Berbindungen mit Thionville beabfichtigt hatte. Bon St. Remy und ben beiben Tapes aus bielt er bas Feuer ber Breugen gehörig in Anspruch und ließ aus Granbes Tabes Schaaren von Tirgifleurs ausschwarmen, benen es übrigens unter ben Sanben ber Landwehr aukerft übel erging. Aukerbem aber haufte er unter ber Dedung bes Dorfes Mage Maffen von Infanterie, minbeftens 30,000 Mann, an, um bie Breufen, mo ihre Linie am ichwachften war, bicht am Fluffe gu burchbrechen. Der Moment war fritifd. Bis auf eine Brigabe, Die in Referve ftanb, war bie Landwehr fammtlich im Weuer. Da erhielten inbeffen mehrere Regimenter bom 10. Armeecorps, Die unterbeffen auf ber Bontonbrude bie Mofel überfdritten hatten, Befehl jum Borgeben. Es war ein unvergeglicher Anblid. Boran famen in rafchem Laufe und aufgelofter Gefechtsorbnung bie Füfiliere und bebedten mit ihrer Linie Die gange Ebene ; babinter in bichten Compagnie-Colonnen mit fliegenben Rabnen und flingenbem Spiel bie Grengbiere, bagu nahm Die Artillerie einstweilen von ben Dorfern Abstand und concentrirte ihr Feuer auf die an ber Mofel entlang porbringenben Colonnen ber Frangofen. Bagaine ift auffallend ichmach an Felbartillerie und nur St. Julien und St. Elon arbeiteten, aber bie Mitrailleufe ließ ihr gorniges Raffeln erichallen, erichütterte bie Linie ber porrudenben Schuten, die nun in bie Feuerlinie tamen, und rif weite Luden in bie nachpreffenben Colonnen, Die Artillerie und ber Schutenangriff maren übrigens für bie Frangofen hinreichenb. Ihre bichten Maffen ichwantten und bann brachen fie auseinander, und mittelft bes Felbglases konnte man feben, wie Alles sauve qui peut in bas Dorf Mare bineinfturate. Als bie Frangofen aber wieber fteinerne Mauern amifden fich und ben Breugen hatten, murben fie wieber hartnadig und wollten nicht weiter gurud. Bergebens feuerte bie preufifche Artillerie auf die Dorfer, vergebens rudten bie Batterien in Echelons mit einer Pracifion wie auf bem Schiegplage naber und naber. Die bartnadige Batterie in Granbes Tapes wollte nicht ichmeigen und bie frangofifchen Tirailleure hielten noch bie Linie ber bavor liegenden Chauffee feft. Mittlerweile mar es ungefahr 4 Uhr geworben, als ein Stabsoffigier ber Linie entlang galoppirte und ben Befehl zu einem allgemeinen Angriff überbrachte. Es galt, die Dorfer mit fturmenber Sand gu nehmen, und vier Briggben Landwehr, unterflütt von zwei Linienbriggben vom 10. Armeecorps, follten biefe Aufgabe ausführen. Ginige Minuten fpater ericoll bas Commanbo und bie Dannicaften fprangen auf hinter ihrer Dedung und marichirten bor mit bem gemeffenen fonellen Schritt, ber fo charafteriftifch fur bie Breugen ift. Die Grangten ber Batterie in Granbes Tapes ichlugen in bie Linie. Mitrailleuse und Chaffepot begrußten fie mit einem Sagel bon Blei. aber bie Sandwehr brang ichweigfam und eruft unaufhaltfam por. 36 bin oft im Feuer gemefen, aber ein muthenberes Feuer, wie bas gegen ben Mittelpuntt ber Linie gerichtete, ift mir nie vorgetommen. General v. Brandenftein, ber bie britte Landwehrbrigabe führte, fiel in meiner Rabe und mehrere Offigiere feines Stabes murben bermunbet; endlich erreichte man bie Erbwerte und Berichangungen, binter benen bie gerichmetterten Refte ber 59er und 58er Landwehr lagen, "Burrah Breufen!" icholl es ben Unbringenben entgegen, "porwarts, immer vorwarts!" mar bie Antwort, und bie braven hartnadigen frangofifden Ranoniere hatten taum Zeit, um bie Ede ju rennen, als die Landwehr ihnen ichon auf bem Nacken mar. Die Landwehr gibt nicht fo leicht Barbon wie bie Linie und mancher Frangoje fant bort gufammen, von einem Bajonneiftog burchbohrt. Roch in ben engen Dorfgaffen fochten fie wie bie Teufel und bedienten fich ber Mitrailleufe mit feltener Rlugheit und Birtfamfeit. Dann aber fam ber lange, unerbittliche Schritt ber Landwehr. Die machtigen Schenfel und Schultern, bie charafteriftifchen Buge in ber Ericheinung bes preußiiden Solbaten, lieben bem Bajonnet ibre Rraft und balb maren bie Dorfer von Allen, mit Ausnahme ber Sieger, ber Tobten und Bermundeten, gefäubert. Der Landmehr gebührt die Ehre bes Tages. Sie mar es, bie ben frangofifchen Angriff aufhielt, bis fein Dann

mehr ftanb, ber ein Bundnabelgewehr halten tonnte. Sie führte auch ben groken allgemeinen Schlag, ber bie Frangofen aus ben Dorfern fegte. Ich habe bie breußische Linie por bem beutigen Tage im Rampfe gefeben. 3ch fab fie auf Sand und Ruf bie Sobe von Spicheren erflettern, ich fab fie beploniren vor Colomben und Monton in ber Schlacht bom 14. Auguft, ich fab fie Stand halten bor ber Mitrailleuse auf ben Abhangen por Gravelotte und ich fah, wie fie die Frangofen am 1. September in die Feftung Seban hineinwarf. 3d babe glauben gelernt, bag bie Manner ber preufifden Linie bermogen, mas nur-irgend einem heere ber Belt möglich ift. Aber geftern habe ich bas Raliber ber Landwehr fennen gelernt. Rubig in ben Berichangungen, mo fie, gelaffen am Boben liegend, bie in ihrer Nabe niederfallenden Rugeln auflafen, entichloffen und unaufhaltsam in ihrem Bordringen, unwiderstehlich in dem Bajonnetangriffe, mit bem fie bie Dörfer fauberte, ftellt fie eine Truppe bar, die bas Berg eines Mannes mit folbatifdem Inffinfte erfreuen muß. Nichts mar bemerkenswerther, als bie Rube, mit welcher bie Bermunbeten, Die nur irgend geben tonnten, fich auf fich felbft berlaffend und jebe Unterftugung ablehnend, hinter bie Front gingen. Und es maren feine leichten Bunben, mit benen bie Baderen aurudfehrten. 3ch felbft begegnete Ginem, ber burch bie Lunge geichoffen mar und bem ber Athem rochelnd burch bie Bunbe brang. Es geht bem Bufchauer gu Bergen, wenn er biefe Tapferen fterben fieht. Der Landwehrmann tann nicht leichten Bergens in ben Rampf geben, wie ber Solbat bon ber Linie, ber Riemand hungernd jurudlagt, wenn er auf bem Schlachtfelbe bleibt. Fur jeben ameiten Landwehrmann, ber ba gefallen, gibt es eine Wittme nun babeim im Baterlande, und bei bem Gebanten an meine Rinder fowillt mir bas Berg, wenn ich mir bie Bahl ber Waifen in ben freundlichen Dorfern und friedlichen Cbenen Deutschlands vorftelle, welche noch nicht miffen, bag ihnen ber geftrige Tag ben Bater geraubt. Dicht bag es ichien, ale ob bie Landwehrmanner lange bei

bem Bebanten an Frau und Rinder verweilten. Der haarige Rerl. ber icon einiges Grau im Barte und wer weiß wie viel junge Bogel babeim im Refte hat, ging gerabe fo fuhn auf ben Reinb, wie ber muntere junge Freiwillige, bem nur die Liebfte nachweint, wenn er fallt. Aber bie Deutschen beten gern, und mir ichien, baf Mander im Augenblide bas Saubt beugte, als es pormarts ging als mare er in ber Rirche. Und mas bie Religion anbetrifft, mer war bas, glaubt ihr mohl, ber bort mit in ben Rampf bineinfturate, im weißen Saar mit fliegenden Rodicogen? Das mar ber Divifionsgeiftliche, ihr guten geiftlichen Berren bon England - eine machtige Flafche in ber einen und ein Gebetbuch in ber anderen Sand. Der gute Mann, ber ba im Rugelregen babineilte, mar gang außer Athem und über und über mit Schmut befpritt, benn, wie er mir feuchend ergahlte, fein Pferd mar ihm icon unter bem Leibe erichoffen worben. Als ich ibn wieberfab, ba fak er binter einer Mauer in Grandes Tabes unter einer Gruppe bingeftredter Rrieger und erhob unter bem Brullen ber Befdute feine Stimme im Bebete au Gott."

Bon diefer Zeit an famen vor Meh feine ernsten Kämpfe mehr vor. Bagaine höffte noch irgeid einen Erfolg von den geheimen Ihretfandlungen, die er durch seinen Ahjutanten, General Bober, im Hauptquartier des Königs von Preußen in Bersaisles anknüpfen ließ. Nach der Capitulation von Seedan und der plößlichen Gründung einer französsischen Reublit, welche blos vom Pöbel in Paris improvijirt war und keinesvogs in der Gestinnung der Mehrheit war und keinesvogs in der Gestinnung der Mehrheit war und keines des dem Marichall wohl nache liegen, an die Wöglichseit einer Restauration des Kaizerhums durch den König vom Breußen stoßlie zu glauben, denn mit einer auf jo schwochen Füßen steben und so demoralisiteten Republit tonnte Preußen nicht wohl Frieden fcließen, wohl aber, wenn nicht mit der auf dagenen Kaiser, doch mit der Kaiserin Regentiin. Bagaine blied dager dieser treu, erkannte die Republit nicht au und hielt es siet

möglich, Preußen werde ihm erlauben, mit seiner Armee Meh verlassen und die Regentschaft der Kaiserin herstellen zu dürfen. Wirflich erlaubte ihm Prinz Friedrich Karl, seinen Abjutanten, General Boyer, in's Hauptquartier des Könligs von Preußen nach Verlailles und nach England zur Kaiserin zu schieden. Auch behaupteteu später französsische Offiziere, Bazaine habe sie in Reden darauf vorbereitet, sie würden die Ordnung in Frankreich wieder herstellen. Richts ist nachtlicher, als daß die Anhänger des Kaiserthums in der Stunde der Roth soldse hoffnungen hegten.

Die Kaiserin behauptete später, Graf Bismard habe Bagaine's Antrage unterstüßt und ihrer Regentschaft einen Frieden angesoben, welcher Frankreich nur Straßburg und einen Theil des Espaßes gedostet haben würde, sie aber habe gar nichts von Frankreich aberteten wollen und so hätten sich die Unterhandlungen zerfslagen. Es liegt auf der Hand hab sie Unterhandlungen gerfslagen. Es liegt auf der Hand hab sie damit nur dem frangofischen Nationalitals sieneichen und der Bagaine'schen Intrigue, nachdem sie misse lungen war, eine dem Napoleonismus günftigste Austegung geben wollte. Die Befgiulbigung, Graf Villmard sem it dem Bagaine'schen Plan im Ernst einverstanden gewesen, gehört zu den vielen Gehässischen, die auf ihn gehäuft wurden. Nach Unsfländen') wäre

<sup>\*)</sup> Nach bem Indépendant des Basses Pyrenées sollt der Frieden unter folgemer Bedingung erfchoffen werden: "Gession von Stresburg und eines Theiles von Deutsch-Locksteinigen; Abstragung der Jeslungswerfe von Mej; Wodantung Napoleon's III. und Negentischel Rötzer, der im Mniens zuschen koren, Der im Mniens zuschen koren konten felle Kieg mit ihren Wassen werfalfen, jebod unter der Bedingung, wöhrend berier Wonele nichten Bussen werfalfen, iebod unter der Bedinung, wöhrend beiter Michael nicht werfalfen, iehn auch auch der nicht wahrlichte, mit der Verlichte der Verlichte und der Verlichte und der Verlichte der Verlichte und der Verlichte und der Verlichte der Verlichte unter Verlichte unter Verlichte und der Verlichte Verlichte Verlichte vom Kaifer gefüligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheits, der jeine Bestein unt von der Verlichte vom Kaifer gefüligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheits, der jeine Bestein von Kaifer gefüligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheits, der jeine Bestein von Kaifer gefüligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheits, der jeine Bestein von Kaifer gefüligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheits, der jeine Bestein der Verlichte von Kaifer gefüligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheits, der jeine Bestein der Verlichte von Kaifer gefülligte Bertrag wurde Bagaine mitgetheit, der jeine Bestein der Verlichte von Kaifer gefülligte verlich von der Verlichte von Kaifer gefülligte verlich von der Verlichte von Verlichte von der Verlichte von Verlichte verlichte von der Verlichte verlicht

ber Plan nicht so übel gewesen und wenn die Umstände wirflich darnach gewesen wären, würde es Graf Bismard auch nicht bei umfruchtberen Besprechungen haben bewenden lassen. Aber er wuste wohl, daß er nicht einmal dem Kaiser, geschweige der Armee Bagaine's trauen tonne, welche letztere eher mit den Nepublitanern fraternister hätte, als mit den Preußen vor Paris gezogen wäre. Also ist nur so vielt richtig, daß man sich von preußischer Seite eine bomapareisstiftige Intrigue, wie sie sie vorlag, wohl gefallen lassen sonnten. um Bagaine hinzuhaften und seine Thätigsteit zu lähmen, die die Sebensmittel in Web ausgingen.

Bazaine selbst schrieburger Zeitung abgebrudt vurde. Darin sagt ear, er habe, nachbem ihm die Katastrophe von Sedan und die Einstein gelichten der Atasirophe von Sedan und die Einstein gelichten von die Katastrophe von Sedan und die Einstein von die Katastrophe von Sedan und die Einstein Verlichten in solgender Problamation der Armee von Weh mitgetheilt: "Senerale, Offiziere und Soldaten der Rhein-Armee! Unsere militärischen Berpflächungen gegen das Baterland in Gesaft bleiben dieselben. Fahren wir fort, ibm zu dienen,

Juftimmung gab, jedoch für sich felth so ausgebegnte Gematten stipulirte, das bie Beitatur eber ihm, als ber Kaiferin angehört bätte. Die provie sorische Justimmung Bajaine's wurde vom General Boper nach Berfeilles gebracht und vort angenommen. General Boper begad sich nun nach Engleinnung ber Kaiferin pur erlangen. Die Kalferin verweigerte während 36 Etunden ihre ihnterschift; endlich god sie aber nach und unterschrieb den Bertrag Se übertam sie aber alsdamn Reue; sie ließ den General Boper gurückrufen, und unter dem Borwand, daß sie aber nach und eine Borwand, das sie aber bei Borwand, daß sie auf ihrer Alfsschift in und fie gertis ihn. Der General Boper shindjet sin ker Kaiferin in und sie zertis ihn. Der General Boper köndigt ihr Rassiften und hie apfater fand die Capitulation satt. Nan behauptet, daß die Kaiserin gesagt haber 35 habe alle Unester ihm weinem Ausgen sier uns die Genes ihr sie sie den einem Englen sie wieder und die West sier ist die beringen für mich übernommen, dem Bagine wird mich mit meinem Sohn dalb wieder verlagen und alse Geneals für sich allein erfemen."

indem wir mit hingebung und berfelben Energie fein Territorium gegen bie Fremben und bie fociale Ordnung gegen bie bofen Leibenichaften vertheibigen." Darin lag noch feine Anerfennung ber Republit; ber Maricall übernahm feine politifche Berantwortung, fondern war fid nur einer militarifden bewufit. Weiter faat er von ber Sendung Bopers : "Der 3med ber Miffion bes Generals Boper mar fein anderer, als die Rhein-Armee aus ber ichredlichen Lage, in ber fie fich befand, ju befreien und fie fur Frantreich ju erhalten. 3ch erhielt feine birefte Rachricht mehr bon biefer Diffion, aber ich erfuhr fpater, bag biefe lonalen Berfuche gu feinem Refultat geführt hatten, ba bie von ber beutichen Militar-Autorität perlangten Garantien unannehmbar ericienen maren und ihre Unnahme ober Nichtannahme überdieß nicht von ben Befehlshabern ber Armee abhing." Wenn auch ber Marfchall bie "logalen Berfuche" nicht bestimmter fennzeichnet, fo erfennt man boch beutlich, baß er unabhangig von ber neuen republitanifchen Regierung Frantreich retten mollte.

Erft viel später veröffentlichte ber Brüssler Gaulols einen angeblichen Brief Bagaines vom 12. Oftober an ben Pringen Kart, des Inholts: "Im Augenblich, wo die Gesellschaft durch die Hatten betropt ist, welche in Paris eine gewaltsame Partei angenommen, deren Tendengen nicht mit einer Lösung eiden Meister aufstuchen, befragt der Marschall-Obercommandant der Rhein-Armee, sich mit dem Buntsch befeelend, seinem Lande zu dienen und es vor seinen Excessen zu dewahren, sein Gewissen und kells sich die Frage, od die unter seinen Beschu, sein Gewissen und kells sich die Frage, od die unter seinen Beschu, sein Gewissen und kells sich die Frage, od die unter seinen Beschu, sein Gewissen und kells sich die Frage, od die unter seinen Beschläum Frankeit, die Gestlich und kells sich der Westellschaft und werden. Leber die mitstärtsche Frage sir abgeurtheitt. Die beutsche Armeen sind siegerich und Seine Massellsaren Triumph tegen, welchen er durch die Ausschlussung der einigen Macht erlangen Jourde, die heut in unserem ungstädlichen-Lande sich der erlangen Jourde, die heute in unserem ungstädlichen-Lande sich der

Anarchie bemeiftern und Fraufreich und Europa eine Rube fichern fann, welche nach ben gewaltsamen Erschütterungen, bie fie in Erregung verfette, fo nothwendig geworben ift. - Die Intervention einer fremben, felbit fiegreichen Armee in die Angelegenheiten eines fo leicht erregbaren Landes, wie Frankreich, in eine fo nervofe Sauptftadt, wie Baris, fonnte ben Zwed verfehlen, über bie Dagen bie Bemuther aufreigen und unberechenbares Unglud berbeiführen, Die Action einer noch gut organisirten frangofischen Armee, beren moralifder Buftand trefflich ift, und die, nachdem fie bie beutiden Urmeen auf lonale Beife befampft, bas Bewuftfenn hat, fich bie Achtung ihrer Gegner erworben gu haben, murbe unter gegenwartigen Berhältniffen immenfes Gewicht haben. Sie murbe bie Ordnung berftellen und bie Gefellicaft beiduten, beren Intereffen bie bon gang Europa find. Sie murbe Breugen burch bie Birfung biefer Action felbft eine Barantie und Pfanber geben, inbem fie gur Bieberherftellung einer regelmäßigen Regierung beitragen murbe, mit welcher bie Begiehungen jeber Art ohne Erfcutterung und auf gang natürliche Beife wieber aufgenommen werben fonnten." Dies entiprach gang bem Standpuntt Bagaines, aber nicht bem preußifchen.

Erst als seine Bemissungen misstungen waren, er gar nichts von ber Regierung weber in Paris noch Tours erstür und bie Zebensmittel in Meh auf die Reige gingen, schrieb er nach Tours am 21. Oltober: "Mehrere Male habe ich Manner, die sich streie in Meh aug erboten, sortgesandt, um Nachricht von der Armee in Meh jau geben. Seitdem hat sich unsere Lage von Tag gu Tag verschliebert und ich habe nie die geringste Mittheilung, weber von Paris uoch von Tours, erhalten. Es ist dringend, daß ich ersafre, was im Innern des Landes und in der Hauptstadt vorgehe, denn in wenigen Tagen wird der Hunger mich zwingen, einen Entschlieb im Intersse Ju fassen.

Aber Gambetta antwortele ihm gar nicht, soudern benutze die Mittheilung Bagaiur's einzig, um im vollen Widersprüch mit derfelben am 28. Offoder einen lägenhösten Versicht ausgehen zu fasseri, "Die Rachrichten aus Meh, welche ein Abgesandter Bagaine's (de Valcourt) überdricht, sind ausgezeichnet und bestätigen auf das Ausdrücklichs die, welche man früher auf anderem Wege ethalten hat. Die Armee Bagaine's ift im lleberstüß mit Allem verssehen und mit einem unbesiegbaren Bertrauen beseitlt; jeder seiner Ausfälle ist ein Sieg, welcher dem Feinde die bei beträchtlichten Vertuste verursacht. Der Abziutant Bagaine's ist beute von Herrn Gambetta empfangen worden, mit dem er sange Zeit conferit hat. — Bei biese Belegenheit wollen wir noch hervorheben, daß die Gegenwart des Albgesandten Bagaine's in Tours die Seite Widertegung der Gerückte ist, welche dem Marschald den Entstäcklich aufbürdeten, der Rezeitung der nationalen Vertseidigung nicht beignstehen."

Wenn nun auch bie frangofifden Republifaner Recht hatten, Bagaine gu haffen, weil er bem Raifer treu blieb, fo mar feine Intrigue boch fein Berrath an Frautreich, benn ber Raifer hatte mehr Beruf, Frantreich ju reprafentiren, als Fabre und Gambetta. Benn Bagaine aber auch, wie bie Rebublifauer verlangten, mit feiner noch ftarten Armee um jeden Breis aus Des burchgebrochen ware, fo hatte es einen theuren Preis gefoftet. Auf welcher Geite er auch ausgebrochen mare, murben ihm bie Breugen mit überlegener Macht rechtzeitig in beibe Flanken haben tommen fonnen, und hatte er fich mit bem Reft feiner baburch gerrutteten Armee auch noch gegen Paris gewendet, fo wurde ihm bort ber Gieger bon Seban ben Weg verlegt haben. Es war alfo natürlich, bag er noch mehr bon einem Berftandniß mit Breugen, als bon einem verzweifelten Rampfe hoffte. Bring Friedrich Rarl aber begnügte fich mit vollem Recht. Det wie bisher cernirt zu halten, ohne eine Belagerung ber Feftung ju beginnen, ba ber Sunger fie boch in nicht au langer Beit gur Uebergabe gwingen murbe. Die Cernirungs. Atmee war aus bem 1., 2., 8., 7., 8., 9. und 10. Atmeecorps, so wie ber großperzoglich hessischer (25.) Division und ber Landweige-Division von Kummer zusammengesest, bemnach, außer der hessischen Division, aus Truppentheilen der Provinzen Preußen, Pommern, Brandenburg, Westschaften, Kheinland, Schleswig-Hossischen und Hannover, zu welchen leiteren beiden Corpsbezisten die innerhalb dersieben gelegenen nordbeutischen Bundesstaat zu gäbten sind.

Da inzwischen bie Mission Boper's ganzlich misstang und nun auch Mangel an Lebensmitteln in Mes eintrat, und man bereits alle Pstecke schlachten mußte, bot Bazaine dem Prinzen Friedrich Karl an, sich mit seiner ganzen Armee zu ergeben, nicht aber die Festung Metz, welche von 20,000 Franzosen besetzt beiben und sich serner vertheidigen sollte. Dadurch wären nämlich die Lebensmittel gespart und die Festung in den Stand gesetzt vorden, sich länger zu halten. Der preußsische Schloterr ging aber nicht darauf ein, sondern wollte beides, die Armee und die Festung zugleich bekommen.

Man ichrieb am 21. Oftober aus bem Lager bon Det: "Bur Charafterifirung ber icheuglichen Buftanbe in Franfreich moge bienen, bag in ben letten Tagen über 60 frangofifche Offigiere aller Grade und Waffengattungen, Die als Gefangene auf Chrenwort, nicht mehr gegen uns zu bienen, in ihre Beimath entlaffen waren, fich freiwillig bei unferen Truppen melbeten, um in bie Befangenicaft nach Deutschland ju geben. Der Grund babon ift, baß bie anarchifchen Republikaner fie geradezu zwingen wollten, ihr Chrenwort, bas fur biefe Art von Menichen gar nicht egiftirt, ju brechen und ohne Beiteres auf's Reue gegen uns ju bienen, mas fie als anftanbige Manner natürlich verweigern muffen. Ginen frangofifden Oberften, ber es verweigerte, fein Chrenwort ju brechen und abermals zu bienen, foll ber Bobel in Lyon ermorbet haben. Da es fattifch erwiefen ift, bag manche frangofifche Offigiere, welche auf Chrenwort, nicht ferner gegen uns ju bienen, wieber entlaffen wurden, unter Buftimmung ber provisorifchen Regierung ju Tours auf's Reine die Waffen gegen uns ergriffen haben, da gegen ein so barbarisches Bolt, wie wir Deutschen find, tein Sprenwort ge-halten zu werden brauche, so hat der König von Preußen zeht be-soften, daß fünftighin alle gelangenen französlichen. Offiziere sogleich nach Deutschland gebracht werben."

Man borte bon Bermuriniffen im Rriegsrath ju Des. Bagaine und Maricall Canrobert follen gu einer Capitulation geneigt gemefen fenn. Chenfo Beneral Changarnier. Nur Marichall Leboeuf wollte ben Rampf bis jum außerften fortfegen. Inbeffen nahm ber Mangel in ber Stabt wie im Lager por berfelben gu und mit ihr bie Bahl ber Deferteure, bie zu ben preukifden Bachten binüberliefen, um ihren Sunger ju ftillen. Mitleibig erlaubte man ben frangofifden Solbaten, welche maffenlos beraustamen, auf ben Medern nach Rartoffeln ju fuchen, und ichof nicht auf fie. Als aber größere Daffen bon Deferteuren fich gefangen geben wollten, wurden fie von ben preugifden Borpoften gurudgewiefen, ba ibr Borgeben nur barauf berechnet ichien, ben Blan Bagaine's burch Entfernung ber Effer und Sparung ber letten Lebensmittel burchjufegen.

So wurde benn Bagaine genöthigt, am 25. Oktober neue Unterhaublungen mit bem Prinzen Friedrich Karl anzuftüpfen. Man dam noch nicht überein. Erst am 26. bat Bagaine ben Prinzen, bem alten General Changacrnier eine Aubieng zu bewilligen. "Prinz Friedrich Karl gewährte diese Aubieng und bestimmte, daß der General von zwei Ordonnanzosspisieren sossent um 11 Uhr bei den Borpossen dogeholt werden sollte. Diese trasen dem Keneral noch nicht dort. Das zwischen ungeren Borpossen und bem Feinde liegende, etwa 2000 Schritt breite Terrain wimmelte von undbewasstein Franzossen, die sich die auf 100 Schritt den Unspirgen näherten, um Kartossen, Trauben und Psterdeutter zu suchen, eine Scene, die sich alle Worgen wiedersossen. Die Franzosen wieden, eine Menen vor unspern wiedersossen wiedersossen.

Beberbe, bak fie groken Sunger haben. Unfere Golbaten minten bann, bie Frangofen beginnen mit ihrer Arbeit und febren gurud, fobalb fie einen Sad voll haben. Sieburch find bie Rothhofen bereits fo breift geworben, bag wir fie geftern aus einem Orte, ben fie befett hatten und burchaus nicht raumen wollten, mit Stoden vertreiben mußten. 218 ber General nicht tam, nahmen unfere Orbonnangoffigiere eine Barlamentarflagge und gingen, von Sunderten von unbewaffneten Feinden umidmarmt, bis gum frangofis fchen Berhau, wo bie Bache fie mit Gewehr bei Gug empfing. 2018 fie fagten, baß fie ben Beneral erwarteten, zeigte ber Bachthabenbe auf einen eben fich beranbewegenben Wagen. Changarnier, ein Greis pon 80 Jahren, noch giemlich ruftig, bat, fo weit als moalich fahren ju burfen, ba er nicht lange geben fonne. Unfere Offiziere ichidten nach ihrem Bagen und liegen benfelben fo nabe berantommen, bag ber Beneral nur über einen fleinen Graben gu flettern brauchte. Changarnier ift Republifaner, lebte feit bem Staatsifreiche im Eril gu Briiffel, ftellte fich nach ber Schlacht bei Borth bem Raifer gur Disposition und befindet fich feit bem 8. August in Det, mo er Ablatus von Bagaine ift, ohne ein eigenes Rommando gu haben. Die Augen wurden ibm berbunden. und hier angefommen, wurde er bom General b. Stiele empfangen und gum Pringen geführt. Die Ronfereng bauerte 11/2 Stunbe. worauf er wieber bis jum Bagen begleitet murbe. Der General Changarnier mar gebrochen, und bas Lette, mas er fagte, mar: Bir werben fallen, aber mit Ehren. Ich muniche Ihnen, m. S .. baß Sie und fein braber Solbat fo etwas erleben mogen.' Damit brach ein Strom bon Thranen aus feinen Augen. Mit verbundenen Augen führte man ihn bis über bie Borpoften gurud. Sier, nachbem ihm bie Binbe abgenommen, fah er bie Rartoffelfucher und hielt eine Lobrebe auf unfere Solbaten. Schlieflich fagte er. baf er muniche, bie am Abend Statt finbenben Unterhandlungen möchten jum Refultate führen. Das mit bem Bringen Rarl verabrebete Rendezvous fand auf dem Schlosse Frescath Statt. Ein frauzössischer Divisionsgeneral und General v. Stiele fanden sich dort ein. Wir stellten unfere Bedingungen auf Grundlage der Capitulation von Sedan und Straßburg. Der Franzose soll darüber zuerst wütthend gewesen seyn, schließlich nahm er die Bedingungen aber doch mit nach Meh."

Es maren perbangniftpolle Tage. In ber nacht bes 25. Oftober zeigte fich ein prachtvolles Norblicht, welches feine Strahlen bis jum Benith bes nachthimmels binaufwarf und um benfelben bie fog. Nordlichtsfrone bilbete. Baren bie Solbaten in beiben Lagern burch biefes Zeichen am Simmel lebhaft aufgeregt, fo noch mehr am andern Tage burch ben furchtbaren Sturmwind, ber bem Nordlicht folgte und im gangen mittlern Europa Berbeerungen anrichtete. Um gleichen Tage, bem 26. Oftober, feierten bie Truppen in Berfailles ben 70. Geburtstag bes General Moltfe, ben man mit Recht, wenn man bas ungeheure beutiche Beer mit einem einzigen Leibe perglich, ben Ropf beffelben nannte. Um folgenben Tage, bem 27, fruh, murbe bie Capitulation von Des unterzeichnet. und Franfreichs größte Armee, Die bier eingeschloffen gemefen mar und mit Ginichlug von etwa 37,000 Rranten und Bermunbeten bamals noch über 175,000 Mann ftart war, gab fich gefangen. Die Capitulation glich bollig ber von Seban.

Man hatte im preußischen Lager schon seit der Tagen die Uebergabe voraußgeschen und sogleich Befest nach Saarbrüden gegeben, aus dem gangen Lande durch Bäder und Mehger so viel als möglich Brod, Mehl und Pielisch zusammenbrüngen und nach Meh schren zu lassen, für die halbberhungerten Franzosen, zugleich wurde für Salz gesogt, welches in Meh ausgegangen war, und Bergleute wurden berusen, um schleunigst die rings um Meh zerlidten Eisenbahnen wieder herzustellen.

Bie es fcheint, waren die Truppen und Nationalgarben, die nicht braugen vor ben Thoren campirt, sondern innerhalb der Stadt Det jugebracht hatten, und benen man auch republitanische Sympathien juidrieb, ber Capitulation abgeneigt. Gine freilich etwas ameifelhafte Correspondeng ber Daily Rems berichtete barüber: "Die Rationalgarben weigerten fich, bie Baffen gu ftreden, ein Dragonertapitan ritt am 29. Nachmittaas an ber Spike einer fleinen Truppe burch bie Stabt, welche ichwuren, eher fterben ale fich ergeben gu wollen, und ein Frauengimmer, welches allenthalben die Darfeillaife fang, rief grengenlofe Aufregung berbor. Die Thore ber Ratbebrale murben geiprengt, und bie Sturme und Begrabnige gloden bie gange Racht über geläutet, und als ber Rommanbant ber Festung, Beneral Coffinieres, erfcbien, um bie Leute gu beruhigen, murben brei Piftolenicuffe auf ihn gefeuert. Schlieflich gelang'es ibm, bie Stragen burch zwei Linienregimenter gu faubern (?). MIS man banu aber am nachften Morgen borte, bag 1000 Waggons in Courcelles bereit ftanben, um ihnen Lebensmittel gu bringen, und als bie gange Belagerungsarmee ihre Brodportionen freiwillig an bie Gefangenen abtrat, zeigte fich vielfach eine tiefe Rubrung, und bie Bevolferung fab fich von ihrer übertriebenen Furcht gum arofen Theil befreit."

Nachdem Alles verabredet und vorbereitet war, wurden am 29. Oktober sammtliche Forts um Meh von den Perusen besetzt und etfolgte der Ausmarsch der Estagnen. "Prinz Friedrich Karl hatte sich mit seinem Stade und sämmtlichen Offizieren mit Schäupen in großer Unisom hinter Jouy an der Chausse von Freskath aufgestellt; jedes unferer Corps blied in seiner Seldung, die hessisch Division war zur Uebernahme der Gesangenen sommandiet. Basiante etschien zuerst, allen voran, ritt an der Spise seiner Offiziere auf den Prinzen los und redete diesen mit den Worten an: »Monseigneur, j'ai k'honneur de me présenter!« (Hochet, ich habe die Ehre mich vorzussellen.) Der Prinz winkte ihn an seine Seite, und danach begann der Vordeimarsch der gefangenen Ofsiziere und der Auswelfsten, zum Theil

11

pele-mele. Die Offiziere, welche ein Kommando hatten, waren zu Pierde, die übrigen hatten ihre Wassen, da ihnen gestattet war, erst später in der Stadt diesen abzusegen. Mann und Psetd sahen in der That nicht auß, als habe die äußerste Noth in der Festung geherrscht. Die Unijorm der Manuschaften, namentlich der Garde, erschien sollt nuch besonders das Schuhzug; die Pletche waren größtentsjeits in gutem Justande, doch hatten sie sich gegenseitig die Schweise abgefressen. Sämmtliche Gesangene wurden auf die Wissen nächst der von Joun nach Weh slübernden Ehausse erschaft und durch Kommando's aller Wossen in Emplang genommen und bewacht. Vazaine wurde von dem Prinzen Friedrich Auss mit der größten Auszichnung besandelt. Manche Gesangene wurden nicht durch die Eisenbahn transportiert, sondern marschieten die Saur Grenze auf Saarbriden, Saartouis und Trier."

Außer Bagaine wurden noch die Marifcalle Caurobert und Leboeuf triegsgesangen. Auf die Frage des Generals de Ciffen, ob in den Bedingungen der Capitulation eben so wie bej Sedon stipulirt werden würde, daß unter gewissen Borbehalten die Offigiere gegen Spremwort frei blieben, antwortete Pring Friedrich Kart: Rein, von Sedon sind zwei Generale und 300 Offigiere auf ihr Ehrenvort, nicht mehr gegen uns zu dienen, sere geblieben und sind dessen, ungeachtet wieder in die Armee getreten und haben uns von Neuem betämpst. Deshalb mussen flech bie Offigiere der Armee von Weg ohne Bedingung ergeben.

Auf bem Domplas von Meh fiebt eines frühern tapfern Kommandanten, Faberts, eiferne Bithfaule mit seiner Devisse in eisenen Borten: "Ehe ich die Stadt übergebe, die mir ber König anvertraut, müßte man mich und meine ganze Familie in die Bresche stellen, und selbst dann würde ich nicht zum Berräther werden!" Die Bewohner von Meh verhülten die schwarze Statue mit einem großen Trauerstor, als die "jungfräuliche" Beste sich dem Feinde übergad, und die neuesten historier aus dem Botte schrieben an bie Mauern ber Straßen: "Tratbre Baxainel! Die Einwohner von Meh wollten durchans nicht glauben, daß ihre jungfräuliche Beste ze den einem äußeren Feind bezwungen werden könnte und ichrieen daher über Berrath. Biele Soldaten thaten dasselbe und gehordhen dem Offizieren nicht mehr. Wachenhissen höhete, "daß die Soldaten ubährend der letzten vier Wochen in die Magagine, in die Häufer, sogar in die Keller eingedrungen sind, weggenommen haben, was sie sanden, und den Bürgern allenfalls das Getb dafür vor die Füße geworsen haben. Endlich bestätigen sich auch die Zwisselsten des Kommandanten der Festung mit Bagaine, und wenn hier also von Verrath gesprochen werden kann, trisst die Schuld ganz benselben Leichsseln, der Vertauf mit Bagaine, ind wenn hier also von Verrath gesprochen werden kann, trisst die Schuld ganz benselben Leichsseln, der Vertauf mit Bagaine in "S Verrecken erführt stat."

Der Ersofg ber Eroberung war nicht blos für den Ausgang des großen Krieges entschieden, sondern trug auch unmittelbar reiche Trophäen ein. Man erbeutete in Meh 53 Abler und Fahnen, 541 Feldsgesschiebe, das Anderial sür mehr als 85 Batterien, gegen 800 Festungsgeschütze, 66 Mitrailleusen. Den Armeelisten zufolge hätten 103 Abler und Standarten, 690 Feldsgeschütze und 102 Mitrailleusen gefunden werden sollen, viele waren aber theils verbrannt, theils in die Mosse vereint oder vergraden worden, speils verbrannt, theils in die Mosse der vereint oder vergraden worden, speils verbrannt, theils in die Mosse vereint oder vergraden worden, speils verfrannt, von d von den Einwohnern verdorgen. Ausgerdem fand man noch von den Einwohnern verdorgen. Ausgerdem fand man noch 300,000 Gewehre, serner Cuirosse, Sädet ze. in größter Angaßt; gegen 2000 Militär-Kadzzeuge so wie nicht verarbeitetes Hosz, Wei, Bronce in großen Massen, eine vollständig eingerichtete werthvolle Pulverschift ze.

Kommandant der Festung Mes wurde der preußische General v. Jastrow, etwas später Gouverneur der Stadt und des Laubes Lothringen der General v. Löwenseld. In der Prov.-Correspondenz wurde gemeldet: "Bon den bisher vor Met verwandten Truppen wird das 7. Corps in Met blieben und jugleich zu weiteren Operationen gegen Thiomville verwandt werden. Die Division

Rummer bringt gefangene Frangofen nach Deutschland und bleibt bann in ber Beimath. Der größere Theil ber Armee bon Det bleibt unter bem Oberbefehl Bring Friedrich Raris, vermuthlich gu Operationen gegen ben Guben und bie Mitte Frantreichs. Die bon ber früheren erften Armee berfügbar geworbenen Corps werben voraussichtlich unfere Berrichaft im Norben ausbreiten und befestigen." Das Rabere ergab folgenber Tagesbefehl: "Das 1., 7. und 8. Corps bilbet bie erfte Armce, marfdirt auf Lille, und offupirt bie Brovingen Bicarbie, Normandie und die Bretagne, bart an Die belgifche Grenze gelehnt und mit bem linten Flügel Fühlung fuchend mit bem rechien bes Rronpringen von Sachien." Den Befehl über biefe erfte Armee erhielt ber General v. Manteuffel. "Die gweite Armee bes Pringen Friedrich Rarl wird befteben aus bem halben 2, Corps, ber heffifchen Divifion, bem 3., 9. und 10. Corps und erhalt ihr Hauptquartier in Tropes. Die 4. Division bes 2. Armeecorps geht icon feit bem 26. Ottober per Gifenbahn täglich in 4 Bugen uach Paris. Die General-Ctappen-Inspettion ber 2. Armee wird fortab Rangia fenn. Sonach wird also Bring Friedrich Rarl mit ber 2. Armee im Centrum fiegen, links bon ihm ber General v. Werber mit bem 14, Corps, rechts v. b. Tann. Diefe brei Armeen operiren gegen bie Loirearmee und gegen bie Freischaaren Baribalbi's, auf welche man eine formliche Safenhebe veranftalten wirb. Der gange Guben Franfreichs wird mithin bon ben beutichen Truppen überfcwemmt."

Nach den Daith News soll Marthall Bagaine, als er am 29. in einem geschossen Bagen durch Ars fuhr, don den Weibern deselbst gröblich beschimpft worden sehn. Gambetta erließ don Tours aus ein Manisest, word er Bagaine des schändlichten Vertraths bezichtigte, was überall in den republikanischen Blättern ein Echo sand. Wan las Zeitungsartifel, angeblich von Offizieren seiner Armee berfaßt, die ihn mit Vorwürfen überhöuften. Daß er sich nach Cassel zum aefancenen Kaifer begab, ficien die Verbäcksigung

ber Republikaner zu bestätigen. Auf ihn selbst aber scheinen die Buthartifel, mit denen ihn die französsischen Blätter verfolgten, einen schmerzigen Sindrung gemacht zu haben, denn Lente, die ihn bei seiner Anfunft in Cassel faben, glaubten Bergweissung in seinen Wienen zu lesen. Es dauerte indeß nicht lange, so wurden in der französsischen Presse Simmen laut, welche Bagaine entschuldigten und Gambetta sein voreiliges Berdammungsurtheil vorwarfen. Der Marschall selbst rechtsetzigte sich in einem offenen Schreiben, dem man Billigung zollen mußte. In einem zweiten Schreiben dom 1. Dezember kindigte er an, er werde sich eine glänzende Rechtsertigung von Seite der fünstigen französsischen Bollsvertretung verschaffen.

In bem icon Armeebefehl, in welchem ber Kronpring bon Preugen feinen tapferen Truppen für bie ruhmwürdige Eroberung von Meh dantle, welches nie worher erobert worden war, bemerkte man mit Freude, daß er ben Ausbrud branchte, Meh sey nunmehr Deutschand gurudgegeben.

Bon den vielen gefangenen Franzosen, die nach Deutschland gebracht wurden, ersuhr man, eine Partie, welche nach Settlin bestimmt war, habe unterwegs dem Transport-Commando viel zu schafften gemacht. In Genthin bei Magdeburg pslinderten se die Bahnhofs-Restauration und die ziemlich zahlreichen Begleitmannschaften musten ihre gange Energie anwenden, größeres Unheil abzuwenden. In Setetlin wurden die antommenden Gesangenen genau unterschaft und biejenigen, bei denen man noch entwendete Gegenstände vorfand, sofort in Geschappis fransportiet.

In Meh felbst war taum bas preußische Commando eingerichtet, als auch ichon bamit begonnen wurde, die Festungswerke zu revibiren, durch Neubauten zu ergänzen und auszubehnen, benn sie sollte "eine preußische Festung ersten Nanges" werden.

Die alte Bijchofsstadt Toul gablte gwar nur 7000 Einwohner, war aber eine Festung und beberrichte bie Gifenbahnverbindung

gwifden Strafburg und Paris. Da bie Feftung nicht aleich eingenommen merben tonnte, ebe man ichmereres Belagerungsgeichut herbeigeschafft hatte, mußten bie beutichen Truppen in ber Befcwindigfeit eine Gifenbahn auf einem Umweg um die Feftung berum anlegen. Nachbem aber bas ichwere Gefdit angefommen war, ergab fich Toul nach einer achtftunbigen Befdieftung am 23. September. Der Commandant, Major Suc, murbe mit nur 300 Mann Linientruppen, 1900 Mobilgarben und 300 Nationalgarben friegsgefangen und in ber Feftung eroberte man 75 Beichute. Der Großbergog von Medlenburg gog an ber Spige ber Belagerungstruppen in Toul ein und man bemertte, Die Ginwohner ber Stadt fegen febr froh, nunmehr bie ausgestandene Angft loggeworben gu fenn. - Die fleinen Bergfeftungen in ben Bogefen. Bfalaburg und Bitich bielten fich noch auf ihren Gelfenhoben. Die Befatung ber lettern machte am 30. September einen gludlichen Musfall, um ju fouragiren, mabrend unter ben Belagerungstruppen gerabe ein Bechfel ftattfanb.

Daggen fiel die größere Festung Verdun, welche sich lange und gut vertheidigt satte, nachdem schwerter. Man nahm sier 138 Kanonen, 23,000 Gewehre, viel Kriegsmaterial, 4000 Gesangene mit 2 Generalen und 161 Offigieren. Die Stadt war hauptsächlich wegen der Eisenbahn wichtig, welche sie verschlossen dette. Die Wegräumung der hindentisse, welche sie verschlossen dette. Die Wegräumung der hindentisse, welche ben Eisenbahnvertehr zwischen Deutschlaub und Baris noch aushielten, war eine schwere Krebit sir untere Krieger. So namentlich die Tunnelbauten von Kanteuil, wovon man schrieb: "Die Station Nanteuil sur Warne sir augensticklich Enhabet. Der Bahnhof Nanteuil wird nach Paris. Der Bahnhof Nanteuil wird in der Richtung nach Paris durch die Manne begrenzt, die von der Eisenbahn durch eine schone, hochgelegene Brüde überschritten wird. Inssein der seheilt der eine höhne, hochgelegene Brüde überschritten wird. Senseits der selben erhebt sich ein bober, breiter weinbevachene Bergrüden, der

Die Bahn mittelft eines 1/e Stunde langen Tunnels burchbricht. Diefer Tunnel, von ben Frangofen am weftlichen Enbe gefprengt. bilbet bas Sinbernif ber weiteren Fortführung ber Bahn. Die Sprengung ift burch mehrere in ben Seitenmauern bes Tunnels angebrachte Minen erfolgt, und bie Birtung ift, jumal bie Sprengung am Ende bes Tunnels erfolgte, eine entfetliche gemefen. Nicht nur ift bas Mauerwert bes Gewolbes, ber Seitenmauern und bes Portales auf eine Lange von 100 Fuß vollständig gerftort und weit fortgefchleubert, auch ber barüber liegenbe 2-300 guf hohe Berg ift in feiner Struftur gelodert und theils in ben gerftorten Tunnel nachgefturgt, theils über benfelben fortgeruticht. Gine Geftion ber Feld-Gifenbahn-Abtheilung Rr. 2 unter ber Leitung bes Bremier-Lieutenants und Baumeifters Lent und bes Baumeifters Bobe führt biefe Arbeiten aus. Diefelbe hat fich burch fofortige telegraphifche Einberufung von beutichen Bergleuten und Erbarbeitern und burch Unnahme einheimischer, frangofischer Arbeiter gehörig verftarft." Doch mitten in ber Arbeit erfolgte ein neuer Ginfturg und man mußte, um die Bahnguge fortgubringen, fo ichnell als möglich Schienen um ben Berg berumlegen.

Die Festung Thionville ergab sich nach einem heftigen Bombardement den Deutschen am 24. November. Diese Stadt mit französischem Namen liegt in einem noch gang gut deutschen Gebiet und heißt bei den Einwohnern selbst Dietenhofen. Die Deutschen nahmen sier 200 Geschütze und machten 4000 Gestangene.

Mm 12. Dezember ergab sich die fleine Festung Pfalgburg, ein Fessensch, jedoch insofern wichtig, als es die Bogesenstraße nach Jabern beherricht. Man fant darin 65 Gefchuse und machte 52 Offiziere und 1889 Mann zu Gefangenen.

Am 14. Dezember capitulirte die Festung Montmebn, unfern von Seban an der belgischen Grenze. Man machte bier 3000 Gefangene, befreite 237 beutsche Gefangene und nahm 65 Geschütze.

Die fleine Reftung Samm, in welcher Rapoleon III. unter

Ludwig Philipp fechs Iahre lang gefangen geseffen hatte, ergab fich am 10. Dezember.

Mezidres, unfern von Seban, ergab fic am 2. Januar 1871. Es wurden über 2000 Gefangene gemacht, darunter 98 Offiziere, 106 Gefchüße erbeutet und viele Borrathe an Lebensmitteln. Der Plat war wicklig. Zett erft fonnte eine zweite Eisenbahnlinie über hier von Saarbrüden nach Paris gezogen werden.

Die steine Festung Rocrop wurde burch einen Hanbstreich am 6. Januar genommen. Hier sand man 72 Geschütze und machte 300 Gesangene.

## 3mölftes Bud.

## Cambetta in Cours.

Da Baris von ben beutiden Seeren eng eingefchloffen mar. tonnte bie bort ernannte republifanifche Regierung ben Provingen teine Befehle gutommen laffen, hatte baber noch bei Beiten bor ber Cernirung burch ben Feind einige ihrer Mitglieder (Cremieux, Fourichon, Glais-Bigoin) als ihre Delegirten nach Tours im noch bom Feinde unberührten Guben Frantreichs abgeben laffen, um bier in ihrem namen und Auftrag bas Land ju regieren und bor allem ein Maffenaufgebot zu organifiren, und burch gewaltige Bolfsbeere wie 1792 ben außern Weind zu vertreiben. Dieser lettern Aufgabe follte fich Abmiral Fouricon als Rriegsminifter unterziehen, mahrend ber alte Cremieux als Juftigminifter in Tours ben Borfit führte. Diefe herren in Tours maren, wenigstens im Unfange, mit benen in Baris gang einverftanden und machten in ihren Ebiften und Beitungen einen gewaltigen Larm, als fen Franfreich noch ungeheuer ftart. Gie berfügten am 27. September: "bie energifcheften Dagregeln im Intereffe ber Nationalvertheibigung," eine Maffenaushebung aller jungen Leute bis jum 25. Jahre unter Borbehalt einer weiteren Daffenaushebung ber alteren Rlaffen, fobald Baffen genug vorhanden fen würben.

Um trot ber Ginichliegung ber Stadt Baris ben Berfehr gwifchen biefem Centralbunft ber Regierung und ber Delegation in Tours gu unterhalten, murbe ein Luft pofibienft organifirt. "Dabar, ber bekannte Luftichiffer, ber einmal por Jahren unfanft auf hannover'ichem Boben nieberichwebte, ift von ber Regierung mit ber "Organifirung biefes Dienftes" betraut und verfieht fomit gleichfam ben Dienft eines Generalpoftmeifters ber frangofifden Republit. Sein Sauptquartier befindet fich am Betersplat auf bem Montmartre, und von ba bat er am 23. September feinen erften Ballon fteigen laffen, perfeben nicht blog mit einem Batet Briefe und Depeichen, fonbern auch mit einem Conducteur, ber bas Fahrzeug funftreich über bie Saupter bes Feindes hinmeg leitete. Angeblich feuerte bie feindliche Artillerie auf bas verbächtige Meteor und verfolgte es bis in bie Gegend von Mantes, auf welchem Bege es ihm bergonnt war, ein Gefecht in ber Gegend vom Mont Balerien mit aller Benauigfeit gu überbliden, bon bem auf anberem Bege noch teine Runde au ben Sterblichen gebrungen ift. Bei feiner Landung murbe ber Ballon von bem Brafecten bes Departements Eure empfangen, worauf fein Inhalt, beftebend in brei Gaden voll Depefchen, nach Tours beforbert murbe. Dit berfelben Gelegenheit murben auch Correspondengen beforbert, Die für bie Times und bie Inbependance belge bestimmt, von herrn Rabar felbft angefertigt waren, offenbar zu bem 3med, um 1) für fein finnreiches Unternohmen, und 2) für bie frangofifche Republit Reflame zu machen."

Auch schon in der ersten Revolution hatten sich die Republifaner einigemal bei Schlachten ber Luftballons beblent, um die
Stellungen des Feindes besser überschen zu können, diese Neuerung
indessen dalb nicht mehr der Mithe werth gesunden. Zeht spielte
man wieder damit Komödie, um die Phantasie des Publitums aufzuregen. Sicher war diese neue Posteinrichtung nicht, da man die
Kunst, den Ballon zu lenken, noch nicht erstunden hatte. Der Wind
trieb ihn bäussa anderswohin, als wo man ibn haben wollte. Field

er aber nur auf Terrain, was vom Feinde nicht bejest war, so gelangten Personen und Briese immerhin an ihr Ziel. Auch verbreitete man von Paris aus ausdrücklich salfche Nachrichten mit solchen Ballons, die man dem Feind wollte in die Hande sallen lassen.

Mit der Delegation waren auch manche Parifer schon vor der Gernitung gestücktet, um ihre Person in Sichgerheit zu bringen unter dem Borwand, die Delegirten zu unterstüßen. Mehrere Parifer Blätter wanderten mit ihren Redatteuren nach Tours aus oder ließen dort wenigssen ein Rebenblatt erscheinen.

Der neuen Regierung tam es por Allem barauf an, ber Republit Anertennung ju berichaffen, benn mit ihr mußte fie felber fichen ober fallen. Da die bisherigen Anhanger ber Republit in Frantreich weber burch ihre Bahl, noch burch die Berfonlichfeiten ibrer Führer Achtung genug eingeflößt hatten, suchte bie neue Regierung eine republifanische Begeifterung gu forciren. Sie handelte unter bem Ginflug perfonlichen Chrgeiges, perfonlicher Gitelfeit in einem Augenblid, in welchem ber Bobel von Baris ihr eine Dacht verlieben hatte, bie mehr überrafchte, als nachhaltigfeit verfprach. Bei mehr Befinnung batte fie fich fagen muffen, fie merbe fich unmöglich behaupten fonnen, fie hatte fich alfo auch nicht ber ichmeren Berautwortung ausseten follen, einen fieglofen Rrieg fortaufeten, neue Rieberlagen ben alten bingugufügen und Frantreich bollenbs au Grunde au richten. Das republifanifche Brincip felber tonnte babei nicht gewinnen. Indem bie neue Regierung bas Wohl Frantreichs biefem Brincip jum Opfer brachte, verbarb fie bie Republit und Franfreich jugleich.

Genauere Nachrichten von ben einzelnen Departements und Städten im Suben fehlten, boch erfuhr man, fast überall hertigie Anacchie! "Heillofe Berwirrung im Stabt und Land, Competeng-Conflicte zwischen ben Spigen der bürgertligen und ber militärischen Gebralt, Juchtlofigkeit in ben Trummern ber requiären Armee,

ultra-focialiftifche Anarchie im Guben, ultramontane Agitation im Weiten, Legitimiften, Orleanisten, Republifaner, entlarpte Moudarbs und vertappte Bonapartiften, überall in verberblicher Gabrung und in lahmendem Gegenfat. In Orleans ichreibt ber General Communiqués für die Beitungen und ber Brafect ftellt die Borpoften aus; in Lyon arretirt ber Regierungs-Commiffar ben General, in Befancon ber General ben Regierungs-Commiffar. In Touloufe bedroht man Jeden mit bem Standrecht, ber nicht fofort au ben Waffen greift, in Savopen unterfagt man polizeilich bie icon borgefdrittene Bilbung eines Freicorps. In Rochefort ichidt man bie Pompiers in Arreft, Die ben faiferlichen Abler bom Belm abnehmen, in Marfeille ftedt man ben Geccapitan ein, ber noch feine Reit gefunden, die imperialistifden Uniformfnopfe burd republikanifde gu erfegen. In Macon bloden bie Mobilgarben in fataliftifcher Selbstverhöhnung ihren Chant du départ: .. Nous partons, comme des moutons"; im Bers-Departement organifirt fich nach ben Mufterbildern eines Bonfon bu Temail'iden Schauerromans eine Bante von fdmarzbermummten Jagern, die fein Wort fprechen und feinen Barbon geben."

Der Ariegsminister Fourtison wollte die Generale geschont und im Dienst der Republit berwendet wissen, mittelft ihrer ber Anarchie steuern, Jucht und Ordnung halten, die raig improvisitren Boltseheren gründlich discipliniren lassen, die Ewisteheren sollten ben Wilitärbehörden, die Krösingen in Belagerungsystland und verlangte, die Ewistehörden sollten den Wilitärbehörden, die Krösierten den Generalen gehorden. Das wollten nun aber die stritten Republisaner nicht, aus Hurcht, die Generale könnten zu viele Gewall besommen. Auch weigerten sich is Präsecken und Magistrate, den oft sess zweidentigen Generale und Freischauten Constitutionen zu bezahlen. So war auch schon in der ersten französsischen Revolution der Hogs gegen die Generale bei allen Zalobinten genährt worden. Nach Houridjon's Rüdtritt geschaft nun das Unterhörte, daß der alle Cremieug, der als

Civilist gar nichts vom Militärwesen verstaub, das Kriegsmiuisterium übernahm, jedoch nicht auf lange, denn er trat es balb an eine Commission und nachber an Gambetta ab.

Da bie republifanische Regierung nur burch Afflamation bes Parifer Bobels eingeset mar, glaubte ber größere Theil ber neuen Regenten, fie mußten fich burch eine conftituirenbe Berfammlung legitimiren laffen. Die Republit murbe baburch Beffand erhalten und auch bei ben neutralen Machten mehr in Unfeben tommen. Gine Minberbeit ber Regenten fürchtete bagegen, Die Bablen au einer conftituirenden Berfammlung möchten gu confervativ und monarchifch ausfallen und es fen beffer für fie, die fich einmal im Befit ber Dacht befanden, gleich bem Bohlfahrtsausichuß ber erften Revolution, ohne bas Bolf zu befragen, terroriftifch fortguregieren. Namentlich mar Gambetta biefer Unficht. Bepor er aber bamit burchbrang, traf bie republitanifche Regierung Bortehrungen, die Wahlen gur Conftituante in ihrem Sinne gu lenten. Um nämlich ben größtentheils republitanifch gefinuten Stabtern bas Uebergewicht über bas mehr monarchifch gefinnte Landvolf gu fichern, murbe vorgeschrieben, bie Wahlurnen follten nur in ben Departementsftabten aufgeftellt werben. Dabin murben viele meit entfernt wohnende Bauern nicht tommen, andere aber fich von ben Republitanern in ber Stadt beschmagen laffen. Die Borficht mar junachft unnöthig, benn es tam ju gar feinen Bablen.

Sollte sich die Republik behaupten können, so mußte sie sich bis an die Zähne bewassen. Im Allgemeinen hatte das Boll keines wegs Lust que einem Kriege bis auf's Messen. Die schon dem Kniser seine Kriegsetsärung vorgeworfen hatten, als derfelbe noch über große Urmeen besahl, wollten sich noch viel weniger für die Republik aufopfern, die den Arieg auch ohne Soldaten sortsehen wollte. Die allgemeine Bewassung dehes lässe die große Liefen, wenn es den Terrorissen aufg gelang, Aussedwangen des Bolts zu erzwingen, oder den Racenhaß gegen die Deutstöhen und den Nacionassand au ent-

flammen. Die Regenten gaben fich alle Dube, bas tatholifche Landvolf zu gewinnen. Ginen guten Barteiganger fanden fie babei an bem befannten Effafer Abgeordneten Reller, ber obgleich felbit ein Deutscher, ben Rrieg fur einen beiligen erflarte und jeben Schug auf einen Deutschen eine oeuvro sainte nannte und ber, obaleich bisher ber bigottefte Ultramontane, fich jest ben gottlofen Republitanern anichlog und fich jum Gubrer bes tatholifden Bolts anbot, um baffelbe an ber Geite ber neuen Jafobiner tampfen gu laffen. Doch ließ fich bas Landvolt nicht fo in's Feuer bringen, wie Reller wollte. Unter ben Doblots ober ben gepregten Bauern zeigte fich eber Friedensliebe als Kriegsbegierbe. Es tam bor, bag gange Gemeinden die Franctireurs vertrieben. In Mantes und in ber Loiregegend hatten fich bie Bauern und bie fleinen Stabte gegen Die Franctireurs bemaffnet, aaben ihnen feine Lebensmittel, wollten überhaupt nichts von ihnen wiffen und fagten: Schugen tonnt ihr uns boch nicht, fonbern fend blos bie Urfache, weshalb ber Reind unfere Dörfer nieberbrennt. - Auch war es nicht möglich, ein Defret aus Tours vom 4, November bollftanbig in Bollgug gu fegen, wonach je 100,000 Ginwohner auf ihre Roften eine Batterie gur Armee ftellen follten.

Um die Bervirrung noch ärger zu machen, singen die Regierungsmitglieder in Paris an, sich mit denen in Tours zu überwerfen. Paris galt noch immer als Hauftig der Regierung, Tours nur als Sis einer Delegation. Run hatten aber die Herren in Tours die sich einer Delegation. Run hatten aber die Herren in Tours die sich einem dertagten Wachlen zur Constituante auf den 16. Oktober ausgeschrieben im richtigen Geschliche, daß man es der Ration schulbig sey, ihr eine ordnungsmäßige Bertretung zu geben und eine legitime Regierung zu bestellen. Auch glaubten sie petsönlich an Ansehen zu gewinnen, wenn sie sich glaubten sie petsönlich an Ansehen und vielleicht hossten, wenn sie sich dautog ein lebergewicht über die Herren in Paris zu gewinnen, jedensals aber dem Borvourf zu begegnen, als seyn sie zu unthättig.

Als nun die Berren in Tours eigenmächtig die Bablen ausfdrieben, fürchteten bie Berren in Baris, bie Babler in ben Brovingen wurden eine Mehrheit in die Constituante mablen, welche friedlich, monarchifch, flerital gefinnt, bie Republit ummerfen murbe. Sie beeilten fich alfo, in ihrem perfonlichen Intereffe und im Ramen bes republitanifden Princips bas Ausidreiben bon Tours für nichtig ju erflaren und die Bablen bis auf eine Beit binausguichieben, in welcher Franfreich bom Feinbe völlig gereinigt febn wurde. Gambetta übernahm es, felber biefen Beidluß nach Tours ju bringen und perfonlich bafur einzufteben, bag er befolgt merbe. Diefer Bambetta, ein erft 32 Jahre alter Abvofat (3fraelit), hatte feine Riihnheit icon in ber gefeggebenben Berfammlung bei jeber Belegenheit jur Schau getragen und beftieg jest, ba er auf feine andere Beife über ben eifernen Ring, mit welchem bie beutichen Deere Baris umgurtet batten bingustommen tonnte, einen Luftballon, ber ihn bis in die Gegend von Amiens trug, von wo aus er glüdlich nach Tours fam.

Im Rouvelliste de Rouen ist diese Lustreise beschrieben: "Er stretch gen Freilag den 7. Oltober, Morgans 11 Uhr, in Paris dom Petersplate auf den Hofsphen des Montmartre mit dem Vallon, Armand Vardes' in Gesellschaft eines Sestretärs Spuller und des Lustischiffers Tricket auf; mit einem zweiten Ballon stiegen auf die herren der Kebillod, Kennolds (Remyort), May (gleichfalls ein Ameritaner), Chyon (Unterpräset in Redon) und ein Lustischiffer. Ausgangs gingen die Ballons nache aneinander; über den preußischen Linien schossen den Spreußen soch den Schiffsche und die Kugeln pfissen den Insafen werden den Ihren. Bis 3 Uhr Nachmittags sielten sich die beiden Ballons einander ziemtsch nach end in gleicher Rücklung, dann trennten sie sich, waren aber dem Ziele sich nache gerückt. Um 4 Uhr stieg der Allon Georges Sand bei Ruy im Departement der Saone ohne Undsaumeuntwirt Montdider

hangen blieb und bas herabtlettern Gambettas nicht gang ungefährlich war und mit hulfe von anwesenden Bauern bewertstelligt werden mußte."

Gambetta benahm fich in Tours giemlich wie ein Dictator und tangelte ben alten Cremieux ein wenig ab, ohne bag es jedoch gu einem offenen Bruche gwijchen ihnen tam. Es mar mohl fein Bufall, daß noch an bem nämlichen Tage, am 9. Oftober, auch bie beiben berühmten Saupter ber republitauifden Bartei Italiens und Spaniens in Tours eintrafen. Sie maren ohne Ameifel beftellt worben, um ben Grund gu einer rebublitanifden Confoberation bes gangen romanifden Gubmeftens von Europa gu begrunden. Die frangofifden Republifaner trauten, wie Gambetta's Luftreife bewies, bem frangofifchen Botte allein nicht, und fucten ein Blebiscit begfelben ju verbinbern, weil es ichwerlich ju ibren Bunften ausgefallen mare, hofften aber eine Starfung ihrer Bartei in Franfreich burch bie Republitaner Italiens und Spaniens. Namentlich icheint ber alte Garibalbi, obgleich er in Caprera frant lag, bejdworen worden ju fenn, er moge nach Franfreich tommen und ben Oberbefehl über ein republitanifches Bolfsheer übernehmen ober, wenn ihm feine Rrafte bas nicht mehr erlaubten, bie frangofifche Republit wenigstens burch feine Unwefenheit und burd ben Glang feines Ramens morglifch unterftuten.

Er hotte sich seimtlich von Caprera sortgestosten, war über Corsila und Warseille herbeigeeitt und seine remidet. Es war nicht möglich, ihm einem seiertichen Empfang auf der Eisenbach zu bereiten. Der Insanteie-Offizier, welcher sich am Eisenbachuhof auf Wache besond, bot ihm eine Escorte an. Garibaldi antwortete, daß er nicht die Gewohnseit habe, escortirt zu werden, und fügte hinzu, daß er auf dem Schlachfelde wieder mit ihm zusammentressen werden, um das Aerritorium der senafolfichen Republik zu befreien. Sie gingen zusammen nach der Prössektrun. Garibaldi, obzleich sehr ermübet, empfing die Mitalieber der Regierung und den Prässektrun.

Bahrend dieser Zeit tam das Bataisson der Franctireurs, welches die Anfanst Garibaldis ersafren, in dem Garten der Rästettur an und verlangte, daß Garibaldi Revue über es abnehme und rief zugleich: "Es sede die Republit! Es sede Garibaldi!" Garibaldi erschien, Cremieug und Glais-Bizon an einem der Fenster. Da er leidend wor, so sonnte er nicht himuntersommen. Cremieug und Glais-Bizon tamen herad und mustertommen. Gremieug und Slais-Bizon tamen herad und mustertom die Franctireurs. Auf das Bertangen der Franctireurs umarmte Glais-Bizon Garibaldi im Namen des Bataislons. Garibaldi und Cremieug richteten einige Worte an die Franctireurs, worauf diese unter dem Ruse: "Es sede Garibaldi! Es sede die Republit! Es sede Cremieug!" aus einander gingen.

Am gleichen Tage tam noch ber berühmte Caftelar von Mabrib an, um ber Regierung in Tours bie Sympathieen ber republifanifchen Bartei in Spanien auszubruden und ebentuell beren Sulfe angubieten. Die Rebe, bie er bom Balton bes Stadthaufes berab bielt, lautete: "Meine herren . . . Burger! 3ch bante Ihnen fur bie fompathifche, mir ju Theil geworbene Aufnahme. 3d bin ebenfalls Republitaner, und wir werben, wie 1792, Frantreich über feine Feinde triumphiren feben. Es wird die Feudalitat, die Fürften und ihre Rachtommen niederschmettern. Und menn wir die breufischen Sorben über ben Rhein gejagt haben, fo werben wir die frangofifche Republit aftlamiren, welche bie 3been ber univerfellen Freiheit, Gleichheit und Brüberlichfeit reprafentirt. Sie allein tann uns ben mabren Frieden geben, mabrend bie Bonapartiften und bie Inrannen fur uns nur eine fortmahrenbe Drohung im Mustande und die Urbeber ber Unruben im Innern maren. Es lebe bie frangofifche Republit! Wenn wir bie Breuken verjagt haben, fo werben Spanien, Italien und Bortugal mit Franfreich in ber nämlichen republikanischen Brüberlichkeit vereinigt, Die mabren Ibeen ber Freiheit, ber Bruberlichfeit und ber Gleichheit reprafentiren und Die ficherfien Burgen bes univerfellen Friedens fenn. Es leben Die

romanischen Republiten!" Hohle Phrasen, die den Frangosen von Spanien ber jo wenig reelle Hille sicherten, als der Name Garibalbi von Italien ber. Im Gegentheil mußten die neutralen Mächte, wenn sie geneigt waren, Frankreich zu helsen, ichen werden vor ber Aussicht einer republikanischen Berbindung der romanischen Reiche.

In Tours tamen bamals noch eine Menge Notabilitäten gufammen. Der General Bourbafi, ber Rapoleons Garbe befehligt hatte, in Det eingeschloffen, aber pon bort auf eine mpfteriofe Beife entfommen mar und angeblich für bie faiferliche Donaftie intriquirt hatte, tam nach Tours. Da er aber Ansbruch auf ben Oberbefehl bes Beeres machte, welchen Gambetta vielmehr feinem Baribalbi jugebacht hatte, mußte er wieber jurudreifen. Da man ihn indeg boch fur einen guten General hielt und benuten wollte, überließ man ihm bas Commando einer erft noch ju bilbenben Rordarmee in Lille. Auch General Uhrich fand fich ein und wurde bamals noch wegen feiner auten Bertheibigung Strafburgs gelobt. Da er aber bas Rriegsminifterium, welches man ihm anbot, nicht annahm, weil er fein Chrenwort als Gefangener nicht brechen wollte, ließ man ibn aeben und verleumbete ibn hinterbrein als Berrather. Auch Regatrn. Chef ber Barifer Boligei, bort aber wegen feiner Antecebentien in Mexico verbachtigt, ließ fich von Favre einen Auftrag fur Spanien geben und floh auf einem Luftballon aus Baris heraus. Rachbem er bei Bar le buc niebergefallen mar und fich babei am Ropf verlett hatte, ging er nach Tours und von ba nach Mabrib. Sier verlangte er vergeblich Sulfe für Frantreich und tam nach Tours gurud, um ein Commando über eine erft noch ju bilbenbe Armee in ber Bretagne ju übernebmen.

Das Siècle vom 25. Ottober benuncirte eine angebliche Friebensliga zu Tours, angeregt durch Thiers, Grevy, Guyot-Montpairour, Wilson, Lesebvre und Pontalis. Huch machte sich ber Pring von Joinville, der im Departement Charente inferieure gur Bahl in die Constituante empfohlen worden war, wieder durch einen chauvinistischen Brief bemerklich.

Aus der großen republifanifchen Bewegung ber gefammten romanischen Race im weftlichen Europa wurde nichts. Garibalbi brachte nur eine fleine Schaar jufammen, welche ben Rern einer Oftarmee bilben follte. Die Nigganer wollten fich fogar bon Frantreich trennen. Aus Spanien fanden fich noch viel weniger Streiter ein, nur viele Zigeuner ichlichen fich burch bie Byrengen, um bei ber gunehmenden Unardie plundern gu helfen. Die fpanifche Regierung beantwortete die republitanifche Demonstration in Tours mit raider Bornahme einer Roniasmabl. Gine ichmade Sulfe erhielt Gambetta von ben Glaven, ben alten Feinden ber Deutschen. Biel Rubmens machte man von einer polnifchen Legion, Die ein gemiffer Dombrowsty führen follte. Diefer trug gwar ben Ramen bes berühmten polnifden Generals, welcher Franfreich gur Beit ber Repolution und Napoleons bes Großen gute Dienfte geleiftet batte, war aber eine andere Berfonlichfeit, ba er icon einmal wegen Berbreitung falicher ruffifcher Baninoten geftraft worden mar. Auch fehlte es an Bolen und wenn auch junge Bolen verführt murben. über die ruffiiche Grenze nach Wien zu entflieben und fich von bort durch die frangofifche Gefandticaft weiter nach Frankreich fpebiren ju laffen, fo maren bas boch nur wenige und ungenbte Leute. Auch einige wenige Czechen und fogar eine fleine Bahl Reugriechen jogen bem Garibalbi gu. Auch eine irifche Legion murbe erwartet. Ein gewiffer Mac - Donald warb Iren unter bem Borwand unidulbiger Canitatszuge. Junge Leute, Die fich baburd betrogen faben, wurden flagbar und die englische Regierung unterbrudte ben Unfug. Reiner humbug mar die Anfundigung von 10,000 Rordameritanern, die ben Frangofen belfen follten. Statt ihrer tamen nur ein paar Hundert wirkliche Frangofen, die fich in Amerika aufgehalten hatten.

Die Regierung in Tours fab fich baber auf die Streitfrafte Frantreichs allein beschränft. Gambetta jedoch, ber bas Rriegsminifterium und bamit eigentlich bie Dictatur übernommen hatte, trug bie festeste Buverficht jur Schau, bas Maffenaufgebot merbe ausreichen, um bie Deutschen balb über ben Rhein gurudguiggen. Er bewieß große Energie, Sein Plan mar, in allen noch nicht vom Feinde befegten Brovingen mittelft bes Daffenaufgebots vier große Bolfsheere gu fammeln, welche fich concentrifch nach Baris aufmachen follten, um biefe Sauptftabt ju entfegen. Fur jebes biefer Beere ernannte er einen General: fur bie Oftarmee, fofern fie fich unter Garibalbi nicht fugen wollte, Cambriels, für bie Subarmee Bolhes, fur bie Bestarmee Fiered, fur bie Rorbarmee Bourbati. Mannichaften maren genug ba, nur an Baffen fehlte es. Ranonen murden in Toulon und Luon gegoffen. Chaffebots aber ober andere entsprechenbe Sinterlaber maren viel gn menig vorbanden. Man nahm alfo, mas man von alten Gewehren fanb und machte gefdwind bei einem Banthaufe in England eine Unleihe von 250 Mill. Franten gu 85 und 6 Progent auf 34 Jahre. Davon taufte man theils in England, theils in ben Bereinigten Staaten bon Nordamerita ungeheuere Mengen bon Baffen und Munition auf, Die ihnen auch mit moglichfter Schnelligfeit und rudfictelofer Richtachtung ber Reutralität in bie nordlichen und weftlichen Safen Frankreichs jugeführt und mit benen bie Bolfsbeere wirflich bewaffnet worben finb.

Den Kern biefer Bollshere bilbete nur ber Ileine Rest, ber von ben gesangenen Linienttuppen übrig vor, nur noch wenige Regimenter und Erjahmannschaften aus ben Depots, die großen Massen ber Armeen mußte aus unegereirten Leuten zusammengerafft werben. Da unter diesen wenig Sympathien sur den Bepublist und für ein voraußsschäftlich vergebliches Bitutvergiefen berrichte, bediente sich Gambetta des in der ersten Revolution bewährten Mittels des Terrorismus. Ohne diesmal die Revolutift alle Pacier

von ber Makigung bis gum entfehlichften Terrorismus erft burchfpielen gu laffen, fing Bambetta gleich mit bem lettern an, erhitte in allen feinen Rundgebungen feinen republitanifden Anbang gu ben fühnften Bagniffen und erlich die graufamften Befehle. Den gangen Gemeinberath bon Droig lieg er einterfern, weil berfelbe bie Burger abgehalten hatte, fich gegen bie einrudenben Deutschen gu wehren. Malen Brafetten und Gemeinderathen bes Landes brobte er in einem Defret bom 24. Oftober mit bem Tobe, wenn fie, um etwa ihre Stadt ju iconen, die Bertheibigung vernachlaffigen murben. Er bulbete und veranlagte, bag bie republifanifden Blatter jeben General, Rommandanten, jede Civilbehorbe verbachtigten, benuncirten und auf ben Tob antlagten, ber ihnen nicht auf ber Sohe ber Repolution zu fteben ichien. Go wurde ber arme Rommanbant gu Soiffons, ber biefe Stadt übergeben hatte, mit Untersuchung und Tob bedroht und General Uhrich, ber tapfere Bertheidiger Straßburgs, öffentlich als Feiger und Berrather gebrandmartt.

Gambetta ichrieb Rriegsfteuern aus. Man bemertte, bag bie bon ben beutiden Generalen in frangofifden Stabten ausgefdriebenen Contributionen in einem fo reichen Lande viel zu gering fepen und bag man bas Gelb nicht bem Berrn Gambetta laffen folle. Bom Maire ju Dijon murbe befannt, er werbe alle Reichen, bie aus ber Stadt entfloben, am Bermogen ftrafen. Gine etwas verfpatete Dagregel, welche bie Regierung in Baris gleich anfaugs hatte treffen follen. Endlich gebot Gambetta auch unumichrantt über bie Mußbebungen und ichredte bie Gaumigen ober Biberfpenftigen, welche die Baffen nicht ergreifen wollten, burch die Drohung bes Erichiegens. Rur von Mobilgarden fonnte man eine größere Bahl jufammenbringen, aber biefe maren unzuberläßig. Dan hatte ichon bie Erfahrung gemacht, baß bie Mobilgarben von Baris, als fie noch unter ber faiferlichen Regierung nach Chalons marichiren mußten, die Republit leben ließen und argen Unfug trieben, und bağ umgefehrt, als bie Republit icon proflamirt mar, 6000 Mann

Mobilgarden aus den Provinzen von Paris wieder wegzogen, weil sie die Republit nicht anerkannten. Ohne Zweifel geforte ein großer Theil der Mobilgarden im siddlichen Frankreich den Männern des letzten Plebiscits für das Kaiserthum oder der Nerikalen Partei an, so daß sich die republikanische Regierung schwertich auf sie stüten konnte.

Auch Nationalgarben, Die Burgermehr, verheirathete Manner, Die eigentlich nur innerhalb ihrer Gemeinden hatten ben Dienft perfeben follen , murben in groker Babl einberufen. Sie maren aber noch weniger jum blutigen Rampf entschloffen, als bie Dobilgarben, wie folgender aufgefangene Brief eines Maire an feinen Unterpräfecten beweißt: "Boller Freude hatte ich die Aufgabe übernommen, bie Nationalgarbe von Lagny ju commandiren. Das Bataillon mar bollauf aut organifirt, aber jest, wo es gebraucht werben foll, lost es fich auf in ein Richts. Die gange maffenfabige Mannichaft gieht ab und bringt die Waffen, welche fie porber felber enthusiaftifch geforbert batte, auf bie Mairie gurud, weil ber Befit berfelben fie bem Feinde gegenüber compromittiren murbe und weil fie überhaupt bie Waffen nicht zu führen verftanbe." Co hatte, nach einem anbern Bericht, Die Stadt Ctampes Waffen verlangt und fie befommen. Sobalb aber bie Runde einlief. baß einige Manen in ber Rabe fegen, marf man 50,000 Batrouen in's Baffer und die Baffen murben auf bem Stadthausplate im Boraus gufammengebracht, um ben Preugen bie Mube gu fparen, Die Bevölferung entwaffnen zu muffen. Die Breufen tamen und gerftorten die Waffen. In Artenan gingen 12 Ulanen brei Tage lang ein und aus und jogen Contributionen ein, ohne bag Jemand baran gebacht hatte, bie Stadt ju vertheibigen, und an mehreren anderen Orten ift es jogar vorgefommen, bag bie eingeschuchterte Bevolferung bie Freischübenschaaren ersucht bat, wegguruden, weil ihre Unwefenbeit an febr bie Aufmertfamteit bes Reinbes auf fich giebe.

Gambetta erlaubte fich, bas frangofifche Bolt, bas fich fo einen

Regenten, wie er war, gefallen ließ, auch darnach zu behandeln und Spott und Hohm it ihm zu treiben, indem er es fortwährend auf's koloffalste belog, um ihm Mult zu machen. So verführighte er eine amtliche Tepejche über einen großen Sieg des Generals Ducrot, der am 7. Oktober errungen sey, worin es wörtlich heißei. "Die Preußen wurden vollsändig geschlagen; sie verließen ihre Bostitionen, um sich auf Berfalltes zurückzuzießen." Diese amtliche Bekanntmachung über einen Sieg vom 7. ift die Mutter der spätern Telegramme und Proklamationen Gambeitals, worin die Sätze siehend sind: »Les Prussiens ont été complétement battus; ils ont abondoma leurs positions pour se replier sur Versailles.« Reben diesen Gerüchten vier der "Tod" des Generals Moltke seizgepstegt, zu dem am 13. noch der des Prinzen Friedrich Karl hinzusessitä

Aber es gereichte ber frangofifden Lugenpreffe gur Entichulbiaung, bag bie Inbepenbance belge, bag Londoner und Wiener Blatter bie Lugen nachbrudten und Beifall bagu flatichten. Der Rolner Reitung murbe aus London gefdrieben: "Seit bie proviforifde Regierung Franfreichs jur Salfte in Tours, jur andern Balfte in Baris Saus halt, werben wir burd Lugentelegramme grabegu erfauft, fie nehmen taglich jest ichon mebrere Spalten unferer Blatter ein. Dagegen maren bie Lugen Balitao's mabres Rinderspiel. In ihnen lag, wenn nicht immer Befcheibenheit, boch ber centraliftifche Bebante, bag wie mit allem Unbern fo auch mit Schlachten-Bulletins bie Proving lediglich von Baris aus verforgt werben muffe. Demaemag wurde bamals blos von Paris aus gelogen. Best ift bie Luge Gemeingut, und wenn nichts Underes, ift fie jebenfalls grundlich becentralifirt worben. Beber Brafect, jeder Maire, jede eingelne Provingstadt leiftet in biefem Fache Unglaubliches, bas Unglaublicifte aber herr Gambetta, bem man bisher größere Republifanertugend nachgerühmt hatte, ber aber leiber bas lafterhafte Raiferreich gemaltig überbietet. Die Sache mare lächerlich, wenn sie nicht ihre traurigen Seiten hötte. Dadurch, daß Rord und Sib und Ost und West einander betrügen, wird der Widerstand nur in die Länge gezogen. Ruhen kann dem hart gestraften Lande dadurch unnußglich erwachsen."

Parifer Blatter ruhmten, die Rabylen in Afrita murben nachstens 20,000 Reiter nach Frantreich ju Sulfe fadien. Aun find aber die Rabylen gar teine Reiter, sondern im Gegensat gegen die berittenen und umberstreifenden Araber nur Actebauer. Ferner metbeten die Blatter, in haure seynen aus Amerika 10,000 Löwenund Tigeriager gelandet, um sich ben französlichen heeren anzuschließen. Garibatdi sey in Marfeille gelandet mit einem heere,
bas gleich einer Lawine taglich antsproelle.

In Baris, ichrieben bie Blatter von Tours, fiebe Alles aut. Der Conftitutionnel verficherte von bort: In ben Steinbruchen bes Fort Mont Balerien por Baris fepen 100,000 Deutsche in Die Luft gespreugt worden. Bei Sceaux follten Die Breugen 30,000 Mann und 35 Ranonen, bei Jury am 26. September fogar 130.000 Mann und 40 Ranonen verloren haben. Die lettere Nachricht trug bie Unterfdrift Fabres. Rach einer weitern bon Gambetta unterzeichneten Rachricht hatten bie Barifer Berfailles wieber genommen, ben gangen breukifden Generalftab gefangen, eine Menge Artifleriebarts erbeutet und bie preukifche Armee ganglich in die Rlucht geschlagen. Reratry bielt, nachdem er aus Baris entwichen war, ju Borbeaux eine Rebe : "Baris ift beute uneinnehmbar. Es erwartet bie Unterftukung ber Brobing. Bagaine ift nicht mehr cernirt. Er fteht in biretter und freier Berbindung mit Thiouville; er bat brei ungeheure Buge mit Lebensmitteln und Munition nach Det hineingeschafft. Er bereitet fich vor, und im gegenwärtigen Augenblid ift biefes bereits geschehen, Die preußische Armee unter ben Mauern von Des zu cerniren. Gbe feche Bochen vergeben, werden die Breufen bernichtet fenn. Bor einem Monat wollte Bismard bie Regierung ber Republid nicht auerfennen und heute sandte er den amerikanischen General Burusste nach Paris, um den Frieden anzubieten." — Die Correspondance Honas Bullins schrebe aus Tourts: General Bourbast organisser die Nordarmee und werde nächstens Bazaine in Meh entsehen. Einige stanzösische Blätter gingen nach weiter im Lügen und verlegten den Kriegsschauplag aus Französischen Deutschand. Das Journal de Macon ichried, die französische Französische Französische Französische Französische Honas des Genachen, dass des die französische Französische

Um bie beutichen Zeitungen Lugen ju ftrafen, bie bon fo vielen frangöfischen Gefangenen ergablen, überrebeten bie frangöfischen Blatter ibre Lefer, Die Deutschen hatten nur ein paar taufenb Frangofen gefangen, bie fie aber auf ben Gifenbahuen überall berum führten, um glauben ju machen, Die man beute bier febe, geftern bort gefeben und morgen wieder andersmo feben werbe, feben nicht die nämlichen, wie man auf bem Theater eine fleine Schaar wieberholt vorübergiehen läßt, daß man eine große gefeben zu haben glaubt. Die "Union" berichtete aus Berlin, bag bier 3000 Frauen in langen Trauerfleibern unter bie Fenfter ber Konigin gezogen maren und hinauf geschrieen batten: "Frieden! Frieden!" Denn ber Rrieg hatte in Berlin allein 14,000 Cheweiber ju Bittwen und 29,000 Rinder gu Baifen gemacht, fowie Sandel und Bandel im gangen Breufenlande vernichtet. Die Union garantirt bie Richtigfeit obigen Berichtes und ber Constitutionnel macht bagu bie Bemertung, das fonne nur dazu beitragen, Franfreich in der resistance à outrance, bem Rriege bis auf ben letten Mann, gu beftarten.

Gambetta ließ fich auch burch ben Fall von Det nicht irre machen, sonbern benutte benfelben als einen gleichsam sonnenflaren Beweis, bag Frantreichs ganges Unglud burch feine monarcifche Staatsform verfculbet fen, und bag nur bie republifanifche Staatsform bie Ration retten tonne. Republitanifche Beere murben alles wiebergewinnen, mas bie taiferlichen berloren hatten. Seine Brotlamation bom 30. Oftober beidulbigte ben Maridall Baggine einfach bes Berraths: "Bagaine hat Berrath geubt, er hat fich gum Bertzeuge bes Mannes von Sebau gemacht und jum Ditidulbigen ber Eroberer', und mit Berachtung ber Ehre ber Armec, über welche er die Obhut hatte, hat er, felbft ohne eine lette Anftrengung gu versuchen, 120,000 Rampfer, 20,000 Bermunbete, feine Gewehre, feine Ranonen, feine Fahnen, und bie ftartite Citabelle Frantreichs, Det, jungfraulich bis auf ibn bon aller Befledung, ben Fremben überliefert. Gin foldes Berbrechen fteht felbft über ben Strafen ber Berechtigfeit, und jest, Frangofen, meffet bie Tiefe bes Abgrundes, in welchen euch bas Raiferthum gefturgt bot. Unbeilvolles Rachipiel ju bem militarifchen Sanbftreiche bom Dezember! Es ift Beit, uns wieder ju erheben unter ber Megibe ber Republit, welche wir weber im Innern noch im Aeugern fapituliren zu laffen enticoloffen find."

Wenn auch Bagaine sich auf eine Restauration ber saiserlichen Dynassite Hossinung gemacht hätte, so wäre das noch tein Bereath an Frautreich gewofen, benn eine solche hätte Frantreich weniger geschabet, als das wohnstimige Teiben Gambettas, der nicht französsisches Nationalinteresse, sondern nur weltrepublitanischen Schwindel vertrat, und das französsische Solt mit dem graufamen und doch unhaltbaren Terrorismus der Conventszeiten beglütte. In wiedersollten Prossumationen verkündete er, der Soldatentrieg habe jest ausgehört und der Bollstrieg beginne. Was die Soldaten verdorben, würde das Voll wieder gut machen, Frantreich retten, die Rolls retten.

Alle biefe Manover Gambettas, bas Massenaufgebot und bie Prablereien mit frangösischen Siegen und beutschen Rieberlagen

wecken boch die Begeisterung und Kriegstuft im Bolte nicht, wie er es wünschie. Ieberall in den Produigen erspaten die Keichen, stiuten die Bauern und nur der Pode gad sich gid anarchischen Gelüsten hin. Anstatt Boltsheere zu bilden, die Paris hätten entigene fonnen, amusirte man sich in den größern Hauptstäden des Sübens, die rothe Republit auszurusen, oder Sonderbünde zu bilden. Bon Lydon aus hätte wohl ein Berjuch gemacht werden fönnen, aber es geschach nicht. In Müssthausen waren viele taufend Fabrit-Arbeiter wegen Stockung der Geschäfte entlassen worden, aber sie hatten teine Luft, sich in Regimenter einreihen zu lassen und gegen den ben Feind zu marschieren. Gambetta sogte zu dem reichen Fache der marschieren. Gambetta sogte zu dem reichen Krbeitern wieder Arbeit zu verschaffen: Isch sein zu keine Jahre und besahl alle Fabriten und Wertstäten um bestehn aus soch der feind bemeinen aum sechten. und besahl alle Fabriten und Wertstäten

Bir wenden uns num jum Dit en und Guben Frantreichs, um theils die Operationen ber Deutschen, unch ber Eroberung von Strafburg, theils ben Berfuch Garibalbis, im Guben ber Bogefen eine größere Macht zu concentriren, theils die Borgange im außersten Suben Krantreichs zu verfolgen.

Nachdem Strasburg erobert und Paris von der deutschen Parbundst cerniet war, nahm die Oberfeitung der Operation im prepinigien Hauptquartier darauf Bedacht, einen Borflog der im Süden sich Jammelnden französsischen Boltsberer zum etwaigen Entsch von Meh und Paris, oder wenigstens zum Unterdrechen der Etappenstraße, auf welcher die deutsche der Varis ihre Berbindung mit Deutschland unterhielt, zu verhindern. In diesem Iwed wurde einerseits das 14. Armeecorps, welches unter General von Werder bisher Straßburg belagert hatte, sudwarts vorgeschoben und von der vor Paris stechenden der Südarmee des Kronpringen von Preußen das batrische Armeecorps v. d. Tann, durch Petusken verstärft, gelichfalls zu einem Vormarfc nach Süden commandict.

Unterbeft murben auch im obern Rheinthal einige beutiche Truppen vorgezogen, um bie fleinen Feftungen Schlettftabt und Neubreifach au belagern und noch einmal Mühlhaufen au recognosciren. In letterer Stadt maren nach bem Abaug ber erften beutichen Trubben, bie fich unr auf einen Tag bort eingefunden hatten, bie gablreichen Arbeiter wieber febr unruhig geworben. 218 nun von Neuem 6000 Mann beutsche Truppen einrudten, requirirten fie "50,000 Fr. baar, 30,000 Rationen, 60,000 Flanelihemben, 60 Broviautmagen mit je 2 Pferben bespannt, Gollten biefe Requisitionen im Berlaufe bes Rachmittags nicht geleiftet werben, fo werde bie Ctabt unverzüglich bombarbirt werben. Die ftabtifchen Abgeordneten founten fich jur Benuge überzeugen, bag bie Ranonen aufgepflangt, gegen bas Arbeiterquartier gerichtet maren und bie Befchupbebienung jum Schiegen bereit ftanb. Natürlich mar es nur eine Drobung. Die Arbeiter fluchteten aber bereits aus bem bebrobten Quartier. Der Stabtrath versammelte fich fofort und fanbte eine Delegation, worunter ben in Deutschland und Frantreich befannten greifen Rabrifanten Jean Dollfus, an bas Generalquartier ab, mit bem Auftrage, in Betreff ber Requifitionen gu unterhandeln. Gine folde Unterhandlung tam benn auch ju Stande: 25,000 fr. murben baar erlegt, für ben Reft, fowie für bie Lieferung ber übrigen Requifitionen ift Aufidub gegeben." Das gefcah am 2. Ottober. Am folgenben Tage marnte eine Broffamation bes Magiftrats bie Arbeiter bringenb und unter Anbrohung ftrenger Strafen bor jeber Bufammenrottung. Die Beringfügigfeit ber Requifition in einer fo reichen Stabt erffart fich mohl aus ber Borausficht, baf bie Stadt bei Deutschlaud bleiben follte.

Die fleine Festung Schlettstabt versheibigte sich nach Kräften, aber nicht lange. "Bereits am 24. bes Morgens gegen 9 Uhr wurde auf ben Wällen und auf bem imposanten alten Münsterthurme Schlettstabts die weiße Jahne ausgezogen und in Folge bessen vom General v. Schmeting ber Generalstabs-Offizier ber

Division, Dajor v. Rretidmann, jum Abidluffe ber Capitulation ermachtigt. In Erwiberung auf ben Bunfc bes Gouberneurs, welcher jum 3mede ber Berhandlung einen 24ftunbigen Baffenftillftand begehrte, murbe biefe Frift nur bis 2 Uhr Radmittags bewilligt, und ber Erfolg rechtfertigte vollftanbig bie 3medbienlichteit biefer Befdrantung. Denn als Major v. Rretichmann fic balb barauf gur Befchleunigung ber Berbanblung in Begleitung eines Ordonnang-Offigiers, Bremier-Lieutenants 3ordan, in bas Commandanturgebaube ber Feftung begab, bot bas Innere ber Stadt bereits ein grelles Bilb ber Unorbnung. Die Befatung, größtentheils betrunten, plunderte gemeinfam mit bem Bobel bie Dagagine, ftedte Saufer in Brand und legte fogar Leitungen und Feuer an bie Bulbermagggine. Babrend frangofifche Offigiere bies au perhindern bemüht waren, ohne jedoch Autorität erlangen zu können, begab fich ber Bouberneur Comte be Reinach mit ben genannten preußischen Offigieren in ben Bereich unferer, bereits unmittelbar vor dem Thore befindlichen Truppen, woselbst die Capitulation alsbalb jum Abichluffe geführt wurde. Roch bevor bie Genehmigung bes Generals v. Comeling ju berfelben eingeholt werben fonnte, murben auf Bunfc bes frangofifden Gouverneurs brei preugifde Bataillone in die Festung geführt, welche fofort bie pon bem frangofifden Artillerie-Commandanten bezeichneten Bulbermagagine abfperrten und weiteren Erceffen porbeugten. Rach erfolgter Genehmigung ber Capitulation murbe ben Bedingungen berfelben gemäß bie Festung bon ihrer gesammten, in Rriegsgefangenicaft eintretenden Garnifon um 4 Uhr Rachmittags geräumt. Die Starte berfelben erwieß fich auf nabe an 100 Offigiere, welchen gufolge ber neuerbings aus bem toniglichen hauptquartier ergangenen Beftimmung bie bei ben bisberigen Capitulationen gemabrte Bedingung ber Freilaffung auf Chrenwort nicht zugeftanden mar, und auf rund 2000 Mann bericiebener Baffen einschließlich ber Dobilgarben. Erbeutet wurden 120 Gefcuge, barunter 49 gezogene, und nicht unerhebliche Borrathe an Tabad, Proviant und fonftigen Beftanben."

Im 10. November capitulirte auch Neubreisah, nachdem vorher durch die preußischen Belagerungstruppen unter General v. Schmeling das Fort Wortier durch heftige Befgießung zur Ulebergade gezwungen worden var. Die 240 Mann der französsischen Besahung waren größtentheils bei der Gesangennehmung betrunten, so das man etliche 40 derseiben in völlig berausschwung wir den Ben Kassenten des Forts liegen lassen mußte und auf dem Aransport nach Rassenten des Forts liegen lassen und Offiziere in Streit gereitsten, der dis Aufrajssische Soldaten und Offiziere in Streit gereitsten, der dis au Thältsichteiten fam, jo das die preußische Begleitungsmannisch mit Gewalt einschreiten mußte. — In der Kettung elebt wurden 5000 Gestangene gemacht.

Siegen Ende November brachen in Mühlsaufen wieder Architer-Untuhen aus, wegen heradsgeschere Löhne und großer Noth. Man fing die Jadrifen zu flürmen an. Der preußische Etaphencommandant Major v. Bodmer siellte jedoch die Ordnung wieder her und gestaltete, um größeres Unstell werbsiken, die Ausbanderung der argsten Schreier, denen die fraugösische Direttion der Schweizer Oftbasse einen Extragug bis nach Basel zur Berfügung stellte.

Berber entsandte eine babische Insanteriebrigade unter General von Degenfeld auf die Abelfielte der Bogefen. Der General berichtet: "Die Ueberschreitung des Gebirges war dadurch theilmoise sehr mußsam gemacht, daß auf den meisten Kashöden in größerer Ausdehnung angelegte Berhaue und Wegabgrabungen zuerst befeitigt und für Fuhrwerte practitabel gemacht werden mußten. Eine dirette Bertseidigung biefer lokal angelegten hindernisse erfolgte nur bei Champenay (auf der Route St. Blaise-Plaine nach Betval) am 4. Ottober; schon die Teleabtheilung genügte jedoch zur Berptengung des Gegners.

Am 6. Oftober follte St. Die befett werben. Während bes Bormariches wurde jedoch bie Colonne burch eine in Gilmarichen

aus bem Suben und ber gangen Umgegend gusammengegogene regufare frangofifce Colonne, welche von Brupbers und theilmeise Ramberviller anrudte, in ber rechten Flante angegriffen. Das sich in Folge besten entspinnende blutige Gesech bei Etwal endete mit vollständiger Zurudwerfung und theilweiser Austolung des Gegners.

Weiter berichtete General v. Werder: "Der vor mir besindliche Feind zog sich bei Annäherung der dießeitigen Truppen studiartig auf Belfort und per Bahn auf Dijon zurüch. Die Einwohner, vom Terrorismus befreit, zeigen sich sehr eingegensommend. Circa 500 gesangenen Mobilgarben gelang es, in der Gegend von Chateau Thierry am 16. während eines Angriffes von Franctireurs zu entsommen." Besoul, die Jauptstadt des Departement Haute-Saone, wurde genommen.

Die frangofifche fog. Ditarmee und General Cambriels wollte fich bem Berber'ichen Corps entgegenftellen, murbe aber gurudgeworfen. Der preugifche Staatsangeiger melbete; "Auf bem Mariche von Befoul, ber Sauptftabt bes Departements Saute-Saone, bis in bie Begend bes Dignon, von welchem Befoul taum 4 Meilen nörblich liegt, hatte bie babiiche Division unter General p, Beper faft Schritt für Schritt bem Feinbe bas bugelige Terrain in mehreren Bufammenftogen abgewinnen muffen. In ber Gegenb ber Dorfer Riog und Etug hatte General Cambriels fich bem meiteren Borbringen bes 14. Corps energifcher ju miberfeken begonnen. Die Avantgarbe-Brigabe von Degenfeld bielt bas Gefecht bin, bis bie beiben Infanterie-Brigaben Bring Wilhelm von Baben und v. Reller gu ihrer Unterftugung berantamen; ber Rampf entbrannte bann in Folge bes feindlichen Wiberftanbes immer heftiger, bis endlich trot bes lettern General Cambriels über ben Dignon-Flug gurudgeworfen, aus bem Dorfe Augon-Deffus vertrieben und auf Befangon gurudgebrangt murbe, mobei fchlieflich 2 Bataillone bes 3. Rheinischen Infanterie-Regiments Dr. 30, aus ber Referve porgezogen, die Berfolgung übernahmen. - 2m 25. Oftober, alfo zwei Tage por bem Gefechte bei Talman, war bas Sauptquartier Werber's in Gray gemefen (etwas über bie Salfte Begs von Befoul nach Dijon). Am 27. ichlug Werber ben Feind bei Gran und nahm ihm 15 Offigiere und 500 Mann Gefangene ab. Bon bier aus aber feste er ben Marich nach Befangon nicht fort, benn er hatte bor biefer febr feften Stadt Salt maden und jebenfalls einen langern Aufenthalt nehmen muffen, mas bem 3med ber Expedition, ber Sauberung eines größtmöglichen Terrains pon gragnifirten und nicht organifirten feindlichen Banben und ber Operation gegen bie Mitte bes feinblichen Landes gu, wiberfprocen hatte. Das Armeecorps folug vielmehr jest ben Beg gegen Beften (Gubmeften) ein. Berber ichidte ben General Beber poran gegen Dijon und melbete, bag berfelbe am 30. Oftober por Dijon hartnädigen Wiberftand fand. Bring Wilhelm von Baben nahm bie Sohen von St. Apollinari und bie Borftabte, worauf ber Feind abzog. Am 31. Oftober fruh murbe bie Stadt von ber Mairie übergeben. Dieffeits 5 Offigiere verwundet, 250 Mann tobt und verwundet. Feindlicher Berluft 38 Tobte und Bermundete, 1100 Befangene. Der Rampf bauerte 8 Stunden lang, Die Begnahme ber Stadt mar aber auch ein bebeutenber Gewinn. Dijon, bie alte Sauptftabt bes Bergogthums Burgund, jest Sauptftabt bes Departements Cote-b'Dr, gahlt etwa 40,000 Ginmohner. Gie ift in weiter, fruchtbarer Cbene, an ber großen Strafe pon Baris nach Genf und an ber Gifenbahn von Baris nach Inon."

Der frangofische Conful in Bafel, ein berüchtigter Lügensabrifant, schrieb in das Journal de Geneve, Werber hade vor Belangon eine große Richertage erlitten. Richt weniger als 1200 Badener jeven gesalten, 2-300 in die Schweig gestüchtet, wo man sie entwoffuct hätte. Diese große Lüge hatte zumächst den Zweck, den niederschagenden Eindrud abzuschwächen, den die Capitulation von Met auf die Frangosen gemacht hatte.

Um bie Ansammlung von Moblots und Franctireurs, welche

bie fraugösische Ofiarmee verstärten sollten, ju hemmien, wurde ein stiegendes Corph Babener, von 1800—2000 Mann aller Masseu von Colmar aus am 24. Ottober in's Münsterthal entsende und tamen durch das Osenbachthal zurück. Sie zogen immer hin und her, wie die Württemberger im Ansang des August am Oberthein gesthan hatten, mit großen Lärmen, um glauben zu machen, es segen übrer viel mehr.

In ber alten Freigraffcaft Burgund sanden die deutschen Truppen eine bessere Aufnachme, als in ber Regel im Elfaß geschehen war. Man schrieb aus ihrer Mitte: "Mit dem Eintritt in die Franche comté, überhaupt in das südlichere Frankreich, mit seinen reichen Rebengeländen, den schwerer ergiebigen Nedern, den reichen alten Städten und den vielen burgartigen Börsern, werden die bisselfeitigen Truppen mit größter Bereitwilligsfeit ausgenommen, und bis auf wenige Orte ist an der Betpstegung tein Mangel."

Nach mehreren fleinen, für die deutschen Truppen fiegreichen Befechten brangen biefelben unter Beneral von Erestow in bie Rabe ber Feftung Belfort por und cernirten biefelbe am 3. Nopbr. Belfort ift, wie mir bier aus bem preukifden Staatsangeiger entnehmen, "einer ber wichtigften Communicationsfperrountte bes fublichen Franfreich und bat baburch, bag es Anotenbunft breier Eifenbahnlinien geworben, in neuerer Zeit noch erhöhten Berth erhalten; gegenwärtig aber wird es noch von um fo größerer Bebeutung, als ber fublichfte Theil bes Elfages erft burch ben Befit biefes Blates pollig fur Deutschland gefichert ericeint. Es freusen fich an biefem Buntte bie Bahnen, welche öftlich über Altfirch und Mühlhaufen nach Bafel, weftlich über Befoul nach Baris und fubweftlich in bas Thal bes Doubs nach Befangon führen, brei Linien, burch welche alfo bie Berbinbung mit ber Schweig, bem mittleren, wie bem fuboftlichen Frantreich bergeftellt wirb. Die Weftung, welche benen 1. Rlaffe (nicht 2., wie in mehreren Blättern irrig mitgetheilt), jugebort, liegt an ber Savoureufe in einer von

mehreren Bergfuppen überhöhten Cbene, am Fuße von taltfteinhaltigen Bergen, unter benen ber faft 1500 guß bobe Miotte und ber 1300 fuß bobe mont de la justice die bedeutenbiten find. Belfort vertheidigt bie Bugange amifchen ben Bogefen und bem Jura, fperrt die aus bem nieberen Elfag in bas Thal bes Doubs und bedt namentlich bie Strafe, bie unter bem Namen strouse de Bolforte befannt ift. Die Stadt wird bon einer noch von Bauban errichteten Citabelle beberricht, welche, auf einem faft fentrecht auffteigenden Felfen gelegen, mit einer baftionirten Enceinte umgeben ift, bie fie pon gwei bebeutenben Borftabten trennt. Aufer biefen Befestigungen bes fogenannten roche de Belforte, beren bochfter Buntt 200 fuß über ber Savoureufe liegt, wird Belfort mefentlich burch ein permanent befestigtes Lager (le camp retranché permanent du Vallon) vertheibigt, welches etwa 20,000 Mann umfaffen tann, und burd bie bebeutenben Forts be la Miotte und be In Juftice, fowie die neueren ftarfen Werte bes Barres und bes Sautes-Berches gefcutt wirb. Die Stadt ift einer ber Sauptorte des Departements Oberrhein, gahlt 8400 Ginwohner, ift Gis vericiebener Civil- und Militarbeborben, bat einzelne bervorragend icone Gebaube, wie Sofpital, Synagoge, Theater und Bibliothet, und einen nicht unbedeutenden Tranfithandel. - Bon ber Festung Belfort in ber Betrachtung nur ichmer ju trennen ift bas fefte Solok von Montbeliard (auch Montbelliard) ober Mombelgarb, bas nach einer reichen Gefchichte gulest bem Bergog Rarl Eugen von Burttemberg gehörte, 1792 von Frantreich gleich anberen im Elfaß enclavirten Bebietstheilen gu Franfreich gefchlagen und im Frieden ju Luneville 1801 pollig an baffelbe abgetreten murbe. Der Blat gehört nunmehr jum Departement Doubs, bat 6470 Ginmobner und febr bedeutende Uhrenfabriten, Gerbereien, Webereien u. f. w. Am Bufammenfluß ber Allaine, ber Savoureufe und ber Lifaine (ober Lufine) und ferner am Rhein-Rhone-Ranal gelegen, ift es taum brei Deilen fublich von Belfort entfernt; es

bedt ben in das Doubs-Thal und nach Besangon sührenden Schieneuweg, der unmittelbar bei dem besessighten Schlosse vorliberzieht, dessen Portifikationen auch das taisetliche Detret über die Festungs-Rayons vom 26. Juni 1867 noch beibehalten hat, wiewohl dassische nicht unbedeutende Zahl seiter Plätze aus den Reihen derselben gestrichen oder doch detassisch in Montbestard ist außer sier des Anhinie wichtig als Anotenpunkt mehrerer Straßen wie durch seine Laga am oben genannten Kanal, den die Kanonen des Schlosse theilweise bestreichen. Unter den Festungswerten dieses lehteren, welches 1751 renduirt worden ist, sind nomentlich der runde Thurm und der neue Thurm nenuenswerth; ersterer samb dem 15. Lekterer auß dem 16. Jahrhundert."

Der Salut public melbete aus Belfort ein trauriges Ereigniß: "Der am bortigen Collegium angeftellte frangöliche Professor Rietich war mit einer Deutschen berbeitathet und wurde türzlich vom Bolte so sehn als angeblicher Spion versolgt, mißhanbelt und zur Fincht gegwungen, baß er fich selbst entleibte. Mehrere Ausfällt aus bem fehr festen Belfort wurden zurückgeschlagen, am 16. und 23. November.

Wir verlassen nun Belfort einstweiten, um uns nach Garibalbi umgufchen, welchen Gambetta auserdren hatte, mit ben Truppen aus Lyon und bem gangen Monegebiet, wie auch mit feinen italienischen Freischaaren im Often Frankreichs eine große Rolle zu spielen und ben beutschen heeren in Frankreich eine gefährliche Diversion im Ruden zu machen. Allein Gambetta täuschte fich, Garibalbi richtete nichts aus.

Garibaldi überichätzte sich, indem er die Einladung annahm, als in Reiter und Etibier Frankreichs angtweten. Auch blieb er sich dabei nicht consequent, denn als italienischer Nationalhelb, gleichjam ein versoniscirtes Italien, durste er nimmermehr den Frangofen bienen, die ziein Italien nur als ihren Basallenflaat angeisen, verachtet und ihm Savoyen und Nissa geraubt hatten. Aber die Eitelkeit und republikanische Principieneriterei verführten den alten

Mann, noch fold eine große Thorbeit ju begeben. Als er in Tours angelangt mar, zeigte fich balb, er fen bier nicht in feinem Glemente. Der Ergbifchof von Tours proteffirte gegen ibn, als einen notorifchen Feind ber beiligen Rirche. Auch die aus ber bigott tatho= lifden Bevolterung Gubfrantreichs hervorgegangenen Doblots icheuten ibn und bie frangofifden Generale weigerten fich, unter einem italienifden Abenteurer ju bienen. Gein Gonner Gambetta fab balb ein, bag bier nichts fur ibn gu thun fen und ichidte ibn am 17. Oftober nach Befangon, um in ben Gebirgen Bogefenjager, gleich feinen vormaligen Albenjagern ju organifiren. Die Bebirgegegend mar einem Guerillatriege febr gunftig und Garibalbi tonnte fich theils auf Befangon, theils auf Belfort ftugen, bas eine eine fcmerjugangliche Stabt, bas anbere eine Feftung erften Rangs. Bambetta erwartete nichts Geringeres, als bak Garibalbi bier balb eine beträchtliche Streitmacht aufammenbringen murbe, ftart genug, um bas verhaltnigmäßig fleine Corps von Berber gurudgufchlagen und unterftust von ber großen Oftarmee, Die fich fcon lange in Lyon hatte bilben follen, Det ju entfegen.

Alber die Sachlage war dem republikanischen Dictator nicht so günstig, wie er meinte oder vorgad. Als Garibaldi nach Bessanson fam, sand er nur die traurige Erbisches des son Werder total geschlagenen Cambriels vor. Dessen dien ihm die Schuld, während er leibs mit solchen Truppen nichts ausrichten zu können erklärte. Auch wurde er dat de vom Commando entsent.

Garibaldi war febr ärgerlich, Gambetta aber tam ju ihm nach Besangon, donnerte und wetterte unter die vergagten Teuppen sinein, ließ 21 Ofssiere erischiegen und vertröftete ben alten Italiener, der nunmehr Dole ju seinem Hauptquartier machte. Aber der "Modimento" flagte, daß er nur 2000 Mann habe gusammenbringen tönnen; 2000 Mann, sofiecht bewassinet und ohne Munition, das feh das heer, velfede Gambetta ibm anvertraut habe und von

bem Europa Bunder erwarte. "Die herbeigeeilten Italiener find auch ohne Baffen und viele ohne bie nothiafte Befleibung. Es ift natürlich. baß ber Rame bes Generals hinreicht, bag einige feiner Anhanger ihm folgen; aber wie gang anders ftromten bie Freiwilligen ihm einft in Stalien gu. Er befand fich eben in Frankreich." Der in Genua ericheinende Movimento melbete weiter am Enbe bes Oftober, Garibaldi habe feinen Sohn Menotti, feinen Schwiegerfohn Cangio, mehrere andere italienifche Freunde um fich versammelt, ju benen aud ber Bole Bofat = Saude, angeblicher Gaft Saude's und Schwager bes Bringen Alexander von Beffen \*) und ber Spanier Orense gekommen feben. Ihnen folgten italienische, auch fpanische und fogar englische Freiwillige. "Gebilbet fenen bereits brei Brigaben, beren erfte unter bem Commanbo bes Generals Bofat aus einem Regiment Mobilgarben, einem Bataillon Franctireurs unter bem Befehl Orenfes befteht; in letterem follen viele Englander und Spanier fenn. Die zweite Brigabe commanbirt Oberft Marie, Diefelbe befteht faft ausichlieglich aus Frangofen. Die britte Brigabe unter Menotti Garibalbi befteht aus einem Regiment frangofifcher Mobilgarben, zwei Bataillonen Italiener und einem Bataillon Riggarben. Reber Brigabe ift eine Compagnie Genietruppen beigegeben. Dag man nicht zu fehr barauf vertraut, bag por bem Blid beg

<sup>&</sup>quot;) Im Gothafhen genealogischen Almanach findet fich unter heffen-Darmstad bie Rolig: "Dring Alegander, vermößt imt Jusife, Kringfillu von Battenberg, des Grasen Moriz de Daude Tochter. Wenn der in Rede fehjende Gras de Daude ein Richt des Grassen Moriz de, Daude ist, so sommt dei niemen Artistel des "Quand" hervoergehobene Berwanntsschaft mit dem Kniser von Nulfand daher, daß die Schweste des Kringen Alegandere von Gestleren Darmstad die Kniserin von Rulfalm ih, Eine geborene Prinzessisch von Statenberg sann die Mitten des gegen die Deutschen geschaften Grasen der um deswüssen nicht som wie dieser von einer in Oberhessen ab er Wer gelegenen Stadt entlichnte Titel der Gemaßlin des Prinzen Alegander dei stere Vermäßlung vom Großberzgo verlichen wurde.

Einfiedlers von Caprera bie Deutschen in ben Boben verfinten, geigen bie Berichte aus Luon, benen gufolge bie bortige Bepofferung ben Befehl erhalten bat, fich auf zwei Monate zu verpropiantiren." Gin junger Frangofe aus Dole idrieb, er biene unter Baribalbi. aber bie Bevolferung ber Bogefen betrage fich nicht aut gegen beffen Truppen und wolle ihnen fogar gegen Bezahlung nichts geben. Die Inbependance belge entichuldigt bas lange Bogern Baribalbis bamit, baß ber rothe Flanell fur bie Bemben feiner Armee nirgenbs in ber Rabe au befommen gemefen fen und erft - aus Berlin batte bestellt merben muffen. Auch beschäftigte fich Garibalbi mit Rebenbingen und ließ 3. B. bie Jefuiten aus einem ihrer Rlofter in Dole vertreiben. In Italien war man von Seiten ber Regierung froh, ben gefährlichen Phautaften losgeworben gu fenn. Aber auch, bie es beffer mit ihm meinten, gudten bie Achfeln gu feiner Berblendung. Gine italienifde Rarifatur "ftellte Franfreich als ben auf ber Babre liegenben Laggrus bar, ber vom Meffias Garibalbi von bem Tobe auferwedt wirb. In ber That ein icones Bilb: au ber einen Seite Garibalbi, au ber anderen be Charette, fo fann Frantreich fein Jahrhundert in Die Schranten rufen. Das Reigenbfte ift, bag bie Curie an bie ju hoffenden Großthaten ihres Ex-Colonels eben fo fanguinifche Soffnungen tnupft, wie bie Republitaner an bie ihres Selben. Wenn Erfterer burch eine religiofe Erbebung bes tatholifden Franfreichs bie Breußen gebemutbigt haben wirb, fo wird er natürlich nichts Giligeres zu thun haben, als bem beiligen Bater feine Brovingen wieber gurud gu erobern und bas Reich ber Revolution gu gerreißen."

Man ging so weit, Gambetta zu beschulbigen, derselbe habe ben alten Garibatbi allerdings im Interesse Frankreichs sommen lassen, aber nur in die Bogesen geschickt, um ihn von Nizza und Savopen sernzuhalten und von der sehr aufgeregten Partei zu trennen, welche die günftige Gelegenheit benuhen wollte, um dies beiben von Frankreich geraubsen Länder an Italien zurückzubringen. Wenn also ben Frangofen Garibalbi auch in Dole nichts nugte, fo icabete er ihnen wenigstens nichts in Nigga.

Seine brei sog. Brigaden blieben unvollständig und waren meist nur Ausländer. Er soll beshalb sehr unwillig geworden seyn und breimal seine Entlasjung verlangt, Gambetta soll ihn aber immer wieder beschwichtigt haben. Da vertrieb er sich die Zeit mit Prollamationen und antwortete 3. B. dem Glüdwunsch seiner Freunde in Griechensand: "Ich bin alt, aber den Rest meiner Krässe schulden in Frankreich, das für die Freiheit kämpst. Griechenland, die Mutter von Missabs, Leonidos, Trophybul und Timosen, das Land der Helben von 1821, Griechenland, die Mutter der Freiheit, kann nur Sympatsien sür Frankreich haben, heute sämpsen vir in Frankreich sür die Freiheit, moorgen werden wir es in Epicus und Macedonien thun u. s. v. "

Wie burch feine gewohnten Brablereien ber tieffte Merger burchbrach, beweist feine mertwürdige Proflamation vom 27. Oftober: "Solbaten ber Armee ber Bogefen! Der togmopolitifche Rern, ber fich im Schoofe ber frangofifchen Republif aus ben außermablten Mannern bes beften Theiles aller Nationen bilbet, ftellt bie Bufunft ber menfclichen Gefittung bar, und auf bem Banner ber eblen Schaar tonnt ihr ben Bablipruch eines freien Boltes lefen, ber balb ber gangen Menichenfamilie gu eigen fenn wirb: Alle für Einen und Giner fur Alle.' Der Caoismus beberricht Die Welt, und bie Selbstherrichaft befampft in ber frangofifden Republit ben Reim bes ihr verhaften Menfchenrechts. Gie ift ber Genius bes Bofen, ber aus allen Rraften für feine Erhaltung wirft. Und bie Bolter? Die mobernen Republiten fcmimmen, gleich bem alten Rarthago, mit fpbaritifcher Behaglichteit in ihrem Golbe und erfreuen und bereichern fich, mabrend bie Despoten im Duntel fest gu einander fteben, an bem Unglud bes Brudervolles. Die Schweig, bie fich fur ju ichmad halt, beugt bas Saupt und bebedt mit ber Muge bes Wilhelm Tell bie bollen Raffen ihrer Banten. Grant,

ber nur mit einem Bint feines Fingers bie Golbaten bes Brim bis nach Mabrib hatte vericheuchen fonnen, lagt ruhig ein ganges Bolt, das ber groken Familie Bafbingtons angehört, binmorben und pernichten, und will es ber großen Republit taum gestatten, ben tapferen Gohnen bes Lafanette ein freundliches Wortchen entgegenaubringen. Und bu ftolger und flaffifder Boben bes Afple ber Berbannten . bu . ber querft bie Befreiung ber Racen proflamirte und fic nun bes Triumphes feiner muthigen Initiative erfreut, willit bu benn wirklich bie Schwesternation in ihrem gigantiiden Rampfe allein laffen, Die gleich bir als Borbut bes Fortfchrittes porangicht und immer vorangiehen wird? Im heroifden von Franfreich unterhaltenen Rampfe finden fich nur mehr bie Refte bes tapferen Seeres. bas ber bummite aller Despoten gur Rieberlage geführt bat. Aber bie Ration lebt: fie erbebt fich wie Gin Mann und wird es ben alten Gelbitherricher auf's Tieffte bereuen laffen, bag er feine Menfchenfclächterei wieber ruftig hatte fortfeben wollen. Bas für eine eble Aufgabe ift nun euch beschieben, ihr Gobne ber Freiheit ber Auserwählten ber Bolter. Babrhaftig, ich murbe ben Titel eines Solbaten ber Republif nicht für eine Rrone bergeben mollen, Apoftel bes Friebens und ber Berbruberung ber Bolfer, gwingt man uns ben Rampf auf, und wir werben uns mit jenem freudigen Muthe ichlagen, ben bas Bewuntfenn ber Gerechtigfeit einflont, inbem wir bas ftolge Bort bes berühmten Chernier verberrlichen: "Die Republifaner find Danner, Die Gflaben aber Rinber." 3ch ameifle auch feinen Augenblid an eurem Muthe und verlange bon euch nichts Anderes, als taltes Blut und Disciplin, Die unerläße lichen Erforderniffe im Rriege. Amanges, ben 27. Ott. Garibalbi."

Am 4. November feierten bie alten Anbanger Garibalbis ben Jahrestag ihrer traurigen Rieberlage bei Mentana. Man verfehlte nicht, fich babei ju erinnern, wie unwurdig Baribalbi banbele, inbem er jest benfelben Frangofen biente, bie bamals fo unbarmbergig mit feinen Leuten umgingen. "Wie manchen Italiener babe ich 27

Worte heißen Ingrimms gegen die übermüthige Nation äußern höbern, welche jeme armen, barsüßigen Jungen niederschießen ließ und vor aller Wett sich er Wunder berühnte, welche ihre Schassends— aum ersten und yum letzten Mal — verrichtet hatten! Und jeht lämpst ber, welcher jene unersahren Schaar in's Aerberden geführt hat, mit anderen Italienern an der Seite eben jener Nation, die seine eigene Vaatersahrd was Italien germent hält, gegen ein anderes Voll, dem er für die Befreiung der venetlanischen Provingen und Roms dankton fehn müßte. Der heutige Tag ist recht geeignet, den Italienern die gange Thorheit ihres Nationalhelden zum Bewußtsen und bringen."

Am meiften war man in Nigga über Garibalbi erbittert, weil man immer gehofft hatte, er murbe feine Baterftabt wieber mit Italien vereinigen. Man fcrieb in ben erften Tagen bes November: "Wenn Garibalbi gefeben hatte, wie bie Niggarben gebn Jahre lang unter ber Napoleonischen Berrichaft und zwei Monate unter ber Republit gelebt haben; wenn er bie Unterbrudung, ben lebermuth und bie Undantbarfeit ber Frangofen gefeben hatte; wenn er Beuge ber unbeschreiblichen Freude ber Frangolen über bie Tragobie pon Aspromonte gemefen mare; wenn er bie Garfasmen und ben Sohn über bie Rieberlagen von Cuftogga und Liffa gehört; wenn er Beuge bes llebermuthes und ber Wefte gemefen mare, welche nach ber ichimpflichen Romobie ber Ceffion bes Benetianifchen gefeiert murben, welches uns fpater wie ein unverbientes Befchent ber großen Ration überwiesen murbe; wenn er gefeben batte, wie nach bem Blutbabe bon Mentana Die frangofifchen Golbaten ben Ruhm bes unerhörten Sieges geseiert haben und ben Ramen Baribalbis in ber nach ihm benannten Strafe feiner Baterftabt auslöschten; wenn er noch in Diefen letten Tagen bie Bormurfe über Die Ginnahme Roms und bie Drobung bon Repreffalien nach ben Bufunftigen Triumphen' vernommen batte, - fo murbe er fich überzeugt haben, baß ber frangofifche Uebermuth und bie Digachtung ber Rechte

Anderer berfelbe fen unter ber Republit wie unter bem Raiferreich." Der bon ber Regierung nach Rigga gefenbete Brafeft erflarte in feinem erften Circular, bag bie Riggarben für immer Frangofen fenn murben. "Benn unfere herren Unterbruder confequent fenn wollten." fagt ber Schreiber jenes Briefes, "fo mußten fie eingesteben. bak, wenn Bismard nach Favre's Berficherung ein Attentat auf bie individuelle Burbe begeht, indem er Strafburg will, welches ber Abstammung, ber Sprache und ben Gewohnheiten nach beutsche Stadt ift, bie frangofifche Republit, indem fie Digga gurudbalt, nicht nur bie individuelle Burbe niedertritt, fondern einen fchimpflichen Bertauf eines Boltes ratificirt, welches burch feine Gitten, feine Sprache und feine Ueberlieferungen nichts mit Franfreich gemein bat." In Nissa ift bie Anficht allgemein, bag Garibalbi fich felbft getäufcht habe, wenn er hoffe, bag bie Republit Nigga freigeben werbe. Dagegen murbe aus Benf gefdrieben, Baribalbi, ber für bie Universalrepublit wirte, werbe, wenn er fiege, mit feiner Armee in Italien einruden, Bictor Emanuel vertreiben und auch bier bie Republif grunben.

Es stand ihm jedoch nur eine sehr keine Welt zu Gebote. Ju ben wenigen Italienern, Spaniern, Polen, die sich in Dole um ihn geschaart hatten, sollten noch einige wenige neugriechijsche Freiwislisse aus Athen und sogar eine handvoll tollspfige Czechen stoßen, worüber man namentlich in Ocserreich spotiete. Eine aus der Vereiggen bereisigesommene Legion zog in der Mitte des November vieder ab, weil sie zu gut latsolisch dachte, um unter dem italienischen Keher bienen zu wollen; in übermütsigem Trohe erregte Garibald das latsolische Volltzgesiglich der Franzisch mehr gegen sich auf durch die Volltzgesiglich der Franzischen noch mehr gegen sich auf durch die Volltzgesiglich der Franzischen noch mehr gegen sich auf durch die Volltzgesiglich ver er seine Freischaaren vorzugsweiel in Kirchen und Kösser einquartirte und dort übel haufen sieß. Der Pfarrer des Dorfes Spinal predigte gegen ihn vor den Bautern und wurde verhösstet. Gambetta jedoch besahl, ihn zu schonen, damit das Boll nicht noch mehr erbittert werde. Auch die "Union", das

befannte tatholische Organ, ertlärte Garibaldi sur einen Bramarbas, ber nicht die tapfern Beutschen, sondern nur wehrlose Kirchen und Klöster angreise und sich anmaße, obgleich er tein Franzose sey, auf französlischem Boden zu administerien und Justig zu üben.

Nur in Rom, wo bie italienischen Republikaner jest ihr Hauptlager aufschlugen, fand Gartbaldi noch die alte Bewunderung. Man schrieb von bort: Wir sehen ihn an den Schaufenstern ihrer Depots als Gott Vater dem in die Wasserties versunkenen Frankreich aus den Wolfen herad die Hand reichen, während die fruchtbare Phantasse unbeschäftigter Bleisedern ein siegeriches Schlachtenbild nach dem andern ihm zu Ehren wider die deutschen heere zu Papier bringt.

Babrideinlich wegen ibrer Unpopularität in Franfreich entichabigten fich die Italiener im Lager Garibalbis nicht nur burch Blunderungen ber Klöfter und Rirchen, fonbern auch burch Spitbubereien, bie fie an ben Ginwohnern begingen: "Solbaten und felbit Offigiere ber Bogefen-Armee maren vielfach in Die Laben von Mutun gegangen, bort hatten fie fich ju allem verholfen, mas fie eben brauchten und mit einem ,Bon' bezahlt, zu beffen Musgabe fie nicht berechtigt maren. In vielen Fallen mar fogar Diefer Schein ber Chrlichfeit nicht einmal gewahrt worben. Um biefem Unwefen ein Ende ju machen, bat Oberft Bordone, ber Chef bes Stabes, eine Proflamation in frangofficher und italienifcher Sprache erlaffen, in welcher er Bortommniffe biefer Art conftatirt, por beren Bieberholung warnt und für biefen Fall mit friegsgerichtlicher Unterfuchung brobt. Bis ju welchem Grabe bie Digbrauche mit biefen Bons getrieben worden find, zeigt eine Anetbote, welche ber Correfponbent einem garibalbianifchen Offigier verbantt. Das Departement bes Sauptquartiers, welches mit ben Bons und Requifitionen ju thun bat, mar eines Morgens bamit beichaftigt, die gur Bablung prafentirten Anweisungen au berichtigen, ale ein bubiches junges Frauenzimmer eine Anweifung auf 280 France für 280 gelieferte Bundel Stroh prasentirte. Der Offizier nahm das Stud Papier, breste es in seiner hand um und um, und als er sah, daß der Bon ohne Ermächtigung ausgestellt war, fragte er die Schöne, wie sie is zu demseiben getommen sen. D., ganz einfach. Ein Offizier der Mobilgarde hatte es ihr gegeben, der — nun, der bei sie im Offizier der Mobilgarde hatte es ihr gegeben, der — nun, der feit sie im Logis gewesen war. Als ihr mitgelseilt wurde, daß der fragliche Offizier weder ermächtigt war. Bons auszussellen, noch zu fouragiren, zog das Gesicht des Dämchens sich bedeutend in die Länge, und ein Kreuzverfier brachte bald zu Tage, daß das Stroh gar nicht gestelner worden war, sondern daß der Herre Offizier ihr den Bon ganz einsach als ein Keines "Cadeau" gegeben hatte."

Insbesonbere betlagte fich ber Bijchof von Autun, bie Freiichaaren hatten in feinem Balaft geraubt.

In Lyon, ber zweitgrößten Stadt Franfreichs, fampften entgegengesete Parteien mit einanber, ohne fich über bie Mittel gu vereinigen, um Frankreich aus feiner bebrobten Lage berauszuhelfen. Die volfreiche Stadt Lyon mar wie Baris mit Forts umgeben, eine ftarte Feftung, aber gunachft nicht bebroht und baber entblokt bon Truppen, die man gur Felbarmee gefdidt hatte. Da es nun in Luon an Truppen fehlte, betamen bier bie gablreichen Arbeiter bie Oberhand, meift Seibenarbeiter, burch beren Stimmenmehr Raspail in ben gesetgebenben Rorper gemablt morben mar. Mis in Baris bie Republit ertfart mar, glaubten biefe Socialiften in Lyon noch weiter geben gu burfen, pflangten bie rothe Fahne auf und grundeten eine unabhängige Regierung ber Commune bon Lyon mit focialifti= icher Tenbeng. Dies batte gur Folge, bag bie in ber Rabe von Lyon im Lager bon Satonen verfammelten Mobilgarben ebenfalls revoltirten, ihren bonapartiftifchen Offigieren nicht mehr gehorchten und fich gerftreuten. Ginige bon ihnen plunberten bas geiftliche Seminar und ein Rapuginerflofter, in welchem fie als Rapuginer vertleibet viehifche Orgien feierten.

In ber Stadt ftellte fich ber Abenteurer Cluferet an bie

Spise des Pobels. Früher französsischer Offizier, hatte derfelbe auch unter Garibaldi und im nordameritanischen Bürgerfriege gebient. Dort hatte er die Reger gegen die Weigeger gereinn. Dort hatte er die Reger gegen die Weigeger in's Feld sühren wollen und nach Europa heimgekehrt, improvisitete er die rothe Republik. General Estivant de Vissendie, der bieher in Lyon commandirt hatte, mußte vor ihm slieden. Unter Cluseret wurden die Arbeiter Herrer vor Stadt, ließen keinen Einwohner mehr hinaus und machten diesekaben zittern für ihr Eigenthum. Die Regierung in Paris schildte zwar einen neuen Präsetten, Challemel-Vacour, und einen neuen General, Mazure, nach Lyon, die aber von der Comune nicht auerkannt wurden.

Gin offener Rampf mar unvermeiblich. Der Brafett fand aber eine nachbrudliche Unterftukung bei ber honetten Burgertlaffe, bie fic ale Nationalgarbe organisirt und bewaffnet hatte und fich nicht von ben Arbeitern wollte ausplundern laffen. Beibe Barteien ftritten um bas Stabthaus, ben Sit ber Regierung. "Es mar," fdrieb man aus Lyon, "ein febr wechselvoller Auftritt, ber am 29. Geptember in und por dem Stadthause ftattfand. Buerft mar Cluferet pon ber Nationalgarbe perhaftet und nach bem Stadthaufe gebracht morben. Saigne rief bas Boll au feiner Befreiung auf und geigte an, baß bas Bataillon ber Arbeiter ber Croix = Rouffe gur Unterftugung ber Erhebung berannaben werbe. Darauf fturgte fich ein Saufe in bas Stadthaus, brangte bie wenigen Rationalgarbiften, bie bafelbit Bache hielten, gurud und befreite ben ,General'. Gleich= geitig murben aber ber Brafeft Challemel-Lacour, ber Burgermeifter henon und verfchiebene gerabe anwesenbe Municipalrathe verhaftet. Cluferet trat auf ben Balton bes Stadthaufes und verfündigte, bag bas Bolf nunmehr fein eigener Berr und bie Rection gefangen fen. Die Sache nahm eine bebentliche Wendung. In allen Stadttheilen wurde Generalmarich gefchlagen. Die Laben ichloffen fich. Allein es mahrte nicht lange, fo tam an verfchiebenen Bunften bie Rationalgarbe beran. Das 4. Batgillon ber Eroir-Rouffe, auf bas Saigne haupfächlich gegablt hatte, wendete fich gegen ihn und feine Anhänger und befreite den Pröfetten, den Bürgermeister und die Gemeinderätse. Ingwissen hotte sich der Terreaupslas mit Nationalgardisten angefüllt. Der Präsett verlas unter allgemeinem Beisalle eine eben auß Tours eingelausene Oppeiche, welche ihn sit alle dürgerlichen und militärischen Mngelegenheiten mit unbeschäntter Bollmacht besteidete. Saigne, Cluseret und andere Radelsführer wurden nun ihrerseits seitgenommen. Um 6 Uhr Abends war alles wieder ruhig, und die Artionalgarde zog compagnietweise beim."

Bei ber Beffegung bes Aufftanbes ipielte boch auch bas Gelb eine Rolle, wie in Bafel eine aus Lyon geflüchtete Dame ergablte. "Ihr Bater befleibet einen öffentlichen Chrenpoften und fie ift eine fehr gute frangofifche Patriotin, bie fich bis jum letten Augenblid burch Bobltbaten in Luon ausgezeichnet bat. Bon ben mertwurdigen Borfallen in ihrer Stadt mag ich Ihnen nur bas Gine, nicht unter bem Siegel ber Berichwiegenheit Unbertraute, mittheilen. Einige Beit, nachbem bie rothe Republif in Luon bas Saupt erhoben, gelang es einem Saufen Social-Demofraten, fich in ber Rue be la Lugerne festgufeben. Es ift biefes eine enge Strafe, in welcher ein großes Criminalgefängniß mit etwa 1000 Infaffen fteht. Darob entfeklicher Schreden in ber Stabt. Man icidt ein Mitalieb bes Gemeinderaths an die Berichangten ab, um mit ihnen gu unterhandeln. Sie halten ihn feft. Darauf begibt fich ber Staatsanwalt, le procureur de la République, Andrieux mit Namen, su ihnen. Gie fequeftrirten auch ihn. ,Darüber bricht bie Racht berein, ergablt bie Berichterftatterin, ,eine Racht ber Angft, bes Schredens. Um anbern Morgen tritt mein Dann an mein Bett und fpricht: Beruhige bich, Alles ift gerettet. Die Rothen in ber Rue be la Lugerne haben capitulirt um ben Breis von 100 Franten pro Mann. Bir haben eben bie 25,000 fr. hinausgeididt, welche fur bie 250 Mann erforberlich maren." Go ber autheutische Bericht, den das Gouvernement von Tours nicht urbi et orbi verstündigen wird."

Der energische Prasett löste die Franctireurs als eine zuchtlofe Bande auf, am 4. Oftober, todelte aber in seiner Proflamation, daß General Mazure zu unthätig geblieben, baher von der Regierung in Paris entlassen und die gonze Civis- und Militärgewalt in den händen des Prasetten vereinigt worden sein.

Wie der Times aus Lyon geschrieben wurde, war die Geistlichsteit über eine Ordre iehr erbittert, welche die sämmtlichen Pkiester bei einer deitägigen Gesängnisstrasse aussertet, in die Nationalgarde einzutreten. In Folge bessen gab die Municipolität ihren Troh einem noch entschiedose else und die Municipolität ihren Troh einem noch entschischose aus die dem Erzhischose else fielde eine Einberufungsordre zuschischose aus die Wiener die Erzhischose erstärlich, waren in den Straßen nur sehr wentge Geistliche sädtbar.

Da die Regierung in Lyon eigenmachtig Steuern ausschrieb, alfo unabhangig fenn gu tonnen glaubte, erließ, bie Regierung in Tours ein Defret, welches biefe Steuererhebung verbot. Die Commune von Luon fuhr indeffen fort, felbitanbig ju banbeln. Der Maire Benon erließ bonnernbe Defrete, j. B .: "Angefichts ber Umftanbe verorbnen wir: Che mir bie Schanbe einer lebergabe erleben, wollen wir uns lieber bernichten laffen. Rur Greife, Rinder und Frauen burfen ben Blag verlaffen. Die fich por bem Feinbe als Feiglinge erweifen, follen als Deferteure behandelt werden, ihre Ramen follen auf ewig gebrandmartt fenn. Der Burgermeifter von Lyon; Senon." Mis die Deutschen allmälig naber rudten und Dijon einnahmen, bon wo 200 Moblots nach Lyon geflüchtet famen, murben biefe bier als Reiglinge übel empfangen und bom Bobel mighandelt. Die große Arbeiterbevolferung Lyons jog bie Arbeiter aus ben leer ftehenden Fabriten von Dubihaufen und andern Orten an fich und fie bilbeten eine Dacht, bor welcher bie wohlhabenden Burger fo große Furcht batten, bag fich in den Strafen ber Stadt feine Cauibage

mehr feben ließ. Man fchrieb aus Lyon: "Die Lyoner Buftande ibotten aller Beidreibung; bas ift ein Bilb ber Angrebie, wie man es fich nicht porzuftellen vermag. Die Taufende und Taufende von Mannern, Die fonft friedlich in ben Fabrifen arbeiteten, lungern jest auf ben Stragen und Blagen umber; ein Theil arbeitet an Befeftigungsmerten, welche außerhalb ber Stadt errichtet werben; ein anderer Theil liegt in ben Cafes und Reftaurationen, alle mit einander icheinen jest nur die eine regulare Beichäftigung gu haben, jeben anftanbig Gefleibeten, Jeben, ber Sanbicube tragt ober gar in Diethmagen fahrt, zu beidimpfen. Der Simmel weiß, mopon alle biefe Leute, Die boch nichts Erfpartes gu vergebren baben, jest leben! Auf ben Bahnhöfen lauern gange Borben Broletarier ben antommenden Fremden formlich auf, mit welchen fie aus irgend einer bei ben Saaren berbeigegogenen Urfache Streit vom Zaune brechen und beren Berhaftung fie ichlieflich veranlaffen, bei welcher Gelegenheit es portommen foll, daß fie fich bes Bepades bes betreffenden ,Etranger' (mas mehr als jur Salfte gleichbedeutend mit "Spion' gilt) bemachtigen, angeblich, um es gur Brafettur gu tragen, in Bahrheit aber, um es auf bem Wege babin fpurlog perichwinden au laffen."

In Annes erhoben sich die Arbeiter, drangen in die Fabriten und übten Greuel des Bandalismus. Bald tamen Emissäre Cuseets und der rothen Republikaner aus Lyon und gründeten auch in Annes eine Communaltresierung. Sin Marquis von Balsons wagte zu opponiren, mußte sich aber flüchten. — In der Heftung Grenoble erhob sich das Bolt ebenfalls, sehr den Bahrommandanten Grasen d. Monnet ab und verhaftete den Plag-commandanten Oberst d. Cassagner ab der Plächer und die Berhaftung von Generalen ertlärt sich daraus, daß dieselben noch dem Kaliscreich anhingen. Wie sollten aber Mobigarden und Freischandern ohne triegstundige Ofsieter dem immer weiter auch gegen Süden vordringendem Feinde gewachsen seiner weiter auch gegen Süden vordringendem Feinde gewachsen seiner

In der großen Stadt Marfeille gingen die Wogen der Anachie noch jöder. hier war der Umfisch der Josephan am auffallenditen, zum Beweife wie leichfinmig und neuerungssichtig die Franzoien sind. Wan hatte hier noch im Sommer dem Arzige und dem Präfitige des Kaiserthums laut zugezubett. Um 16. Just schrieb der Präfect von Warfeille an den Minister des Innern in Paris: "Eine große Manisestation hat in diesem Augendick statte, gesoge Manisestation hat in diesem Augendick statte, gesoge war 10-15,000 Personen, welche "Reine Hortenfe" und die "Narfeillasse" singen. Die Ruse: "Se seh der Kaiser! Nach Bectsin!" erkönen den Gelten. Die Wenge ist elektrisit. Keine Unordvung."

Raum aber maren bie frangofifden Armeen gefchlagen, ber Raifer in Ceban gefangen und die Republit ertfart, fo mar auch Marfeille idon wieber außer fich vor Freube. Sogleich begann ein allgemeines Treibjagen auf bie Mouchards (von ber geheimen Boligei angeftellt). Der Bobel mar bier mieber, wie in frubern Revolutionen, augellos und verheerte unter anderm bie Guter bes General Reille, weil er bei ber Capitulation bon Geban thatia gemelen und vernichtete ihm bie Ernte. In ber Stadt allein murben 32,000 Mann Rationalgarbe gemuftert, ber Maire fdrieb eine Anleibe von 10 Millionen aus und ber reiche Grieche Baffirapolo gab 2 Millionen gur Unichaffung von Baffen ber. Und boch murbe bie große Bolfgarmee nicht organifirt. In ber neuen Buricher Reitung ericienen "Beobachtungen eines Comeigers", in benen bie Stimmung in Marfeille als hochft frivol gefdilbert murbe. Bergebens befahl bie Delegation in Tours, Die Marfeiller follten fich in Maffe mit ber Loirearmee vereinigen, um gegen Baris operiren au belfen. Sie blieben babeim, machten fich's bequem, fangen bie Marfeillaife, tranten Raffee und fpielten Domino. Man fcidte ibnen von Tours aus ben General Delped, um fie gum Rampf aufgurufen. Gie empfingen ibn auch mit Lebehoch, fangen bas wourir pour la patrie, rührten sich aber nicht vom Fled und ließen den armen Delpech allein wieder abreisen. Dennoch sielten sie Bollsversammlungen, schwazten unendlich viel und thaten nichtes. "Das ift, schreibt der Schweiger, die unausbleibliche Folge der im Frankreich grafstrenden Ignoranz in den unteren und mittleren Sichnden und des grenzenlosen Eigendünfels der Nation. Seit zwei Monaten Republikaner, das heißt, der Indepriss aller Freiheit, glaubt sich und Leiner voll ge-borchen; denn er gehört ja zum "peuple souverain".

Ein Haupsbemagoge, Esquiros, Präsibent des Bouches du Mhone beuute die anarchische und zugleich particularifiliche Stimmung des Bolfs und bildete eine förmliche Föderation der Südderordingen Frankreichs, der Departements: Herauft, Drome, Hauclusse, Jiece, Gard, Rhome, Bounches-Open, Bar, Valles-Alpes, Jones-Auftens, Mpos martimes unter bem Manme einer lügue du midl. Dieser Esquiros verjagte alle Zesuiten und 30g ihre Beschungen ein. Auch der arme Bicomte de Lagueronnière, vormals Besjanter in Constantinopel, Freund der Kaiserin Eugenie und Eigentspümer der "France" wurde, als er am 20. September auf seiner Rückreise in Marseille landete, sogleich verhaftet und seiner Kückreise in Marseille landete, sogleich verhaftet und seiner Kaptere beraubt, aber des andern Tages wieder in Freiheit gefelt.

Am 9. Ottober hieß es: "Die Liga bes Sübens, gebildet von 15 Tepartements und Algerien, ist befinitio voganisirt. Wir haben Alfons Gent zum Generalbevollmäckfigten ber Liga bes Sübens ernannt. Eine Delegation von 4 Mitgliebern ift in diesem Augenblide in Zours, um unsere Beschülfe von ber provisorissen Resierung ratifiziren zu lassen. Während unsere Freunde sich nach Tours begaben, wurde Esquivos durch eine Depeside Gent's Ernennung zum Delegirten des Kriegsministeriums und zum Generalsevollmächtigten aller Ligen bes Sübens angezeigt. Au unsere Vanne sind bereig und verden in Aussilbrung gebracht, sobald

unfere Bollmachten feftgefest und gnerfannt find. Unter andern Dagregeln find folgende bereit: Bramie fur Gewehre, Die fofort geliefert werben; Requifition, nach Maggabe bes Bermögens von 100,000 Fr. an; feine Anleibe; bas Bolt, bas fein Leben einfest, barf feine anberen Laften tragen; binnen 48 Stunden Ginlieferung und Abftempelung aller öffentlichen Werthpapiere; jeder nicht mit bem Stempel ber Republit verschene Werth ift nichtig und bat feinen Berth; in allen Gemeinden Ausichuffe, Die mit einer bermanenten Commiffion im Sauptorte bes Departements forrespondiren, mabrend lettere Commiffion birett mit ber Affemblee in Marfeille forrefpondirt; Die Affemblee fouberaine, mit einem Bollgiehungs-Ausichuffe, ber jebe Minute verantwortlich und abiebbar ift: Erneuerung biefes Ausichuffes alle viergebn Tage, fo bag alle Departemental-Delegirten nach einander an die Reihe tommen; brei Abgeordnete für jedes Departement, einer in Bermaneng gu Marfeille, die beiben anderen fortwährend auf ber Rundreife in ibrem Departement; ibre Aufgabe, Alles au gerbrechen, mas ber Repolution und ber Landesvertheidigung binberlich ift: fie ergreifen jebe Magregel gegen bie Realtion, machen bem Bolle begreiflich, bag es frei ift, bag wir binter ibm fteben, mit offenem Auge gegen feine Seinbe. Der Bauer wird Republitaner in biergebn Tagen."

Esquiros blieb in Marfeille ber gefeierte Dictator. Am 10. Oftober wurde ihm bon ber Garde eivique und bem internationalen Berein eine große hubigung dorgebracht, seine Rede mit großem Beisalle aufgenommen, und nachdem die Marfeillaise abgefungen worden war, ergriff einer ber Annveienden das Bort: "Ihr habt" — sagte er — "unseren Patriarden gehört. Niemals hat man besse gehorchen. Um das Andensten an unseren Jührer zu bewahren, schlage ich vor, der Straße, die vor euch liegt, den Ramen Esquiros zu geben." Diese wurde auch angenommen, und die Saint-Arrecol-Straße wird in Authurt Eswurios-Frirask eissen.

Am 12. Ottober verlangte das Bolf, die Reichen mit einer Zwangsantelhg zu belaften, und zerflorte die Gaşette du Midi, weil biefelbe einen Aufruf des Grafen von Chambord abgedrudt hatte. Diefer hoffte, beim fatholischen Landvolf noch die alten Sympathien sir die Bourbons zu finden, als deren letter Sprößling er auf den erledigten Thron dom Frantreich Anfpruch machte. Were die miltenben Republikaner in Marfeille hielten seinen Namen für gleichbebeutend mit der Neaction und verwarfen ihn.

Die Regierung in Tours mar febr ungufrieben mit bem eigenmachtigen Berfahren ber Liga bes Gubens und ernannte Gent gum außerorbentlichen Commiffar, um in Marfeille bie Ordnung und bas Anfeben ber republifanifchen Centralregierung berguftellen. Roch vor Gent tam Delpech, gleichfalls als Regierungscommiffar von Tours in Marfeille an, batte nur ben Auftrag, Die Ordnung in Rigga berguftellen, weil man bier bie Biebervereinigung mit Italien verlangte, ließ fich aber von ber Begeifterung in Marfeille mit fortreißen. Dan erfuhr, in ber Racht bom 31. Oftober auf ben 1. November herrichte eine furchtbare Aufregung in Marfeille. Der Amerifaner Train batte in einer Berfammlung, welche in ber Albambra Statt fanb, Franfreich ben Degen Cluferet's angeboten, Augleich verlangte Delbech von ber Regierung von Tours bie ausgebehnteften Bollmachten, welche ibm aber verweigert murben. Diefer fomohl, als ber Dictator von Marfeille, reichten alsbann ihre Entlaffung ein, worauf eine Manifestation Statt fant, um fie gu bitten, biefelbe wieber gurudgugieben. Diefe weigerten fich und erflarten, fie aufrecht erhalten ju wollen. Diefes gefchah aber nur jum Schein, benn man wollte, baf bie Maitation gunehme, ba es in ber Abficht ber Leiter ber Bewegung lag, ben Gemeinberath aufaulofen, ber fich lau gezeigt hatte und fich am 1. Rovember verfammeln follte. Um 2 Uhr murbe bann auch bas Rathhaus von ber Emeute überfallen . ber Gemeinberath für aufgelöft ertfart und burch eine Commiffion erfest. Die aus bem Stadthaufe verjagten Bemeinbe-

rathe versammelten fich jedoch beim General Marie, bem Ober-Commanbanten ber Stabt, und forberten ibn auf, fie wieber in Befit bes Stadthaufes ju feben. Delpech (ber Brafett) ließ nun bie Daste fallen, und als bie Rathe auf bem Rathhaufe antamen, erfuhren fie, bag ber Brafett bie Auflofung genehmigt babe. Am Abend fanbte ber Beneral Marie an Die Journale eine Depefche Bambettas, welche ben Belagerungszuftand in Marfeille unter bem Oberbefehl bes genannten Generals bis gur Anfunft bes jum Brafetten ber Rhonemundungen ernannten Berrn Gent proflamirte. Delpech unterfagte aber biefe Beröffentlichung, Er fowohl als Esquiros weigerten fic, Gent anguertenneu, riefen bie fogenannte "Garbe Civique" ju ibrer Sulfe berbei, und Esquiros nahm bie Regierung bes gangen Giibbunbes in bie Sand. Gine repolutionare "Commune" installirte fich im Stadthause unter ber Brafibentichaft bes "Citopen" Carcaffonne und veröffentlichte fofort ein Manifest, in welchem angefündigt murbe, bak ihr Rived bas Beil ber frangofifden Rebublit fen, bag ber Gemeinberath fich unfabig gezeigt, biefe Aufgabe ju erfullen, und bag bas Bolf ibn burch eine revolutionare "Commune" erfest habe, Die mit Guergie hanbeln werbe. Inamifchen traf Gent ein und begab fich fofort auf die Brafeftur. Die Gubrer ber Bewegung maren bort verfammelt. Bent wurde aufgeforbert, feine Entlaffung einzureichen und fich Esquiros anguichliegen. Da ber neue Brafett fich aber meigerte, biefes an thun, fo murbe ein Schuß auf ibn abgefeuert, ber ibn am Unterleib, boch nicht gefährlich verlette. Esquiros blieb natürlich an ber Bewalt , und ber Beneral Cluferet ichien wirklich Ober-Commandant ber Streitfrafte bes Gubens ju fenn, ba berfelbe brei Broffamationen erließ.

Aber schon in den nächsten Tagen erfolgte ein Umschlag. Die gemäßigten Elemente der Bevöllterung, vertreten in der Rationalgarde, wollten Frantreich nicht im Sonderbünde gelheilt wissen, von were für die Gentraltregierung in Tours, schaarten sich um Gent und ben von Gambetta ernannten General Rofe und es mare gum Blutvergiegen getommen, wenn nicht Esquiros felbft es verhindert batte. Am 3. November mar er fomobl wie Cluferet mit ben Mitaliebern ber Commune peridmunden, am 4, murbe bas Stadthaus pon ber Nationalgarde befett und bie einige und untheilbare Republif feierte einen Triumph über ben republifanifden Barticularismus. Es ift felbft in einer folden Beit bes araften Unfuge boch ju rubmen, dan bie Frangofen gefunden Berftand genug behielten, Die National-Einheit für wichtiger ju nehmen, als ben Freiheitsichwindel. Der Bobel von Marfeille, ber befanntlich jum robeften aller Seeftabte gebort, blieb gwar trobig, verhielt fich aber im Bangen rubig. Die Bürger und das Landvolf waren friedlich gefinnt und wollten fich jum Maffenaufgebot nicht bergeben. Bon ben 130,000 Mann Nationalgarben, welche Gambetta ausgeschrieben hatte, tamen nur 30,000 gufammen. Doch ließ General Rofe aus ben Arfenalen von Toulon Befdube jur Loirearmee abgeben und eifrig neue Ranonen gießen.

Natürlicherweise aaben bie groken Stabte ben Ion an. bas Landvolf hielt fich paffib. Wenn man liest, mas ber frangofifche Graf Gobineau über bas Landvolf im Gubweffen Franfreichs gefdrieben hat, fo begreift man bas verschiedene Berhalten ber Moblots. Der Graf faat gerabegu, jebes Landvolt ftebe ber Civilifation nicht nur fern, fonbern haffe fie auch in bem Grabe, bag es ftolg barauf fen, weber lefen noch ichreiben ju lernen. Der Rierus habe taufenb Jahre Beit gehabt, biefe Leute einigermaßen au bilben, es aber niemals verfucht, und fen bafür in ber erften Revolution hart beftraft worben, benn bamals habe fich bas bon Steuern gebrudte Boll von ben Jatobinern jum Morbe nicht nur bes Abels, fondern auch ber Briefter aufreigen laffen. Das habe fich fpater in einer bonapartiftifchen Zaquerie wieberholt. Das Bolf mar gegen bie Briefter aufgebracht, weil fie noch an ben Bourbons bingen, mabrend ber neue Napoleon an bie groken Thaten best alten mabnte und bas Canbbolt fich für ibn begeifterte. Mis ein Bfarrer auf

der Kangel Chriftum einen König der Könige nannte, rief man ibm gu: Wir wollen feinen König, es lebe der Kaliget Einen Parter in der Umgegend von Blane mißhandelte dasfelbe Bolt, weil er angeblich in den Wolfen herumfahre und Ungewitter mache. Auf biefes dumme Bolf nun flürmten jeht die republikanische, die bonapartifilische und die bourbonische Partei gugfeich ein und riffen es bin und ber.

In Touloufe bilbete fich ein revolutionarer 2Bobliahrts-Musichug und ber Gemeinderath mußte abbanten. Bas jener Ausfchuß im Ginne batte, verfundete bie in Touloufe erfcheinenbe Emancipation : "Wir verlangen, bag bie Tobesftrafe und ohne weitere Berufung gegen jeben Mann: Arbeiter, Bauer, Gohn als Familienfluge, Geminariften, Jefuiten, Mond, Abbe, Pfarrer ober Bifchof erfannt merbe, wenn er weniger als 35 Jahre gablt unb. orbentlich aufgeforbert, fich gu ben Rahnen gu begeben, fich nicht jur beftimmten Beit ftellt. Bir verlangen, daß biefe Tobesftrafe, wenn fo ausgesprochen, vollftredt werbe, fobalb man bes Deferteurs habhaft geworben, und bag bem Schuldigen in feinem Falle Onabe ertheilt werben burfe. Bir verlangen ferner, bag bie Guter ber Deferteurs, Muchtlinge wie aller berer, bie fich feig verfteden ober retten, Angefichts ber jegigen Gefahren bes Baterlanbes, fofort confiscirt und unverzuglich gum Beften ber ohne Gulfsquellen und ohne Exiftenamittel in Folge bes Musguges ihrer Bater und Gatten befindlichen Frauen und Rinder verlauft werben." - General Subral, ber bier commandirt hatte, und feine Offigiere murben abgefett.

Auch in der großen Handelsfladt Bordeaur gährte es so, daß iogar Emil Girardin, der von Paris dahin geflüchtet war, als angeblicher preußischer Spion vom wüthenden Botte in seiner Wohnung ergriffen werden sollte, sich aber noch rechtzeitig retten konnte.

Der größte Standal ereignete fich in Perpignan. Als hier bie Rachricht antam, Det fen gefallen, und man in Gambetta's Broffg-

mation au lefen befam: "Solbaten, eure Offigiere find Feiglinge und Berrather", fiel ber Bobel alsbald über bie in ber Stadt lebenben Offigiere ber, brang in ihre Cafes, überhaufte fie mit Somabungen und mighandelte fie tobtlich. Buerft einen Schwadronchef ber Bensbarmerie. Rach ber Bagette bu Dibi "erhielt fein Oberft, ber ihm helfen wollte, einen Schlag auf ben Ropf, bag er bemuftlog liegen blieb. An bemfelben Abend murbe ber Blattommanbant von Berviguan, ber allgemein geachtete Oberft Bans, als er fich in Uniform jum General begab, auf ber Strafe überfallen und nach bem Ranale ju geschleppt, wo man ihn erfaufen wollte. Der Burgermeifter ber Stadt, ber fich in ber Rabe befand, eilte berbei, um ibn gu retten, allein auch er wurde auf bas ichwerfte mighanbelt. Der Oberft, ein alter, fomachlicher Mann, murbe niebergeworfen, mit Gabelbieben und Rolbenftoken am Ropfe, in ber Sufte und an ben Guken vielfach vermundet, und blieb bewuftlos auf bem Boben liegen. Gin nationalgarbift bob ibn auf, um ihn nach bem Spitale gu bringen. Allein auf Diefem Wege fiel Die muthenbe Menge, unter ber fich einige Beiber hervorthaten, abermals über ihr Opfer ber. Ohne bie Beiftesgegenwart eines Rrantenmarters, ber ihn ichnell in ben Sof bes Spitals bineinrik, mar ber Oberft verloren. Er befand fich übrigens noch lange in einem nabezu hoffnungslofen Buftanbe. Noch ichlimmer erging es am folgenden Tage einem angesehenen Burger ber Stadt, Berrn b. Borbas, auf ben bie Menge icon feit langerer Beit erbittert gemefen ju fenn icheint. Er murbe auf ber Strafe angefallen und fluchtete fich in einen Bachtpoften ber Nationalgarbe. Bon ba rig man ibn beraus, ichleifte ibn burch bie Strafen und ichlepbte ibn gum ameitenmale aus einem Labengewolbe wieber bervor . wo er Schuk gefucht. Der Mann war furchtbar zugerichtet; ein Auge bing ibm aus bem Ropf, ber Leib mar ibm aufgeriffen, ber Arm breimal gerbrochen, und immer folugen die Rafenden auf ihn los, gogen ihn an bem gerbrochenen Arme burch bie Stragen, traten mit Fugen

Dengel. Rrieg bon 1870. I.

28

auf ihm herum und ließen ihn im erbarmungswürdigften Zuftande bor feinem Saufe liegen."

Mus Mlaerien borte man nur bon Infamien, beren fich bie Frangofen ichuldig gemacht hatten. Um jeden Breis fuchten fie gu verhuten, bag man an ber Nordfufte Afritas bie Nieberlagen Frantreichs erführe, weil fie barauf gefaßt fenn mußten, bag fich bie Eingeborenen bann alsbalb emporen murben. Bebe bem, ber bie Niederlagen verrathen hatte! Die antommenben Schiffe erhielten bie entsprechende Orbre. Bu Laube murbe an ber Grenge pon Tunis Riemand gugelaffen, ber nicht einen frangofifden Bag borzeigen tonnte. In Bona follen nach frangofifden Berichten gwei preußische Offigiere als Spione erfcoffen worben fenn. Bahriceinlich eine auf die europäische Lefewelt berechnete Luge, ober murben amei Unidulbige ericoffen, bie man nur fur Spione ausgab. 3mei harmlofe beutiche Reifenbe, ein Orientalift aus Berlin und fein jungerer Begleiter wurden bom frangofifden Conful in Tunis bem Ben bon Tunis als preußische Agenten benuncirt, Die eine Revo-Intion in Algerien angetteln follten. Der ichwedifche Conful, ber jugleich Agent bes Norbbeutiden Bunbes mar und an ben fie fich fogleich manbten, mar abwefend und fo blieben fie fontklos, benn ber Ben hatte große Ungft bor Franfreich und lieh bem frangofifchen Conful fein Ohr. Der ichwedifche Conful, Tulin, tam gurud, weil er aber bem Ben über bie Nieberlagen napoleons III. die erfte Rachricht gab, Klagte ihn ber frangofifche Conful als Lugner an und ber Ben mar fo fowach, ben armen Tulin nach Baris gu fciden, um fich bort ju berantworten. Die beiben beutichen Reifenben tonnten noch frob febn, gur Gee wieber fortgutommen. Freiherr Beinrid v. Maltgan, ber bas alles in ber A. A. 3. Rr. 264 ergahlt, bemertt mit Recht, wie ichlecht es noch mit ber Bertretung ber Deutschen in fremben Belttbeilen ftebt.

In Migier felbst tonnte bas Geheimniß ber Rieberlagen nicht ju lange bewahrt werben. Um nun auf eine Empörung ber Ein-

geborenen vorbereitet zu jeyn, wurden alle französsichen Einisten in der Golonie bewasstat, nur uicht die Deutschen, die man also jeglicher Mishandtung und Beraubung preisgeben wolkte. Nach und nach wurde sante Benatung preisgeben wolkte. Nach und nach wurde sante Benatung preisgeben wolkte. Nach und nach wurde gegen die Deutschen zu kämpken. Der Municipalerath von Algier maßte sich ehreral Wassinersziechten und nötigite Gewas Addenner den General Aussinersziechten, Man sah voraus, daß der Truppenmangel die Eingeborenen reigen würde, wieder Aussinadsversuch zu machen, und lockte daher noch so vieder Mussindsderfuch zu machen, und lockte daher noch so vieder Mussindsderfuch zu machen, und lockte daher noch so vieder Mussindsderfuch zu mach nur in steinen Partien, solches schwarze Gesindel nach in kenn auch immer noch, wenn auch nur in steinen Partien, solches schwarze Gesinden nach eine Archivel vorde. Dennoch hörte man von Alfständen in den Previnzen Cran und Constantine und von der Keigung der benachbarten Waardaner, den Ausstüffändlichen zu helsen.

Im November langte in Berfailles eine "Bittschrift bes Bolts von Algerien" an König Bilfchun an, in arabischer Sprache (ohne Datum). Der siegreiche König wurde barin gedeten, Algerien aus ber Knechtschaft des übermüthigen Franzosenvolls zu befreien. Wie sich Allah des Königs in Gnaden angenommen habe, um ihm zum Siege zu verhelfen, so möge der König sich auch wieder der Bittsket annehmen, um ihnen zur Freiheit zu verhelfen.

Im Westen Frankreichs hatte dieber Auche gehericht und Niemand baran gedacht, die beutschen Truppen tönnten bis Orteans vordrüngen. Man war daser, als es dennach geschab, erichrectl und aufgeregt. Auch tonnte man nicht gleich einen Enlichfuß sassen, was ju thun sen. Das man sich webren wolle, lag im Stamm-charaster der Bendeer. Diese fromme und partiarchalische Landvoll hatte aber heute so wenig wie vor 76 Jahren ein Wohlgefallen an der Republit und sichte sein die vor 76 Jahren ein Wohlgefallen an der Kepublit und sichte nech werden. Es würde noch im Frühlung das Kalfershum, wie durch das Piehleicht, so mit den Wassen

unterstüht haben; aber ber Kaifer war gestürzt und weil er ben Papft im Stich gelaffen, war alles Bertrauen von ihm gewichen. Wie es sicheint, gaben sich die Republikaner viele Mühe, Anhang unter dem strenggläubigen Landvolf badurch zu gewinnen, daß sienen die Deutschen nicht nur als fremde Eroberer, sondern auch als Keher schildern. Wenn sie flich gegen die Deutschen waffneten, sollte es geschehen, wie einst in den Kreuzzügen. Wirtsich ober nur vorgebliche Nachsommen der berühmtesten helben der Bendes zur Zeit der ersten Revolution, ein Cathelineau und ein Stofflet gaben sich dazu ber, die Bauern der Bendes zum Kamps gegen die Deutschen aufzurufen.

Wie unnatürlich nun auch die Waffenbrüderschaft frommer Benbeer mit Garibalbi, bem Tobfeind bes Bapftes, und mit ben republitanifchen Terroriften in Baris, mit ben allerreligions- und fittenlofeften Barteimannern wie Sugo, Girardin zc. ericien, fo gog bie republifanische Regierung es boch bor, fich recht gern jener bummen Bauern au bebienen, um ben Deutiden noch mehr Streitfrafte entgegenseben gu tonnen. Der alte Jube Cremieur, ber in Tours noch an ber Spige ber Regierung ftanb, machte fich eine icabenfrobe Luft baraus, mit ber einen Sand bie Fabne ber Mungfrau Maria, mit ber anbern bie ber rothtappigen Freiheitsgöttin einzusegnen, burch folgendes Umlaufichreiben an Die Brafetten : "Meine lieben Brafetten! Laffen Gie ben Berrn von Cathelineau, Stofflet und Queriau bie Diffion, bie fie fich gegeben und bie wir gut geheißen haben. Es handelt fich augenblidlich nur barum, Die Breugen ju befriegen; laffen wir alle Meinungen um bas eine Biel fich vereinigen, unter ber Fahne Frantreichs unferen Boben gu befreien. Die Ramen ber Bendeer find heute nur noch eine Erinnerung aus unferer Beidichte und Gie und unfere lieben rebublitani= iden Freunde begreifen gewiß bie Rluft, welche ben permeintlichen Erben bes gottlichen Thrones und unfere icone Rahne ber Repolution trennt. Treten Gie aber nicht ben Benbeern pon 1870 entgegen. Mögen unfere Mitbürger sich einigen; marichiren wir ausammen unter unferen nationalen Farben: nehmen wir feinen Anstoß baran, daß französische Katholiten die heitige Jungfrau anslehen, während freibentende Franzosen die heitige Freiheit anrusen. Eremieux."

Sein College in ber Regierung, Glais-Bigoin, ein Republifaner vom reinsten Baffer, argerte fich aber über bie Arglift bes alten Juben und marf fich amifchen bie verrudte Umarmung ber Babiften und Garibalbianer. Als nämlich ber Oberft Charette, Entel bes gleichnamigen Benbeegenerals aus ber erften Repolution, ber bisber in ber papftlichen Urmee gebient hatte und jest von Rom vertrieben mar, nach Tours tam und fich nicht icamte, feine Dienfte ber Republit angubieten, und Cremieur ibn willfommen bieg und fagte, er habe nichts bagegen, wenn er mit bem weifen Banner und ben Liffen in's Felb giebe ober bas Bilb ber beiligen Jungfrau bor fich ber tragen laffe; benn auch er und bie reinen Republifaner murben jest unter bem Beichen einer Jungfrau, bem ber unbeflecten Freiheit, fampfen, trat ibm Glais-Bigoin energifch entgegen und verhinderte, bag Charette Oberbefehlshaber in ber Bendee merben follte. Die Rolner Zeitung fdrieb: "Glais-Bigoin ift ein Bretagner und fein ebemaliger Babifreis fiont bicht an bie eigentliche Benbee, gebort jum Theil auch ju ihr. Ruft man nun in biefer Proving bie legitimiftifden und religiöfen Leibenfcaften mach, fo ift es natürlich, bag er, ber Boltgirigner und Dann ber Republit, um fein Bischen Lofaleinfluß gebracht wirb. Aus biefem Grunde fuchte er bie bon Cremieur gegebene Bufage ju bintertreiben und bis jest verlautet noch nichts von einer Infurgirung ber Benbee burch Charette." Es bleibt babingeftellt, ob Glais-Bigoin aus biefem perfonlichen Grunbe handelte. Jebenfalls hatte er Recht, wenn er nicht Schluffelfolbaten und Cangculotten wollte gufammentuppeln laffen.

Das tatholifche Landvolf mar mohl von Agenten ber altern Linie Bourbon, namentlich bon Prieftern beeinfluft. Der lette

Sprokling biefer Linie, ber Graf von Chambord, ber icon langit ben Titel Ronia Beinrich V. angenommen batte und immer noch barauf martete, auf bem frangofischen Throne restaurirt zu werben, melbete fich mit feinen Unfprüchen auch biegmal und erließ folgenbe Proflamation: "Frangofen!! Ihr fend von Reuem Berr eurer Befcide. Bum vierten Dale feit weniger als einem Jahrhundert find eure politischen Inftitutionen gufammengesturgt und wir find ben ichmerghafteften Beimfudungen preis gegeben. Goll Franfreich bas Ende biefer fruchtlofen Agitation, Quelle fo vielen Unglude, endlich feben? Es ift an euch, barauf bie Antwort ju geben, Bahrend eines unverdienten langjahrigen Exils habe ich nicht einen einzigen Tag geftattet, bag mein Rame bie Urfache von Spaltungen und Unruhen werbe; aber beute, wo er ein Bfand ber Berfohnung und Sicherheit fenn fann, gaubere ich nicht, meinem Lande gu fagen, baß ich bereit bin, mich gang feinem Glude aufquopfern. 3a. Frantreich wird wieber auferfteben, wenn es, burch bie Lebren ber Erfahrung erleuchtet, burch fo viele fruchtlofe Berfuche ermubet. feine Buftimmung gibt, auf ben Weg gurudgutommen, welchen ibm bie Borfebung vorgezeichnet bat. Saupt jenes Saufes Bourbon, welches mit Sulfe Gottes und eurer Bater Frantreich in feiner machtvollen Ginbeit conftituirt bat, mußte ich tiefer, benn irgend Jemand, bie Broge unferes Unglude ermeffen, und es gebort mir mehr benn irgend Jemand an, basfelbe wieder gut gu machen. Moge bie Trauer bes Baterlandes bas Signal gur Bieberermachung und jum eblen Glan fenn. Der Frembe wird gurudgeworfen merben und die Jutegrität unferes Territoriums gefichert fenn, wenn wir verfteben, unfere Bemühungen, unfere Opfer und uufere Aufopferung ju vereinigen. Bergeft nicht, bag bie Rudfehr ju ben Trabitionen bes Glaubens und ber Ehre ber einen Augenblid lang gefchmachten großen nation ihre Dacht und ihren Ruhm wieder verfchaffen wird. 36 fagte euch bor Rurgem: Regieren beißt nicht ben Leibenichaften ber Boller ichmeideln, fonbern fich auf ihre Tugenben ftuten, Laft

euch nicht durch unheilvolle Alusionen hinreißen. Die republifanischen Justitutionen, welche ben neuen Inspirationen entsprechen fonnen, werben niemals Wurzel fassen auf unserem alten monachischen Boben. Bon den Beduffnissen meiner Zeit durchdrungen, besteht mein ganzer Ehrgeiz darin, mit euch eine wahre nationale Regierung zu gründen, welche das Recht als Grundlage, die Redickstiet als Mittel, die moralische Größe als Jwach hat. Löschen wir daher die Erinnerung an unsere bergangenen Discussionen aus, die der Geite wiedlung des wahren Fortschrittes und der wahren Freiseit so nachtseitig woren. Franzosen! Wöge ein einziger Aus aus eurem Derzen ertönen: Alles für Frankreich, durch Frankreich und mit Frankreich!"

Bewiß mar es gut auf bas fromme Landvolf berechnet, an bie guten alten Zeiten bor ber Revolution ju erinnern, welche nur wiebertebren fonnten, wenn auch bie alte Dungftie wieberfame. Raum mar Orleans verloren, fo tam man auf ben finnreichen Bebanten, eine neue Jungfrau von Orleans in Scene gu feben, um vielleicht durch biefes Mittel bas fromme Landvolf in lebhaftere Bewegung zu bringen. Mus Berfailles murbe gefdrieben: "Dan melbet, natürlich jest erft nach ber erfolgten Ginnahme ber Stabt Orleans, allen Ernftes bas Auftauchen einer neuen Jungfrau, einer mobernen Jeanne b'Arc, welche fich urplöglich an ber unteren Loire gefunden und welche bie Bergen ber Frangofen mit neuem Muthe und neuer Soffnung erfülle. Das begeifterte junge Dabden. welches, wie ihre Borgangerin unter Rarl bem VII., Bifionen bat und ber Stimme ber Mutter Gottes gehorcht, hatte, fcheint es, biesmal nicht nothig, ein Examen barüber zu besteben, ob fie nicht etwa mit ,bofen Machten' in intimer Berbinbung ftebe. Dafür tragt auch die neue Jungfrau feine Ruftung und fein Schmert. fonbern einen langen, ichwargen, faftanahnlichen Mantel: mabriceinlich, um fo die Trauer über bie Lage bes Baterlandes angubeuten. Man hat ihr auch ben Oberbefehl über bie Loire-Armee bis gur Stunde noch nicht anvertraut. Dennoch aber gieht fie an ber Spike ber Truppen, welche fich in Tours noch befinden, einber und trägt ihnen ein feibenes Banner voran, auf welchem bie beilige Junafrau mit bem Jefustinbe gemalt find, fo bag es faft ben Unichein bat, als batten bie Regiffeure biefes neuen Bunbers pom eifrigen Studium ber Schiller'iden Jungfrau von Orleans Rugen gespaen. Die Nachricht, fo fabelhaft fie flingt, ift in officieller Beife bier in's Sauptquartier ber Gubarmee gemelbet worben und beshalb auch werth, in Deutschland gefannt zu werben. Inzwischen fahrt ber General v. b. Tann fort, fich in Orleans wenig an bie bon ber Jungfrau ihm brobenbe Gefahr ju febren. Er hat ber reichen Stadt eine Rriegscontribution bon 11/2 Millionen Franten auferlegt und bie Stadt Etampes megen Durchichneibung eines Telegraphenbrabtes in eine Strafe von 40,000 Franten genommen. mabrend man fonft fur biefes Bergeben nur 2000 Franten eingutreiben pflegt. Das Borgeben bes Generals hafte jebenfalls gur Folge, bag bie Stadtbeborben fofort einen eigenen Sicherheitsbienft organifirten, um fo felbft bie Wieberholung von Bergeben und Strafe au perbuten."

Um 22. Ottober wurde Reratry, nachbem er im Namen ber republikanischen Regierung in Madrid die sponische Sulfe vergebens nachgesicht hatte und zurückgefehrt war, zum Oberbeschlächer in ben westlichen Departements ernannt. Die schnell zusammen geraften Moblots, die er commandiren sollte, erhietten den Namen der Armee von Bretagne.

Im Norden Frankreichs war man ruhiger. Man scheint hier tichtiger übertegt zu haben, erstens, daß der Kaifer den Krieg im Uebermuth prodocitu und den Deutschen Unrecht gethan hobe, zweitens, daß nach der Bernichtung der regulaten Armeen Frankreichs das in Wassen ungeübte Boll dem sacheren und treffich disectifinirten Feinde dog keinen erfolgreichen Widerfund teisen könne, daß es demnach das Bernünstigste gewelen wäre, wenn gleich nach

ber Gescangennahme des Kaisers die neur Regierung um Frieden gebeten hätte, denn sie würde denselden erhalten und, wenn sie auch ditte Opter beingen müssen, sich doch die viel größern Opfer erspart haben, womit sich das französische Wolf durch die unsinnige Fortsehung des Artiegs besaftete. Man ersubr, in der Normandie seh man sehr sür den Frieden gestimmt. Der Courier de Haber sprach warm sür den Frieden. Das Journal de Fecamp sagte geradezu: "Demitssigen wir uns! Haben wir die Würde des Unglück! Unterwerten wir uns schweigsam, bescheiden! Der Friede, ber Friede allein, der überall von ganz Frankreich gespordert wird, kann die Julussi des Landes retten, indem seine Menschen und Hullsguellen geschont bleiben. Jur Stunde müssen wir im hindlich auf das Unglüd des Aaterlandes den Muth haben, den Nacken zu beugen und um Frieden zu bitten."

Auch die englische Times theilte Correspondengen aus Frankreich mit, die sich deben so verständig aussprächen und die Regierung der nationalen Bertheidigung aufs bitterste tabelten, daß sie kloss aus republikanischer Principienreiterei und aus persönlichem Ehrgeiz das Wohl Frankreichs so leichfinnig aufs Spiel feste, und daß Leute, die gar nichts dom Kriegsühren verstehen, mit ganz unzureichenden Mitteln bennoch Krieg sishern voollten. Die "Frankreiten der Bertheiten der in bei Männer der Regierung persönlich anzugreisen und geradezu auszusprechen, sie sohne Wandsel nur aus bem allgemeinen Unglück Verteil ziehen wollen.

## Dreizehntes Buch.

Mapoleon in Raffel.

Satte Napoleon III. einen Fehler begangen, indem er Deutichland muthwillig angriff, fo beging bie republitanifche Regierung einen noch größeren, indem fie ben Rrieg fortfette, ba fie boch bie Mittel nicht mehr bejag, die bem Raifer noch bor einem Monat ju Gebote geftanben hatten. Die frangofifche Ration berrieth wenig Berftanb. In einem fo fritifchen Augenblide hatte fie fich bemutbigen muffen und einen billigen Frieden erlangen fonnen, ba fie bie Schuld bes Rrieges auf ben Raifer ichieben tonnte. Die frangofifche Ration berrieth aber auch wenig Chrgefühl. Gie batte fich 22 Jahre lang bon Napoleon regieren laffen, ihm Sulbigungen aller Art bargebracht, wie er benn auch mit Glud und Berftanb regierte, zwei Brobingen bon Stalien erwarb und bas Unfeben Frantreichs in ben Augen gang Europas mehr bob, als unter ben frühern Regierungen ber Fall gewesen mar. Diefen Mann jest auf einmal wegaumerfen und ju brandmarten, als hatte fich bie frangofifche Ration feiner ju ichamen, war ungerecht. Die Ration wurbigte fich baburch nur felber berab. Auch tam vieles, mas an Napoleon III. wirklich ju tabeln ift, auf Rechnung ber frangofischen Ration. Alles beutet an, bag er große Sorge trug, feiner Dynaftie Dauer ju geben. Daber feine eifrigen Bemühungen, es ben Franjosen recht zu machen. Wie sollte man es aber diesem Bolte recht machen? Er durfte es mit dem eifrig fatholischen Landbolt, also auch mit dem Kleens nicht verderben. Er mußte die lieberale Strömung in den gebildeten Klassen zu maßigen, nöthigenfalls zu leiten suchen, um es auch mit dieser mächtigen Partei nicht zu verderben und um durch sie die Republit und Anarchie niederzuhalten. Es war gewiß teine Aleinigkeit, so heterogene Parteien im Gleichgewich zu erhalten.

Sie brachten ibn folieflich aus bem Gleichgewicht. Bie febr er bemuht war, ben Rrieg mit Deutschland ju vermeiben, geht grabe aus ben vielen immer wiederholten Antragen an Breugen berbor. Er wurde fich bamit nicht fo febr compromittirt haben, wenn er nicht ernftlich gewünscht batte, ben Rrieg vermeiben gu tonnen. Ohne für Franfreich bie Rheingrenge ober menigftens Belgien erwerben zu fonnen, glaubte er feine Donaftie nicht gefichert. Er tonnte bagu nur burch ein Bunbnig mit Breugen gelangen, bem er bafur gern bie größten Conceffionen auf Roften bes übrigen Deutschland gemacht batte. Da aber ber Ronig von Breugen feine preugifche Eroberungs- und Theilungspolitit trieb, fonbern bie nationale, und auch nicht ben fleinften Theil Deutichlands bem Frangofen preisgeben wollte, fab fich Rapoleon III, in eine peinliche, immer unerträglicher werbenbe Baffivität verfest, bis ein Bufall, die fpanifche Throntanbibatur, ihm die Besonnenbeit raubte und er falfchem Rathe folgend fich jum Rriege fortreißen ließ.

Der gesangene Raiser reiste in Begleitung eines preußischen Generals und seiner eigenen Suite mit zehn Wager auf der Eisenbahn durch Belgien und über Köln nach Kasse, wo ihm durch die Großmuth König Wissems die sichne Wilhelmshöhe zum Wohnstig angewiesen war. Unterwegs hielt der Jug in Jemelle, wo seit etwa 14 Tagen der Pring Pierre Bonaparte, der früher ichon da gewohnt, seinen Aufenthalt genommen hatte. Derselbe begrüßte bein Kaiser utward um Magen. Schon am Woend des

5. September tam ber Kaifer bei Kassel an, und suhr in einem zweispännigen Wagen nach Schloß Wilhelmshöhe, wo er im Hauptgesäube seinen Wohnstig nahm. Sechsischn Eavolitere, woorunter die Prinzen Ney und Murat, und eine Dienerschaft von etwa 40 Personen sind mit einem späteren Extragug eingetroffen. Ein sartes Zetachement Insanteie hatte sich vor dem Schloß aufgestellt und betachter Vossen websten den Aufrattes Vossen websten den Wolfen wehrten den Jutritt zu demselben.

Die Bilhelmshobe bei Raffel ift bon einem prachtigen Sochmalbpart mit ben iconften Baffertunften umgeben. Durch eine Lindenallee, an welcher viele nette Saufer fich befinden, gelangt man au bem Schloffe, an beffen Seiten prachtvolle Blumenanlagen find. welche porgualich bem Landgrafen Rarl (geft, 1730) und bem Rurfürften Bilbelm (geft. 1821) ihre Entftehung verbanten. In ber Rabe bes Marftalles führen burch ben Balb bequeme jum Theil aus Gelfen gebilbete Schlängelmege nach bem neuen Bafferfall, 130 Fuß boch, 50 Fuß breit, pon ba links binein gum Tempel bes Mertur, bann auf Baldwegen gum Riefenichlof ober Ottogon. auf bem bochften Buntt ber Unlagen, 1312 Fuß über ber Fulba. Das Oftogon besteht aus brei mit großer Ruhnheit über einander geftellten Tonnengewolben, bon benen bas oberfte bon 192 gefuppelten 48 fuß boben Saulen getragen wirb. Auf ber eine berrliche Runbficht gemahrenben Blattform bestelben ift eine 96 Stuft bobe Spitfaule, bon melder bie 31 guk bobe Rachbilbung bes farnefifden Bertules ("ber große Chriftoph") aus gefchlagenem Rupfer herabichaut. In feiner Reule haben 9 Berfonen Raum. In ber Grotte bor bem Oftogon rechts ift ein Begirmaffer. Bom Ottogon gieben fich bie Rastaben ben Berg binab. Ihre Lange beträgt 90 Fuß, ihre Breite 40 Fuß; bon 150 Fuß ju 150 Fuß werben fie burch große Bafferbeden unterbrochen. Auf iconen Balbwegen gelangt man rechts bergab, eima auf halber Berghobe, bei bem Steinhöfer'ichen Bafferfall porbei gur Lowenburg, einer 1793 vom Rurfürften Wilhelm I., ber auch bier beigefest ift, erbauten Ritterburg mit allem Zubehör, Burgfapelle, Rüftfammer und bergleichen. Unterhalb der Wenenburg ift die Hosonerie und nächft biefer das hinelische Dorf, welches aus Häusden mit dinessische Vauart besteht. Bor dem Schoß ist ein Teich mit der großen Fontäne, einem 12 Joll starten, 190 Jul hohen Wasserlrahl, dem höchsten in Europa, dem Wunder der Wisselmshöße. Richt fern von biefer liegt links die Teuseisbrücke, rechts der Aquadunt mit einem hohen prächtigen Wasserlurg. Die Umgebungen eines andern großen Teiches, össtlich vom Schosse, find besonders schön.

Der Raifer wurde hier mit aller einem Souveran gebührenden Achtung behandelt. In Frankreich legte man etwos fophifilich ein Gewicht barauf, baß er nicht gefangen worben fen, sondern sich gefangen gegeben habe.

In benfelben Tagen ließ man in Baris bie Correfponbengen Napoleons bruden, bie bei feiner Abreife nicht verborgen ober vertilgt worben waren. Die erfte Lieferung enthielt nur fomutige Bafde von geheimen Liebicaften bes Raifers und fcanbalofen Sofgefchichten. Die zweite Lieferung hatte einen großeren hiftorifden Berth, weil fie bestätigte, mas Graf Bismard bem Bergog von Gramont und Benebetti porgehalten hatte. Unter ben Bapieren bes Raifers fanden fich nämlich Bemerfungen, Die er feinem Cabinets= def Conti bictirt hatte und bie in ber zweiten Lieferung abgebrudt maren. Darin bieg es unter anberm : "Wenn Franfreich fich fubn auf bem Terrain ber Nationalitäten etablirt, fo ift es michtig, icon ient festauftellen, baf es eigentlich feine belgifche Ration gibt, und biefen Saupthuntt in Bezug auf Frantreich in's Muge au faffen. Wenn bas Berliner Rabinet feinerfeits geneigt mare, mit Franfreich Arrangements gu treffen, bie letterem conveniren murben, mit Berlin einzugeben, fo mare es gut, einen geheimen Aft gu bereinbaren, ber beibe Theile engagiren möchte. (Wem fällt ba nicht Benebetti ein?) Ohne behaupten ju wollen, bag ein folder Att eine pollftanbig fichere Burgicaft bieten möchte, fo wurbe er boch ben boppelten

Bortheil nach fich gieben, Breugen ju compromittiren, aber boch für baffelbe ein Unterpfand fur bie Aufrichtigfeit ber Bolitif und ber Abfichten bes Raifers fenn. Es ift aber nothig, fich nicht zu verbeblen, bak bei Renntnig bes Charafters bes Ronigs von Breugen und feines Minifters bie letten biplomatifden Zwifdenfalle, fowie Die gegenwärtige Stimmung ber öffentlichen Meinung in Franfreich felbit (ben Ronig und Bismard) in ber Ueberzeugung beftarfen mußten, baß wir auf bie Wiebererlangung ber Rheingrenge nie bersichtet haben. Um ficher au fenn, bas nothige Bertrauen gum Gingeben einer fo intimen Berbindung ju finden, muffen mir uns bemuben, bie Beforgniffe ju vericheuchen, welche biefe Eventualität immer hervorgerufen bat; biefe Beforgniffe find burch unfere letten biplomatifchen Mittheilungen lebhafter geworben. Gin foldes Refultat tann nicht burch Worte allein erreicht merben, es bebarf biegu nur eines Aftes, ber barin besteben murbe, bas ichliefliche Schidfal Belgiens im Berein mit Breugen ju orbnen und ber Preugen ben Bemeis liefern mußte, bag ber Raifer gang entichieben anderwarts als am Rhein bie Franfreich nothwendige Erweiterung fuchen wolle, und welcher nach ben Greigniffen, beren Schauplat Deutschland gemeien, uns die relative Sicherheit einbringen foll, baf bie breukifche Regierung unferer Bergrokerung gegen Rorben bin feine Schwierigfeiten in ben Weg legen merbe."

Das Gelüften nach Belgien war übrigens in Frantreich nichts Reues. Napoleon III. überfam es schon von seinem Borgänger Ludwig Philipp. Es ist bekannt, das diefer Belgien gern anmectrit ober wenigsteus seinem Sohn, dem Herzog von Nemours, zugeschoben bätte. Dössen schon, dem Jeit Ludwig Philipps in seinem interessanten Buch über Belgien (1845), wie gebieterisch Frantreich mit Belgien verfahre. Die französliche Industrie such von Schon Löwenantseil zueignen. Der französliche Schulz wurde für Belgier auf glimpsta. Der französliche Schulz wurde für Belgier von Löwenantseil zueignen. Der französliche Schulz wurde für Belgier von Löwenantseil zueignen. Der französliche Schulz wurde für Belgier von für Ann erinnerte die Belgier auf

bie Beit, in welcher fie frangofifchen Prafetten gehorchen mußten und gab ihnen ju verfteben, bie Beit wurde wiebertehren.

Interessant war eine ausgesundene Correspondeng Napoteon's III., aus welcher erhellte, wie wenig man berechtigt gewesen war, au glauben, Sachsen hobe seine Schonung im Praget Frieden der Fürprache Frankreichs zu danken gehabt. Der Raiser schrieb während der Kliclsburger Werchandlungen an Rouber am 26. August 1866: "Wäre es nicht bessen, daß Preußen diese Sachsen, ein vortellantisches Land, anneckirt, und daß der König don Sachsen auf dem linken Khein-Ulfer, in einem latholischen Lande, untergebracht würde? Wer alles dieses soll nur freundschaftlich infinuiet werden." Die Verpflanzung des latholischen Königs von Sachsen an dem Khein date wohl den Jowes, ihn zum Fürsten Primas des in Aussich genommenen neuen Rheinbunds zu machen. Eine ähnliche Verpflanzung des Königs der Belgier nach Meriko (wie sie Napoteon in Aussicht nahm, wenn der finderlose Magimitian sterben würde) follte Frankreich den Bestig Belgiens verschäffen.

Am Ende des September wurde ein angebliches Manifest Napoleon's III. zuerst durch die "Situation" verössentiget, boat der sitt unecht erstärt. Der Grundgedante, der dem Extaiser hier untergeschoben vourd, err König von Preußen möcht eiget noch sich mit Napoleon alliiren, um ihn in Frankreich wieder herzustellen und dem Republikanismus niederzudrichen. Wie anmaßtich und und und und und nach erfcheinen muß, so sit boch nicht zu leugenen, daß jenes Manifest, von wem es auch herrühren mag, einen gesunden Gedanken enthält, welcher freilich unter gang andern Umfländen — Europa hätte Fridhte tragen konnen, nämtlich den Gedanken, daß es sür die germanische und romanische Race zurchglicher sehn würde, zusammenzustalen, anstatt sich im Angessch der slawischen Nace, welche sich beständig von Mien her retruttet, wechselstig zu zersteischen. Das hätte Adolocon III. wer dem Kriege bedanken sollen.

Schon vor dem Kriege schrieb Graf Bismard an den deutschen Gesandten in London, Grafen Bernstorff: "Die Ueberzeugung, daß mit uns teine Grenzerweiterung Franfreichs zu crreichen sey, wird bei Rapoteon III. den Entschluß gereist haben, eine solche gegen uns zu ertämpfen. Ich bei Graftschuß gereist haben, au glauben, daß auch noch nach Bollendung der französischen und unserer Rüstungen uns von Frankreich das Anerbieten gemacht werden unverhalten, an der Spige beiber gerüstere Heren berer dem unbewassenen Europa gegenüber gemeinsam das Benebetisse für Vororamm durchaufüberen."

Dan ameifelte nicht, ber frangofifche Raifer babe fur alle Salle im Ausland bebeutenbe Summen angelegt. Gein Gefretar Bietri ließ öffentlich bruden, ber Raifer habe feinen Sous mitgenommen, aber bas Siecle fpottete über biefes pas un sous und jahlte bie Summen auf, Die ber Raifer im Ausland angelegt babe: "1854 bei Gebr. Baring in London 6 Mill.; 1855 bei ber Bictoria-Bank in London 3 Mill.; 1856 bei Ringlet u. C. in Bien 3 Mill.; 1860 bei 3. B. Jeder in Megito 14 Mill. (jedenfalls fcblecht placirt); 1863 in ber dinefifden Unleibe 3 Mill. (auch ichlechtes Befcaft); 1864 in ber turfifden Unleibe 5 Dill .: 1866 in Remport in Supotheten burch Bermittlung von Gebr. Brown 10 Dill.; 1867 in der ruffifchen Anleife burch Funda u. C. und Blug in Betersburg 6 Dill.; 1869 burd bie Raiferin in einem Gute bei Santanber durch Bermittlung von Don Trupita 3 Dill.; im namlichen Jahre bei Berg von Duffen in verschiebenen Werthpapieren 7 Mill.; im Bangen 60 Millionen."

Die Staatsausgaben woren groß, aber es wurde unter bem Kaiserreich auch ungeheure viel unnis vom Hofe und seinen Bünftlingen, Ministern und Generalen verichvendet. Nach dem Falle von Mes wurde von dort geschrieben: "Die Schäden, welche das Kaiserthum Frantreich geschlogen, kommen allässich mehr an's Licht. In der Banffillale zu Meh wurden für 56 Milionen Franten Bons de l'Etat (Staatsschied) gefunden, welche also eine Franten Bons de l'Etat (Staatsschied) gefunden, welche also eine

entiprechenbe Summe barftellen, welche bie Staatsverwaltung baraus entnommen hat. Aehnliches ift bei allen anbern Filialen ber Banque be France ber Fall; fehr leicht burften 7 bis 8 Sundert Millionen beraustommen, welche ber Staat ber Bant ichulbet. Und boch ift bies nur ber fleinere Theil ber burch bas Raiferreich geschaffenen ichmebenben Schuld. Rach einem unter napoleon III. eingeführten Befete find alle Bemeinden, Corporationen, milben Stiftungen und besonbers auch bie Sparfaffen gehalten, ihre fluffigen Rapitalien und Gelber in ber Staatsfaffe gu binterlegen. Die Gemeinbefteuern werden fogar fur bas gange Jahr vorausbegahlt und ber Betrag fofort Unfangs bes Jahres befagter Raffe abgeführt, Die nicht eber als am Sabresichluffe biefelben berauszugeben bat. Dann tommt aber wiederum ber Ertrag ber neuen Gemeinbesteuern bingu, fo baß ber Staat fofort wieber eine minbeftens gleiche Summe einnimmt. Derfelbe hat auf biefe Beife burch bie Gemeinde-, Stiftungs- u. f. w. Belber ein forthauernbes unberginsliches Darleben, bas fich fogar alljährlich erhöht. Die Spartaffen muffen ihrerfeits ebenfalls all' ibre Belber ber Staatstaffe anbertrauen, welche nur 31/a pCt. Rinfen bafür gabit. Die Spartaffengeiber betragen fur gang Franfreich gegenwärtig über 600 Millionen und nahmen in letter Reit alljahrlich um 25 bis 30 Millionen au.

Man begreift nun wohl, daß Frantreich auf diese Weise eine schwebe Schuld von etwa 2000 Millionen besight. Da die Schatskeinachmen ungefähr doffelbe betragen, so sann man sagen, Frantreich sey immer um die gange Einnachme eines Jahres in seinen Finangen gurück. Durch diese Sostem seht siderigens der Staat in den Besigh salt aller Gestwitzle des Landes. Es ist eine finanzielle Centralisation, wie sie nirgends besteht, oder sie entsprickt vollsommen der gangen Staatseinrichtung, welche ja die Centralisation in allen Gebieten des öffentlichen, gestisgen und materiellen Eebens auf das Höckste der sie eine hat. Je genauer man die französisch und Verhältungs von die Französisch von die Verhältungs von die Verhältun

Beweis hervor, daß die politifche Centralijation alle diese Erscheinungen nothweudig nach fich giebt.

Der Extaifer fuchte fich begreiflicher Beife burch feine Organe bon ber Sould an bem ungludlichen Rriege möglichft rein gu mafchen. Da bieß es, er fen getäufcht worben, feine Gefandten in Deutschland hatten ihm faliche Radrichten gegeben, er burfe nur nad Deutschland tommen, um ju fiegen, bas gange fubliche Deutschland murbe fich fur ihn erheben. 218 Gramont, um fich felbft rein au maiden, folde Behauptungen bruden lieft, ertheilte ibm Graf bon St. Ballier, fruber framofifder Gefandter in Stuttgart, ein Dementi mit ber Berficherung, bag bie fubbeutichen Gefandten ben Minifter von bein wirklichen Stande ber Dinge ber Wahrheit gemak unterrichtet batten. Dies wird von anderen fombeteuten Seiten bestätigt. Aber bie Regierung bes Raiferreiches traute mehr ben Berichten gemiffer offigiofer Agenten, Die ihren, ber Regierung, friegerifden Geluften beffer entsprachen und feitbem burch bie in St. Cloud gefundenen Papiere enthullt wurden. Sierbei ift gu bemerten, bag ber Berbacht, Oberft Stoffel, ber Militarbevollmächtigte Napoleons in Berlin, habe feinem herrn die breufifche Armee als ungefährlich gefchildert, unbegrundet und eine Berleumdung mar, benn Stoffel warnte ben Raifer bor ber preugifden Urmee, als bor ber tuchtigften ber Welt.

Ohne Zweisel hosste Rapoleon III. noch viel von der Armee in Meh, wo ihm Bagaine treu blieb. Als nun Meh endlich capituliten mußte und die gauge dort gesangen französsisch Armee nach Deutschlaften der Wilfelmsche doch wohl zu verrathen, daß er auf seine vormalige Haupt- oder Rheinarmee noch immer Hosstmangen geieth batte. Er ah salt gar nichts mehr und war außerordentlich schweizig nund niedergeichgagen. Alle drei in Meh gefangenen Marschälle, Bagaine, Cantobert und Ledoust, wie auch der alte Changarnier wählten Kasst zu übern Aussenlässe, und der Arme Kaiser und bem Kaiser wechtigtens ihre Treue zu beweisen.

Während Bazaine in Kassel lebte, schrieb man von dort: "Seine schoen junge Gemahlin liegt jest im Hotel du Nord in den Wochen. Der glüdliche Erbe der zahlreichen Millionen, die sein Bater in Mexito gefunden, sit nicht auf deutschen Deolen geboren, obgleich er in Kassel, sit nicht auf deutschen den nie dem Augenblide, als der junge Bazaine sein warmes Mutternest verließ, ward er auf französliche Erde gebettet, welche zu diesem Jatriotischen Ivosede der umschliche Erde gebettet, welche zu diesem Kässen werden werden

Man ging so weit, zu glauben, bem französischen Kaifer würde auch seine Garbe auf bie Wilhelmshöße geichildt werden, wie die Hersogin von Hamilton vom König von Preußen wirflich verlangt haben soll. Ja, in dem Schreiben eines angeblichen französischen Diplomaten an Gambetta wurde dieser ermahnt, die Republit fest zu begründen und schlagsertige Boltshere aufzustellen, weil sonst Praphen begünfligt, mit seiner ganzen in Teutschand gefangenen Armee von mehr als 300,000 Maun nach Paris zurücklehren, den Thron wieder einnehmen und dann eine schreckliche Reaction üben werde. Das sep sech gen um Bapoleon habe sich nur beshalb gefangen gegeben, denn auf diese Weise habe er den Olivier'iden Parlamentarismus, die Sorge

um die Republifaner und die boch einmal unvermeiblich geworbene Revolution bequemer logjumerben gehofft, als wenn er in Baris geblieben mare und nie ben Rrieg erflart hatte. Jebenfalls gab es noch einen rührigen Anhang bes bepoffebirten Raifers und noch mehr Intriquen, als womit berfelbe fich wirtlich beichaftigte, murben ihm untergeichoben. Die Unterftellung, Breufen begunftige ben Bonabartismus, ging übrigens junachst von Wien aus und gehörte au ben vielen Bosheiten ber Wiener Breffe. Go murbe im Oftober bon bort gefdrieben: "Carbinal Bonaparte hat letter Tage einen Brief von Rapoleon III. befommen, in welchem er aufgeforbert wird, alle Anstrengungen ju machen, um Bius IX. babin ju beftimmen, bag er mit all feinem Ginflug bie Wieberberftellung ber Napoleonischen Dungftie unterftute. Der Erfaifer, ober vielmehr feine Dungftie, murben fich in biefem Falle verpflichten, bem beiligen Bater bie weltliche Berrichaft mit ben Grengen bon 1859, ober wenigstens in bem beiläufigen Umfange berfelben wieber ju verfcaffen. Der taiferliche Better im Batican handelt benn auch nach Orbre und thut fein Möglichstes, um ben Ginn bes Papftes in bie gewünschte Richtung bineinzubrangen." Dann wird noch bingugefügt, man gebe fich große Dube, Breugen auch fur ben Bapfi ju geminnen. Daffelbe breiteten auch bie frangofifden und belgifden Blatter Gambetta's aus, um ihre Lefer ju überreben, bie beutschen Brotestanten feben ungufrieben mit bem Konig Wilhelm und Deutichland überhaupt fehne fich nach Frieden.

Die Enthüllungen, die man aus den in St. Cloud aufgefunbenen Papiteren schöpfte, woren übrigens nicht nur den Bonapartister sehr unbehaglich, sondern auch der republikanischen Regierung. Denn man sand unter jenen Papitern eine Menge Berichte der Prösekten, aus denen hervorging, fast in allen Provingen habe man der Kriegsertlärung des Kaijers zugejaucht. Favre hatte im Gegentheil behauptet, der Kaijer allein jeh an dem Kriege schulde, denn Frantreich habe den Frieden gewollt, und man hatte früher die Berichte einiger Präsetten abbrucken lassen, weiche die Volfsstimmung wirtlich aus friedlich geschübert hatten. Unter den ausgefundenen Papieren besand sich auch eine erlogene Gorrespondenz aus Boses, worin über die Verhasstung eines eidgenössisischen Generals und mehrerer seiner Offiziere in Deutsschaft wurde. Es war eine Lüge, kein Schweizer war in Deutsschad vorden. Aber es gatt, solche Lügen auszuberten, um den Chaubinismus zu rechtsetzten, um den Chaubinismus zu rechtsetzten,

Ende November erschien in Brüffel "le drapeau," ein neues bonapartistiges Blart, welches der alte Mamelut Clement Duvernoh herausgab. Es sollte auf eine Restauration des Kaiserthums himarbeiten, rivalistre insofern mit den Organen der bourbonischen und orseanistischen Partei und wollte daher in einer seiner ersten Rummern wissen, der Graf von Chambord hate dem König von Breußen geschrieben, sein aber keiner Antwort gewürdigt worden. Das Blatt tosttirte mit der vreußischen Hollis.

Die Bonapartiften verfundeten icon, nach bem galle bon Baris murben ber frubere Genat und gefekgebenbe Rorper einberufen und bas Raiferthum bergeftellt merben. Unter ben internirten und gefangenen Offizieren murbe gemaltig für biefen Rlan goitirt. Aber Gambetta's Agenten blieben auch nicht unthatig und brachten es babin, bag eine Angabl gefangener Offigiere mit ihren Unterichriften gegen bas Raiferthum protestirten. Dem Befther Lloud wurde aus hamburg gefdrieben: "Gie haben mahricheinlich in ber "Independance" und anderen Zeitungen einen aus Samburg und Altong batirten, mit einigen 100 Unteridriften bon frangofischen Offizieren verfebenen Broteft gegen bie Dungftie Napoleous gelefen! Diefer Broteft burfte theilmeife an Berth verlieren, wenn man bie Entstehungsgeschichte beffelben fennt. Gie werben gebort haben, bag bie wenigsten gesangenen frangofischen Offigiere mit Gludsgutern gefegnet find, im Gegentheil haben biefelben mit ber größten Roth au fampfen. Diefe Berlegenheit benuten bie Agenten Naboleous und Gambettas. Erfterer ließ befanntlich 1 Million Francs gur "Unterfrühung' für die gefangenen Offigiere bei dem Haufe Befreud und Comp. anweisen, während die Agenten der provisorischen Regierung perschild Geben an die Offiziere verabsolgten. Aos Rejuttat diese Wettstreites in "Humanität" ist obenerwähnter Protest, der von jenen Offizieren ausgest, denen die Abgesandten der Republis das Bersprechen gaben, daß im Halle der Jurüstunft ihre Ehrgene durchgängig um einen Grad erhöht würden. In einer Versammlung der hier internirten 1700 französsischen Ofsiziere, bei welcher es zu einer großen Spassung unter denselben fam, sanden heftige Streitigseiten zwischen beiden Apartien statt. Der größer Theil der Versammlung bestand aus Anhängern der Napoleoniden, welche ihren Gegnern Undansforfeit gegen das Kalierreich vorwarfen. Die Letzteren sinwiederum erkfärten unumvonnden, daß Napoleon sie auf die gemeinste und keigste Ur verrassen, dasse."

Die Republifaner motivirten ibren Sag gegen Napoleon burch bie ichredlichen Golage, bie ihnen por 22 Jahren ber "ameite Dezember" gegeben. Sogar ein Deutscher, Guftab Rafc, fcbrieb ein "Sonibbud Louis Bonapartes." "Der Extaifer wird barin bie Sinrichtungen ber frangofischen Republifaner mittelft ber ,trodenen Buillotine' in ber afrifanifchen Steppe und auf ber Teufelsinfel, bie Anechtichaft ber Beifter mabrent bes zweiten Raiferreichs und ben Schreden finden, Sechstaufend Tobte ber Steppe! Belde Menschenhefatombe! Und wie gingen bie Sinrichtungen ber Republifaner mittelft ber trodenen Buillotine auf ber Teufelsinfel bor fich? Ein Beifpiel bon Taufenben: Eugen Millelot bon Clamech ftarb an hundert Beitichenbieben, welche er auf Befehl Morny's, bes Salbbrubers Louis Bonaparte's, beffen Statue bie Regierung ber frangofifden Republif beute in ben Bagno bon Toulon verfett hat, in Capenne in Gegenwart feines Baters, feines Brubers und feiner Freunde erhielt - weil er einen Fluchtverfuch gemacht hatte. Und worin beftand ber zweite bonapartiftifche Schreden, mein Berr? In ben Ginkerferungen und Deportationen von Taufenden von "Berbächtigen' im Jahre 1858. Die Deportationen des Jahres 1858 sanden jämmtlich auf Befehl der immer aus drei Bonapartiffen zusammengesetten "gemischten Gommissionen" statt. Keiner der "Berdächtigen" ist vor einem Gerichtshof verurtheilt, keiner behuss seiner Bertskeibigung gehört worden."

In Bruffel hat ein Grabeur ben eigenthumlichen Ginfall gehabt, eine Ungahl ber letten, von bem Raifer Navoleon gefchlagenen Fünffranceftude in ber Urt umguarbeiten, bag bas Bilb bes Raifers eine preufifche Bidelhaube tragt. Daburch foll bie unnuter Beife befürchtete bonapartiftifche Reftauration unter Breugens Aufpicien farifirt merben. Dennoch erwies fich bie frangofiiche Nation unbantbar und frivol, infofern fie alle Erinnerungen an ben Raifer, bem fie 22 Jahre lang gehorcht, ben fie burch brei Blebiscite beftatigt, bem fie gugejauchgt, ben fie bewundert hatte, jest auf einmal verleugnete, icanbete, alle feine Statuen und Bilber megichaffte ober gertrummerte, alle Orte, Strafen ac., bie nach ihm genannt waren, umtaufte und ibm nur noch Schlechtes nachfaate. Aber es war nur Terrorismus ber republifanifchen Bartei, bon welcher ber Bandalismus an ben faiferlichen Reliquien geubt murbe. Zuweilen bauerte es bie auten Burger in ben Stabten. fo viele Denfmaler bes Nationalrubms geritoren au follen. In Grenoble follte bie Reiterstatue Napoleons I. weageschafft werben, "ba aber bas Roff jebenfalls unichulbig, auch fur einen anderen Reiter gu gebrauchen ift - etwa um ben Burger Erften Conful Gambetta mit einer Jafobinermuge barauf ju fegen -, jo hat ber Municipafrath befoloffen, bag nur ber taiferliche Reiter vernichtet, bas Pferd aber forgfältig aufbewahrt werbe."

Bom Prinzen Napoleon berichtete ber General Changarnier, "biefe bide und große Person sey in feinen Ifeinen armlichen Salon eingebrungen und habe zu ihm gesagt: Sie allein können Frankreich retten und bem Kriege ein Ende machen. Die Kaiserin ift ein dummes Thier (une brute). Merben Sie Frankreichs Regent

und sühren Sie den jungen kaiferlichen Prinzen. Ich bürge Ihnen sir die Justimmung des Königs von Preußen und Bismarcks. Bereinigen Sie sich an der Grenze mit 150,000 unserer Gefangenen, welche von Generalen nach Ihren Billen fommandirt werden sollen. Wenn Sie die provisorische Kegirung und einige sünfzig andere Unruhestister erfdiesen lassen werden, wird die Ordnung für immer hergestellt seyn. Halls Sie einstimmen, wird sogleich in Unterhänder an Herrn Bismarch abgesicht werden. — Brinz, antwortete ich, ich will keine Romane mehr machen, am allerwenigsten so lächerliche. — Darauf wies ich ihm die Abür, und er enstern sich sich wird keine ich ibn die Abür, und er enstern sich

Seben wir uns nun nach ber iconen Erfaiferin um, bie in England lebte und bon ber bas Berücht ging, fie habe fur ihren ungludlichen Gemabl eber Bormurfe als Troft. Die Raiferin Eugenie mußte in berfelben Racht aus Baris flüchten, in welcher bie Republit ausgerufen wurde. Man befdulbigt fie, burch ihre Rriegsluft bie bes Raifers angefeuert und baburch an bem Unglud Frantreichs einen nicht fleinen Untheil gehabt zu haben. Wenn Napoleon felbft nach feiner Befangennehmung in Geban fich außerte, er habe ben Rrieg nicht gewollt, er feb aber bagu getrieben worben, fo fceint er bamit nicht auf feine Bemahlin, fonbern auf feine Minifter hingebeutet ju haben. Inbeffen ift es ungulaffig, einen befanntlich fehr ichlau berechnenben und rubig urtheilenben Daun, welcher frube icon bie Schule bes Unglide burchgemacht, bann mit großer Gefdidlichfeit 22 Jahre lang Franfreich regiert bat, für einen Schwachtopf anfeben ju wollen, ber fich von anbern habe perführen laffen. Auch feine Gemablin wird ihn gewiß nie zu etwas überrebet haben, mas er nicht felbft gewollt hatte. Dur bas ift unameifelhaft, bak bie icone Eugenie auf ber Sobe, ju welcher fie bas Glud emporgetragen, ein wenig übermuthig geworben ift und bom Rriege gehofft bat, er werbe ihr und ihrem Sohne noch mehr Blud und Glang erwerben. Der jabe Sfurg bon ihrer bobe muß fie alfo fehr ericuttert haben. Schon als Regentin wurde fie in Baris auf eine beleidigende Weise zurudgesest und misachtet. Die Minifler thaten, was fie wollten. Als vollends die Republit proflamirt wurde, war ihre faiserliche Person nicht mehr sicher in Baris. Es bieß sogar, in berzelben Nacht hatte ihre Dienerschaft ihre Gemäder ausgepfundert.

Ueber bie Flucht ber Raiferin aus Baris enthalt ber Daily Telegraph folgende Mittheilungen aus ber Feber eines Mugenzeugen: Die Abfegung ber napoleonifden Dynaftie murbe im Corps Legislatif am Sonntag ben 4. September gegen 1 Uhr Mittags ausgefprochen. Um 2 Uhr fturgte ber bamalige Boligei= Brafett Bietri athemios in Die Gemacher ber Raiferin in ben Tuilerien mit ber überrafdenben Anfundung und Warnung: "Die Abfetung ift erflart worben. 3ch habe teinen Augenblid gu verlieren. Retten Gie ihr Leben, Mabame, wie ich mich beeile, bas meiniae gu retten!" Dann verfcwand er. Die Raiferin blieb allein mit ibrer alten, treuen Gefretarin, Mabame le Breton, und herrn Ferdinand be Leffeps, welche beibe ernftlich in fie brangen, fofort bie Rlucht gu ergreifen. Bergebens alle Rathichlage. Sie bielt es fur eine Feigbeit, ben Balaft zu verlaffen. Gie wollte, fagte fie, lieber vom Bobel wie Marie Antoinette behandelt werben, als Sicherheit in einer unwürdigen Flucht fuchen. Gine Beit lang war alle Ueberrebung vergebens; fclieflich beruhigte fich bie Raiferin einigermaßen und fab bie völlige Ruglofigfeit ihres Berbleibens ein. Bon ben zwei genannten Gefährten begleitet, floh bie Raiferin burch bie lange Gallerie bes Loupre, bis fie ploblich por einer verfchloffenen Thure ftillfteben mußte. Deutlich tonnte man ben garm ber Menge boren, die bereits ben Brivatgarten ber Tuilerien betreten hatte. Um Beit ju gewinnen, folug Leffeps vor, auf Die Terraffe binausgugeben und burch bie wachthabenben Solbaten bas Bolt auf einige Minuten gurudbrangen gu laffen, mabrend er felbft außerbem bie Menge burch eine Anrebe aufhalten wollte. Dies murbe jeboch überfluffig. Dabame le Breton fand einen Schluffel, öffnete bie

Thür und die Aaisein gelangte mit ihren beiden echten Freunden auf die Straße am Ende des Louver. Hier stiegen sie in einen gewöhnstießen Fialer, nicht ohne Gesche, sofort entbedt zu werben, denn ein kleiner, kaum zwölfjähriger gamin de Paris schrie: Voila Imperatrice! Glüdkicherweise schien die Riemand zu hören oder zu beachten, und der Fialer entsernte sich ruhig mit den beiden Damen. Sie suhren nach der Wohnung des Herrn d. Lessen den Wolfess auf dem Boulevard de Malesherbes, wo die Kalserin kurz darauf den Fürfern Metternich empfing, der alles nur Mögliche that, um ihre Abreise nach einem sicheren Orte zu erleicheren. Im Moch sier die Aasserin, begeliett von Madame se Breton, nach dem Rordbahnhose, entging, Lant ihrem dichten Schleier, jeder Ertennung, und reiste um 7 lihr sieder und unentbedt nach der Geschlein auf der Westen auf

Nach andern Nachrichten ber Times murbe fie bom Fürften Metternich und zwei andern herrn, nachdem fie mit ihnen bie Tuilerien verlaffen hatte, im Strafengebrange getrennt und bon einem Jungen erfannt. Der Bobel rief ihr gu à la Guillotine! und boch gelang es ihr, fich nochmals im Gebrange ju verlieren und bas Saus eines Freundes ju erreichen. Baris mit ber Gifenbahn zu verlaffen, ichien zu gefährlich, und es mar feine andere Fahrgelegenheit zu finden, als ein nach ber Normandie gurudfehrender Martifarren. Auf biefem Rarren fuhr bie Raiferin brei Tage und zwei Nachte, ebe fie in ber Nabe von Trouville bie Gee erreichte, und hier bon Gir John Bourgonne an Bord feiner Dacht aufgenommen murbe. Bor ihr tam ein Frangofe an Borb mit ber Bitte, fich einmal eine englische Dacht anfeben gu burfen. Gir John, welcher ihn halbwegs für einen frangofifden Spion bielt, geftattete ihm bie Befichtigung bes Fahrzeuges, und balb nachbem er fich entfernt batte, tamen zwei andere Berren mit ber nämlichen Bitte. Nachbem fie bie Dacht genau in Augenschein genommen und vielerlei Fragen über beren Fahrgefdwindigfeit zc. geftellt hatten,

baten fie, ben Gigenthumer allein fprechen gu burfen. Der eine, welcher fich als herr v. Leffens vorftellte, fagte, fie feven gefommen, einen Befallen gu erbitten, und verließen fich auf feine Chre als englischer Gentleman, bag er, auch falls er bie Bitte nicht gu erfullen im Stanbe fen, von ber ihm gu machenben Mittheilung feinen Gebrauch mache. Dann ergablten fie bie Beidichte von ber Rlucht ber Raiferin und baten ibn . biefelbe nach England ju bringen. Die Raiferin tam ohne alles Gepad an Borb, fie batte nicht einmal Ramm und Burfte, noch auch bas geringfte von frifder Bafche bei fic. Die Ueberfahrt nach ber Infel Bight mar febr rauh, und außerft ericopft langte bie eutthronte Fürftin in Rhube an, mofelbit fie fich bei Gir John und Lady Bourgonne mit Thranen in ben Augen für die ihr geleiftete Sulfe bedantte (beide maren ihr früher unbefannt gemefen) und mofelbit bie Matrofen bes fleinen Rutters jum erstenmale erfuhren, wer bie Dame gewefen, bie geheimnigvoll an Bord gefommen und in Laby Bourgonne's eigener Cabine einlogirt war. Die Raiferin bielt fich nur fo lange auf, als nothig war, um ben erften Dampfer abzuwarten, ber bon bort nach Bortsmouth binüberfuhr.

Mit einem dieser Passagierdampser, dem ersten, der des Morgens von Ryhoe nach Portsmouth absubr, machte die Kaiserin Gugenie am 6. September die llebersahrt. Es war um halb acht Worgens, die See ging hoch, graue Kebel umhüllten Land und Meer, das Ded war salt und naß, ein Kösserchen und zwei Handbertschaften alle ihre Reiskadbssigsteiten. Zwei Frauen und ein einziger Diener bildeten ihre Begleitung, und außer diesen gad es der Anslägere faum ein Dugend auf dem Schiffe, das sie ber Passagingiere faum ein Dugend auf dem Schiffe, das sie berübertrug. Es mag seit langer Zeit die trübseligste Gesellschaft gewesen sohn, die einer dieser Bergnügungsdampse an Bord genommen hatte. In Portsmouth wurde am Landungsplaße ein Miethwagen genommen, der die Flücksigsen nach dem am entgegengesestelsend der der Etadt gesegnen Bahnhofe sübste, und doct angekommen,

mußten fie abermals geraume Beit warten, bis ber nachfte Bug nach Saftings abging. Es ift eine ziemlich lange Fahrt langs ber Gubfufte, welche ein- ober zweimaligen Wagenwechsel erforbert, und es war febr buntet, als bie Raiferin in Saftings anlangte. Gine telegraphifche Depefche aus Rhybe icheint ben Bringen bon ber Antunft ber Mutter benachrichtigt au haben, benn er erwartete fie auf ber Treppe bes hotels. Der arme Junge! Wenige fannten ihn und noch weniger die tiefverfcleierte Frau, ber er fich foluchgend in bie Urme marf. - Dan fab ihn fpater mit feiner Mutter fpagieren geben. Er fab fomdotig und niebergefdlagen aus, trug einen weißen breitrandigen Sut und mar bantbar fur jeben freundlichen Bruf. Am 24, September fiedelte Die Raiferin mit ihrem Sohn nach Cambenhoufe in Chifleburft in Rent, einem fleinen altmobifchen Lanbfit bes Alterthumforichers Camben, nur brittebalb Deilen von London über. Gleichzeitig erfuhr man, fie habe von ber Ronigin Bictoria einen Troftbrief erhalten. Auch empfing fie, jedoch erft am 26. Oftober, ben Befuch bes Bringen und ber Bringeffin bon Bales "nicht ohne Ceremoniel" wie es bieß.

In ihrem Afpt zu Chissehurst fanden sich, wie nicht anders zu erworten war, manche von den nach England gestückteten Mamenten des geftürzten Kaiserreiche ein und wurde eifrig gerathfichigat, ob nicht, wenn auch nicht die Restauration des Kaisers selbst, doch die seiner Dynastie zu ermöglichen wäre. Richts lag näher, als dabei an den Marschall Bagaine zu denten, der zwar dem Kaiser der den Oberbesseh iber iber die Armee hatte, um dem Kaiser oder doch seiner Dynastie die Armee zu erhalten. Denn er betrachtet sich noch als allein ber Kaiserin Regentin verpflüchet und erkannte die Kepublist nicht an. Andererseits hoffte man von Preußen, es werde sich sieber mit dem Kaiserin, als mit der Republist auf Friedensberchandungen einlassen. Die obenerwähnten, dem Raiser zugeschriebenen, in der "Stination" abgedruckten läses follten dazu mitwirten.

Bagaine ließ ben Garbegeneral Bourbali heimtich aus Mes nach Chistehurst abgehen und schiffte hater seinen Abputanten General Bover in's preußische Hauptquartier. Da ber König von Preußische Han seine Mitwirtung versagte und er also un-möglich ausgeführt werden tonnte, ist es sur ergagte und er also un-möglich ausgeführt werden tonnte, ist es sur eine Geschichte ziemtlich gleichgistist, zu wissen, von eine weit sich die Kaiserin Eugenie in den Plan eingelassen hat. Wahrscheinich ziemtlich tief, denn sonst wieden die fich nicht so wiele Wisse gegeben haben, es hinterdrein zu leugnen. Es ist wenigstens sehr bezeichnend, daß ihr Dementierst am 28. Otlober in der Daisy News erschien, also unmittelbar nach der Capitulation von Mes, welche jede hoffnung auf eine Durchsübzung des Plans vereitelte.

Der Artitel ber Daily Rems bezwedte nichts anberes, als bie Raiferin rein ju mafchen pon jebem Berbacht, als hatte fie bie Restauration ber faiferlichen Dnnaftie pom Ronia pon Breuken burch Conceffionen an Deutschland erfaufen wollen. Best erft lag ibr alles baran, glauben ju maden, fie habe von Anfang an infofern mit ber republifanifchen Regierung übereingeftimmt, als fie bie Abtretung bon Elfag und Lothringen verweigert habe. Der Artifel ber Daily News faat bon ihr: "Mit berfelben Treue, als ob fie noch in Franfreich und in vollem Befit ber Dacht mare, welche bas Difigefdid bon Geban gerftorte, beichaftigen fich ihre Bebanten nur mit ber nationalen Bertheibigung Franfreichs. In biefem Buntte find ihre 3been in voller Uebereinftimmung mit benen ber Regierung in Tours, bag nämlich jebe Gebietsabtretung ju verweigern feb. Den Beweiß hiefur findet man in ihrer Antwort an ben erften Abgefandten, ber bom Grafen Bismard am 15. September an fie abgefdidt murbe. Gie mar bamals erft feit wenigen Tagen in England, und bie Ereigniffe, welche ju ihrer Berbannung geführt hatten, maren noch fo frifc, bag es vielleicht zu entichulbigen gemefen mare, batte fie bie erfte Belegenheit benutt, ihre Autoritat geltend ju machen. Breugen mar bagumal bereit, Frieden ju machen.

Die Siege bei Beiffenburg, Forbach und Geban maren fur feinen Ruhm hinreichend. Die öffentliche Meinung in Deutschland mar bamals noch nicht erbittert burch bie Fortbauer eines Rrieges, melden bie Uebergabe bes Raifers anfänglich ju beenben ichien, und ber Rangler bes Norbbeutichen Bunbes fühlte fich noch nicht gegwungen, einem burch ben Rampf ericopften Lande eine beträchtliche Bebietsenticabigung ju bieten. Demgemaß ichlug er ber Raiferin por, auf Grundlage ber Uebergabe Strafburgs nebft einem Theile bes Departements Bas-Rhin mit im Gangen nur 25,000 Ginwohnern und einer Prieasenticabigung von 2000 Millionen Fr. Frieden au ichließen. Die Raiferin verwarf lange bor ber probiforifchen Regierung ben Gebanten einer Gebietsabtretung und lebnte biefen Borfchlag ab, ber auch jo vollfommen unbefanut blieb, bag man ihr heute Unfichten in Die Schube ichiebt, welche vollftanbig unvereinbar mit ihren vergangenen Sandlungen fenn und eben fo fehr gegen ihre eigenen Intereffen wie gegen bie Franfreichs angeben murben. Ohne 3meifel murben in Chifleburft amifchen ber Raiferin und ihrem Sofe Erörterungen gepflogen. Die Musfichten auf eine Reftauration und die Mittel, welche angumenden waren, wenn die Stunde ichlagen wird, mogen bort immerbin erörtert werben; aber bie bort geauferten Anfichten find und bleiben Bripat= anfichten, und feinerlei Indiscretion - an fich icon eine febr unwahriceinliche Sache - gibt irgend Jemandem bas Recht, Diefelben in bestimmter Form mitzutheilen, viel weniger noch benfelben einen amtlichen Charafter ju geben. - Ohne Zweifel municht bie Raiferin febnlichft bas Ende ber Feindseliateiten berbei; aber mas auch immer jene verwegenen Barleiganger, beren gefährliche Dienfte fie gurudweift, behaupten ober burchbliden laffen mogen, und mas auch immer die Intriguen fenn mogen, bei benen Graf Bismard fie gum Wertzeug gu machen fucht, fo ftebt boch fest, baf fie in Traume nicht baran benft, einen Boll frangofifden Bobens ober auch nur bas geringfte Theilden ber nationalen Chre ihren bynaftiichen Interessen zu opsern. Wenn es sich nicht mehr um Elsas und Lothringen haubett, so wird die Kalserin unzweiselhaft alle Anstrengungen machen, sich mit dem Lande in Ginvernehmen zu sehen, um einen ehrenhaften Frieden zu erlangen, aber bis dahin wird sie sich mit derselben Würde und Entschlösseit wie früher zurüchzalten."

Den Schluf bes Artifels bilbet ein Ausfall auf ben Bringen Napoleou, welcher auch nach Chiffeburft tam und ber Raiferin inbirett Bormurfe machte, fofern er an ben bisherigen Mameluten bes Sofes, Die ihre Bunftlinge gemefen, fein gutes Saar ließ und bie Minifter jogar Blobfinnige nannte, bie an allem Unglud Schuld fegen. Aber bie Raiferin "gab bem Better eine Antwort, pon ber bie folgenden Gate ben Inhalt, wenn nicht bie Worte barftellen: 3d weiß nicht, Monfeigneur, - fagte bie Raiferin -. mas Sie unter einem Minifterium von Blobfinnigen verfteben. Das aber weiß ich, bag ich bis jum letten Augenblid bon ergebenen treuen Freunden bebient mar. Wahrend ber letten 18 Jahre haben Gie bem Raiferreich Opposition gemacht. und Ihr Anhang haben nie aufgehort es ju untergraben und heute, wo ber Raifer gefturgt ift, verfolgen Gie ibn immer noch. Baren Sie am 4. September in Paris gemefen, fo hatten Sie auten Rath ertheilen tonnen; aber fie maren abmefend, wie Gie es aufällig jo oft im Augenblide ber Befahr maren, natürlich ju ihrem aroken Bedauern, ich zweifle nicht baran.' Darauf zogerte ber Bring Napoleon nicht langer, er nahm feinen but und verließ bas Gemad."

Ganz unerwartet tam die Kaiserin Eugenie in Begleitung des Grasen Clarp, als dessen Gattin sie gereist war, am 30. Oktober auf ber Wischenshöße an, gleichzeitig auch Bazaine, wie auch Bring Murat, Canrobert und Leboeuf. Die Kaiserin reiste aber schon an 2. November wieder ab und fehrte nach England zurück. Hier erwies ihr die Kotigin Victoria dalb darauf die Ehre, sie in Winfor zu empfangen.

Man schrieb ber Kaiserin Eugenie wahrscheinlich einen tiefgreisenberen Einstuß auf ihren Gemahl zu, als sie ihn wirtlich besas. Auch hat der Hab ber tenbilitanischen und vielleicht auch ber Neid ber orteanistischen Partei ihre Erscheinung in der Weltgeschichte tarritiet, ihren Namen gelästert. Erst die Nachwelt wird unparteiischer über sie urtheilen können. In der Geschächte wird unparteiische sider sie urtheilen können. In der Geschächte vor Gegenwart haben aber so wiele Ligen eine wichtige Rolle gespielt und bedeuender Wirtungen zur Folge gehabt, daß der Geschichtheriber sie nicht ganz ignoriren darf. Die Summe dessen, was die Heinde des Kaiserthiums der Kaiserin vorwarfen, liegt in solgender turzen Charasteristik.

Eugenien's Mutter mar bie Tochter eines Schotten, Ramens Rirtpatrit, ber fich in Spanien nieberließ und mit Colonialmaaren handelte. Diefe Dig Rirfpatrit mar fehr icon und befam einen armen Artillerieoffigier, ben Grafen Teba bon Montijo, gum Gatten. Sie mar fo galant als fcon und fand viele Liebhaber, bornehme herrn, unter andern ben Lord Clarenbon, welcher fur ben eigentlichen Bater Gugeniens gehalten wirb. Gugenie batte noch eine altere Schwester und beibe murben Sofbamen ber "tugenbhaften" Ronigin Ifabella. Eugenie mar in ben Bergog von Alba verliebt und ale biefer ihre Schwefter beirathete, vergiftete fie fic. Da fie aber bas Befag nicht umgerührt hatte, blieb bas Bift im Sat unten gurud und fie tam mit bem Leben bavon. Seitbem ergab fie fich einem Liebhaber nach bem anbern und wohnte mit leibenicaftlider Luft ben blutigen Stiergefechten bei. Giner ihrer borgezogensten Liebhaber mar ber Bergog von Aumale, ber als Schwager ber Ronigin Ifabella an beren Sofe lebte. Aumale und Gugenie wurden oft gufammen gefeben. Auch ber Minifter Rarvaeg foll Eugenie gehulbigt haben. Ingwifden tonnte fie feinen Gatten finben, weil fie megen ihrer Galanterie ju fehr verrufen mar. Sie verließ nun Spanien und ging mit bem jungen Fürften Camerata nach Spaa, ber berühmten Spielbolle in Belgien. Bon bier tam

fie nach Baris und erregte auf einer Jagdbartie bei Compiegne als eine blenbend ichone Ericbeinung im eleganteften Roftum auf ftolgem anbalufiichem Roffe allgemeine Bemunberung.

Dier mar es, mo Napoleon III, fie gum erftenmal fab, fich beitig in fie verliebte und fie au feiner Gemablin erfor. Er batte nämlich eben von allen beutichen Sofen, bei benen er als Freimerber antlopite, Rorbe befommen, war barüber ärgerlich und glaubte es mit ber iconen Spanierin versuchen gu burfen. Gugenie felbft mar vom Schidfal, wie ihr einmal eine Ronne prophezeit haben foll, gu einer Rrone berufen. Genug! bie Bermablung tam ju Stanbe und ber arme Camerata foll fich wegen Berluft an ber Borfe felbit entleibt haben. Die Raiferin fette ihre Galanterien fort, wie ber Raifer bie feinigen auch. 2018 Bring Lulu gur Welt tam, ichrieb man ihm mehrere Bater gu, mit besonberer Beftimmtheit ben General Fleury. In ber erften Beit ihrer Che foll fie wenig Ginflug auf die Regierung geubt haben. Erft als ihre Reize zu berbluben anfingen und fie fromm murbe, bearbeitete fie ihren Gemabl im Intereffe ber fleritalen Bartei und foll ibn namentlich gu Gunften bes Papftes gestimmt haben. Der Raifer war freilich alter und ben Rathichlagen Anderer quanglich geworben, equilibrirte aber noch immer geschidt genug amifchen Bictor Emanuel und bem Bapfte. amifchen feinem rabitalen Better, bem Bringen Blon-Blon, und feiner Gemahlin. Enblich foll fie ihn auch jum Rriege gegen Deutschland fortgeriffen haben. Gie allein hatte bas mohl nicht vermocht, aber die öffentliche Meinung ichrieb es ihr qu.

Unter ben Papieren, welche man in ben Tuilerien gefunden hat und bie bon ber republikanifchen Regierung veröffentlicht murben, fand fich auch folgender Musaug aus bem amtlichen Bebeimregifter ber Barifer Boligei : "Rue St. Antoine Dr. 10, britte Etage. Geit 1. April 1848 bewohnt von Frau v. Montijo, genannt Grafin Teba, mit ihrer Tochter Eugenie. Frau v. Montijo, Bittme eines fpanifchen Refugie, Berrn v. Montijo Grafen Teba. 80

Der Grafentitel nicht anerfannt, Frau b. Montijo, bon ihrem Manne getrennt, tam mit ihrer Tochter nach Frankreich, ging bann nach England - wieder nach Franfreich - wieder nach Spanien bann nach Baris. 1825 Chauffee b'Antin Dr. 8. Sielt fleine Cirfel von galanten Frauen und alteren Roues; Die Boligei murbe benachrichtigt - 1828 wieber nach England wegen Schulden, Ihre Tochter in ber Benfion gurudgelaffen. - Bis 1836 fein Bermert. -November 1838 nach Baris gurud; wurden 6 Bochen obfervirt. Drei Jahre ohne Angeige. Dai 1842 Gelbitmordverfuch bes Caffirers henry in ihrer Bohnung. Berbacht verbotenen Spiels. Ihre Tochter Eugenie Beranlaffung von Rencontres gwifchen Oberft Courbilliers und Capitan Flaufout; Boligei-Commiffar Roce berichtet: Frau b. Montijo hat fein nachweisliches Gintommen; berfebrt mit alteren ingctipen Offigieren pon autem Bermogen und loderen Sitten; Bohnung comfortabel eingerichtet; 1800 Francs Miethe. Tochter Eugenie hochblonde Schonbeit mit feiner Tournure, hat viele Anbeter.". Dan braucht übrigens einem parifer Bolizeibericht (felbft die Aechtheit vorausgefest) fein unbedingtes Butrauen au ichenten.

Man versessen nicht, auf eine ziemliche Achnichteit im Benehmen und in den Schiedlen der Königin Maria Antoinette und ber Kaiferin Eugenie ausmertsam zu machen. Beide haren in Schoose des Glüds ein wenig übermüthig geworden, beide hatten in ewig wechselnder Puhjucht alle Länder der gebildeten Welt mit dem affrecisen Modetamd übersswerten ber die Unnatur der Zeiten harafteristet. Den unnatürlichen und abscheulichen Frisuren, Ehignons, lotetten Hütchen, Culs de Paris, Pochen und Kriftoden Marie Antoinettens, die wir noch auß Bildern und Kupferstichen aus der zweiten Häftse des vorigen Jahrhunderis tennen, entiprachen völlig die Haargebirge, Jurdedelchen, Erinolinen und gestügelten hinter theile der Kaiserin Eugenie. Wenn wir Deutschen jehr mittedig auf diese gefallene Kaiserin berabsehen, so bat sie doch in Recht, T

uns zu verachten, denn wir haben unsern Frauen Frauen und Töchten erlaubt, sclawisch alle die Modenartseiten mitzumachen, welche se uns von Paris aus vorschiebe. Und verden sie nicht jest noch immer mitgemacht? Es ist stauenswürdig, daß man in Deutschland noch nicht begrissen hat, wie wenig diese Rachässeren zu unsern welthistorischen Siegen passen. Dahin gehören auch die zuchtlosen französsischen Operetten, Lustipiete und Ballette, die immer noch auf beutschen Exeatern den Borzug haben. Nicht seiten las man in deutschen Seitungen oben die Siegesnachrichten aus Frankreich und unten im Feuilleton Theaterberichte voll Bewunderung französsischen Unzuglächen Unzuglächen Teaterberichte voll Bewunderung französsischen Unzuglächen Unzuglächen Abeaterberichte voll Bewunderung französsischen

Napoleons Cobn, ber vierzehujährige Bring Ludwig, gemobnlich Qulu genannt, fluchtete noch mit feinem Bater aus Des. Da ber Bater aber einen ichlimmen Ausgang bes Feldjugs mohl vorausfeben fonnte, jog er es por, ebe bas Unglud von Geban erfolgte, fich bon bem Anaben gu trennen und benfelben über bie belgifche Grenge ju fchiden, wo er beim Furften von Chiman eine gaftliche Aufnahme fand. Das ift ber Fürft, ber langere Jahre bie Bertrauensperson bes Königs Leopold I. in ben Tuilerien mar. . Er ift ber Sohn ber Mabame Tallien, Die in britter Che, nachbem fie pon ihren beiben fruberen Mannern, Berrn v. Fontenan und bem berühmten Revolutionsmanne Tallien, nacheinander geschieben war, ben Grafen Caramon, fpateren Fürften von Chiman, beirathete. Die Bemablin bes gegenwärtigen Fürften von Chiman, Tochter bes Banquiers und Millionars Pallaprot, war in ihrer Jugend durch ihre Schönheit sowie burch ihre Aehnlichkeit mit Rapoleon I. berühmt. Lulu blieb indeß nicht lange in Belgien, sondern murde balb über Oftenbe nach Saftings gebracht.

Man tonnte nicht umbin, bei dem Schickfal des armen Knaben an die andern "Einder Frankreichs" zu benten, die ebenfalls vom französischen Bolle, wie von einem fürmischen Meere hinausgeschleubert worden sind. Schon viere vor ihm 1) Ludwigs XVI.

Sohn, geboren am 27. Marg 1785, Daubhin und Bergog bon ber Normandie flirbt in Folge ber Dighandlungen burch ben Coubmacher Simon am 8, Juli 1795 im gehnten Lebengiahr als bas Opfer einer fatanifden Pabagogif. 2) Rapoleons I. Cohn, geboren am 20. Marg 1811. Man begrußte fich bamale in Baris: "le roi de Rome est arrivé - es gludt ihm Alles." Er führte feit 1818 ben Titel Bergog von Reichstadt, läuft feit 1822 als Rapoleon II., ftarb am 22. Juli 1832 und liegt in Schönbrunn begraben. 3) Der Bergog von Borbeaux, geboren am 29. Geptember 1820, ber Cohn bes Bergogs pon Berry, Enfel Raris X., welcher am 2. August 1830 gu Gunften beffelben als Beinrich V. Die Rrone niederlegte. Am 16. August 1830 verließ ber Bring als Graf von Chambord Franfreid und lebt feither in ber Berbannung. 4) Der Graf von Baris, Gohn bes Bergogs von Orleans, Entel Louis Bhilipps, geboren am 24, August 1838, seit 24, Februar 1848 in ber Berbannung.

## Bierzehntes Bud.

## Ber Seekrieg.

Da die französischen Armeen überall zu Lande geichlagen wurden, sonnte auch die französische Flotte den Plan nicht ausführen, zu welchem sie in die Norde und Office geschieft worden war, denn zu diesem Plane gehörte, daß sie nicht nur 30,000 Mann Landungskruppen mitnehmen, sondern auch noch durch eine französische der wei der hei über holland in's hannöverliche einsallen würde, unterstügt werden sollte. Alles war insgeseim verabredet worden. Die Rüssungen der Hollander unter dem Prinzen von Oranien schienen zwar und Sicherung der Grenzen berechnet, aber die heimliche Ansammlung von dänischen Eruppen in Jüstand sonnte teinen andern Zwed haben, als in Schleswig einzusallen und den Franzosen, die mit der Flotte kommen würden, zu helsen. Die ersten großen Siege der Deutschen im Essaß machten alle diese Anplanungen zu nichte.

Der Moniteur universel der Regierung von Tours veröffentlichte am Ende des Jahrs einen Bericht über die Flottenezpedition, woraus man ersteht, daß der Kaifer etwas voreilig geplant hatte, da die französische Flotte noch nicht gehörig vorbereitet war. Biceadmiral Graf Bouet Billaumez wurde erst am 22. Juli zum Besehlschaber ernannt. Er sollte Bahn brechen, eine zweite Flotte aber unter bem Biceabmiral Laronciere mit Transporticiffen und 30,000 Mann Landungstruppen unter General Bourbati ibm nachfolgen. Es war aber ichlecht vorgeforgt. Bouet fonnte in Cherbourg, wo die Flotte ausgeruftet wurde, nur fieben Pangerfregatten und einen einzigen Abifo aufammenbringen. Damit follte er qunachft gegen ben Jahbebufen oberiren. Rugleich ichidte ber Raifer ben Bergog bon Cabore nach Ropenhagen, um bie Danen gur Cooperation ju bewegen. Bouet erhielt am 2. Auguft ben Befehl in die Oftfee einzulaufen, hatte aber feine Seefarten mit und bie Danen magten nicht, an Deutschland ben Rrieg ju erflaren. Run fonnte auch die Landungsarmee nicht abgeben, theils weil es noch au Transporticbiffen febite, theils auch mobi, weil man nach ben erften großen Nieberlagen im Elfaß fur rathlicher bielt, Diefe Truppen in Franfreich gurudgubehalten, mo fie wirflich fpater ber Bertheibigung bon Baris febr jugute tamen. Bouet mar in großer Berlegenheit und fette, um nicht allein die Berantwortung au tragen, bag er nichts thun tonne, eine Commiffion pon erfabrenen Seeoffizieren nieber, melde erflarte, alle Bunfte ber beutiden Rufte, Die fich anguareifen verlohnten, feben gu fart armirt, man muffe fich auf eine Blotabe beidranten, nur Colberg und Dangig allein fonne man angreifen. Demgufolge blofirte Bouet bom 23. Auguft an Riel, Lubed, Stralfund, Stettin. Auch bie beutiden Sanbelsichiffe, bie man wegfing, feben nach bem frangofifchen Bericht taum ber Dube werth gemefen, ba bie meiften Rauffahrer die ruffifche ober ichwedifche Flagge geführt hatten.

Wit vieler Ruse und Großmuth vergönnte die nordbeutsche Regierung den französischen Kauschateischissen, noch sechs Wochen ungefräntt in deutschen Sasen weiten und ihre Waaren einnehmen zu konnen. — Im Hoffen zu Danzig wurden zwei französische Schoner zurückschaften, weil sie Kriegsbedufrnisse (Hober) geladen hatten. Bu Glüdsstadt wurde ein französlischer Offizier und der Lootse, der ihn geführt hatte, verhaftet. Die Lootsen von Selgo-

land erlätten freiwillig, fie würden frangofifchen Schiffen nicht bienen, die von Norberutey, Bortum und den andern vorliegenden Nordbeeinseln zogen fich alle auf's Festland gurud, um nicht etwa gezwungen dienen zu milfen.

Die preußische Kriegsflotte war zufällig nicht zur Hand, sondern nach Madeira gedampft. Ein Beweis, wie wenig die preußische Regierung die Rähe eines Krieges geahnt hatte. Indessen war sin ist eine Krieges geahnt hatte. Indessen wir ist Strandbatterien und andere Vertsedigungsmittel der deutschen Küsten gesorgt und übernahm General Bogel von Falkenstein das Comunando an den Nordsseuern. Derfelde richtete am 18. August auch von heisen kieden der Gesteben, weckpes ihm der Prinz von Heisen überbrachte und worin er demselden bemerkte: Das Wegnehmen von Privatschissen dorin er demselden bemerkte: Das Wegnehmen von Privatschissen auch ein kecht haben würden, sich durch Wegnehmen von französischen nut Kriegsschissen den Kriegsschissen von kannen den Kecht haben würden, sich durch Wegnehme von französischem Privatgut Genugstuung zu verschaften. Der Admiral antwortete: "Das gehe sich vielbe nichts an, die Regierungen allein hätten darüber zu entschieden."

Die französische Flotte sah sich indeß zu einer langen, saft ächgerlichen Unthätigiett berurtseitl, denn nach dem Plane des General Moltte waren die deutschen Rüften auf's treflichfte gerüftet und dem Feinde, der zur See som, eigentich unugugunglich gemacht. Die Aunft wurde dabei freilich sehr durch die Natur unterftügt. Die Ulfer der Roodbie sind versandet und seicht. Die Sandbäute reichen oft eine Meite weit in's Meer hinein, und auf ihnen muß jedes Schiff sestremen, wenn es nicht durch geschildte Looffen in die sog, Wossersen, den meh is die flegen Teisen und sahrbaren Räume zwischen den Sandbänken hineingeführt wird. In stribilichen Zeiten vielen und bichsen Zeiten vielen und Schiffignale den Schifferu zu Warrungszeichen und Wegweisern. Zeht im Kriege wurden die alle entsernt und zum Theil durch verlentte Schiffe und Vorpedos

eriest, weiche ben französischen Solissen ben Eingang verspert und sie in die größte Gesaft gebracht hatten, wenn sie es se würden gewagt haben, naße zu tommen. Geen deshalb aber wagten sie es nicht. An den am meisten bedrochten Puntten waren in den Strandbatterien die schwerften Arupp'schen Hinterlader aufgestellt, Geschäuße, die an Aragweite, Percussionstraft und Sicherheit des Arcssens den nichten Geschüssen der Angebreiten der Angebreiten der Kontonten Geschüssen der Französischen der Nanzereristen. Nan berechnete, daß auf der französischen Panzersolate sein Nanzereristen, welcher nicht auf 600 Schritt von einem 150pfündigen Arupp'schen Stahlzeschaft ist fütztfere Ladung des Geschüsses durchgeschlagen würde.

Weil nun ber franzssische Womiral die Küse nirgends anzugreisen wogte, beschräntte sich seine ganze Thütigteit auf das Weg-tapern einiger Handstsississe fleiue Grille, das von dem dänzischen Kriege her berühmte preußische Ivvisschiff, obgleich dasselbe nur zwei Kanonen batte, griff doch die große französsisch anzerfotte am I. August bei siedden ganz allein mit unerhörter Werverwegenheit an, tanonirte sie mit seinen Seiden Jwölfpfündern, entging den französsische Augeln durch eine Kleinheit und durch die Withessichelligkeit seiner Bewegungen und wurde schließlich durch drei preußische Kanonenboote unterstüßt, ohne irgend einen Verfulf zu leiden. In gleicher Weisse nacht das preußische Schließlich pund herbei französsische Annenenboote unterstüßt, ohne irgend einen Verfulf zu leiden. In gleicher Anzuerlässisch werd der das preußische Schlift, die Rymphe, drei französsische Anzuerlässisch im Ausgertwal und brachte ihnen täcktige Sander bei.

Am 19. Auguft ließen sich brei große französische Fregatten nehlt einem Dampsichiff vor Colberg sehen, wo alles vorbereitet war und man vor Kampsbegier brannte. Die Schiffe zogen sich aber stumm zurud. — Bei Bremerhaben stieß unglücklicherweise ein preußisches Boot mit 14 Mann unvorsichtig auf einen Torpebo und flog in die Luft.

Am 11. September tam bas lange bermifte Schiff Germania unter Capitan Colbewey von feiner Nordpolarreise gurud und suchte bas Fahrwasser nach Bremerhaven, fand aber teine Spur

mehr bon Bojen und Sicherheitsfignalen fur bie Schiffe. Gin Augenzeuge berichtet: "Rein Schiff, fein Segel begegnete uns, wo es fonft von Sahrzeugen fo belebt mar. Doch ba tauchen Daften auf, es icheinen Rriegeichiffe. Gin Schuß forbert bie Bermania auf jum Beibreben. Bas ift bas? Ift Rrieg? Mit wem? Sind wir Engländern ober Frangofen in die Bande gefallen? Gin Ranonenboot fommt naber, es zeigt die beutsche Flagge. Gottlob, nun tann es fo fclimm nicht fenn, fagen fich Schiffsleute und Belehrte an Bord bes Nordpolbampfers; wenn Rrieg ausgebrochen und beutiche Marine noch Bache halt, fieht es nicht ichlecht um bie beutiche Sade. Man gibt fich bem Ranonenboot ju erfennen, bas fofort an Abmiral Jachmann telegraphirt, benn man ift bor bie Jabbe ftatt in die Wefer gefommen. Der Abmiral hat die Artigfeit, einen Bad Beitungen an fenben und Die Germania burch eines feiner Schiffe nach ber Wefer berüber bugfiren au laffen, und mabrenb Die Germania amifchen ben Torpedos bindurch Die ,hoble Gaffe' paffirt, verfcblingen Rapitan und Gelehrte bie erften nachrichten von ben großen Siegen unferer Waffen und miffen, beinabe betäubt bon bem, mas fie erfahren, fich taum ju faffen, bis ihnen bie Menge am Strande bei ber Ginfabrt in Bremerbaven entgegeninbelt, und fie nun beutlich mahrnehmen, wie fie an bem Riele ibrer Rudreife gludlich angefommen." Gie hatten feit bem 20. Juli 1869 bis 11. September 1870 meber ein Schiff gefeben, noch weniger einen Menichen gefprochen.

Man ersuhr nun den Ausgang der zweiten Nordhosexpedition. "Der Germania gelang es mittelst Dampstraft durch die Eisselden indurch zu derindurch zu derindurch zu derindurch zu der 74° Nord zu erreichen; genau auf dem Puntte, den die Institution vorschrieb. Bom 20. September bis 11. Juli war das Schiff eingefroren in einer Bucht der Sahine-Institution under am seinen Lederwinterung von 295 Tagen ergibt. Währerd der Auft wurden zwei arose Schifftenreisen unter-

nommen, burch je 8 Mitglieder ber Expedition, pon 33 und 35 Tagen und man brang bis auf 77 Grad por in nie betretenes Land. Man traf heerben von Rennthieren und Dofdusochfen, eine vortreffliche frifche Reifcnahrung, die um fo bequemer zu baben mar, als bie Thiere noch feine Gefahr fannten. Auch Geflügel in großer Babl murbe erlegt und die goologische Sammlung reich verfeben. Die Reifenden, bie mabrend ber Ueberminterung auf bem Sciffe mobnen blieben . hatten fich am festen Lande ein aftronomisches und meteorologifches Obfervatorium eingerichtet mit regelmäßigem Dienft gur Beobachtung ber Inftrumente. Die Wege bin und gurud burften nie ohne Waffen gemacht werben, ber zubringlichen Gisbaren wegen, bie ben Fremblingen unaufhörlich nachfpurten. Giner ber Gelehrten murbe eines Abends auf biefem Bege bon einer machtigen Beftie überraicht, niedergeworfen und fortgefcleppt. Glüdlichermeife mar man bom Schiffe aus fogleich jur Gulfe bei ber Sand und es gelang, bem Baren bie Beute abgujagen. Der Betreffenbe, gwar am Ropfe übel zugerichtet, mar nach 3 Monaten wieber bergeftellt. Gin Anderer bekam einen Tagenhieb por die Bruft, mar aber in ber Lage, fein Bewehr noch gebrauchen ju tonnen. Gin Matrofe fab fich, unbewaffnet, eine große Strede Begs verfolgt und verbantte feine Rettung nur bem Umftanbe, baf er Stude feiner Rleibung abwarf , bem Baren gur Befdnuffelung , ber bann, in ben Bereich bes Schiffes gefommen, feine Rugel empfing. Die Ginfahrt in ein Fjord auf 73° unter Borbriugen bis auf 72 Seemeilen, oft zwifchen Bergen von 7000 Fuß Sohe, unmittelbar aus bem Baffer emporfteigend, wird eines ber wichtigften Momente ber Expedition fenn, weil fich bie Möglichfeit einer freien Berbindung nach ber Weftfufte baran fnupft, wonach bas fubliche Gronland eine Infel mare. Ueberhaupt icheint Allem nach, mas aus ber erften Begegnung mit ben fuhnen Entbedungsfahrern geftern an Bord bes Schiffes gu entnehmen mar, bie eigentlich miffenschaftliche Ausbeute eine recht erhebliche ju fenn und es trifft fich außerft gludlich, in biefen großen

Tagen zugleich einen Triumph ber beutschen seemannischen und wissenschaftlichen Energie seiern zu tönnen, wie Deutschlon noch teinen auszuweisen hatte. Die deutsche Flagge wehte beinache ein Jahr lang auf dem herrentosen Lande, das zu erwerben freilich geserade feine Neigung worliegen durfte troß der herrtlichen Jagden."

Dem zweiten Schiff, welches bie Rordpolerpedition mitmachte, ber Sanfa, ift es fchlimmer ergangen. Es murbe icon im Oftober 1869 vom Gife gerbrudt; zweihundert Tage lebten bie Schiffbruchigen auf einer Gisicolle und bann vom 7. Mai an auf fleinen Booten, bis am 15. Juni bie erften rothen Dacher fichtbar murben bei Juliushaab, einer Miffionsftation ber herrenhuter unter ben Estimos ber banifden Gubtufte von Gronland. Unvergeflich. ergablen bie Schiffbruchigen, wird uns ber Augenblid fenn, wo wir vom Ufer ber aus ben anwesenben Reugierigen bie Borte an unfer Dhr ichallen borten: "Das find ja Deutsche!" Der Miffionar und feine Frau maren auch Deutsche und gwar aus Schornborf in Bürttemberg; fie nahmen fich ber Schiffbruchigen auf's Liebevollfte an und forgten für ibre Rudfahrt mit bem gerabe in ber Rabe anwesenden Regierungsichiff nach Ropenbagen, wo fie am 1. Geptember eintrafen und die erften nachrichten von dem Rriege mit Frantreich erfuhren unter wenig freundlichen Erläuterungen, bis ber Nordbeutsche Conful fich in's Mittel legte und reinen Bein einschenfte.

Während die französsische Plotte die Rorde und Ofise befuhr, sielen sich die angerengenden Seestaaten neutral. Was England betrifft, so war bessen Beutralität insofern nicht ganz corrett, als es, wie oben schon erwähnt wurde, den Franzosen Kohlen, Pserde, Wassen und Lebensmittel in Menge verlauste. Jur See aber begnigte es sich, unparteissch zu bleiben und nur dei gesgoland die vorübersaftende französsische Jublier zu salutieren. In der Mitte des August gerielh die Mannschaft eines preußissen Schiffes in den Straßen von Dublin durch den Pöbel in einige Noth, denn die don senissen von Dublin durch den Pöbel in einige Noth, denn die don senissen von Auslin wurde er Känder schwarten sie Westen

reich und sielen mit dem Auf: Nieder mit Preußen! Es lebe Frankreich! über die Matrosen des preußischen Schiffes her, die jedoch bon der Boszeimannschaft geschützt wurden.

Die Danen hatten nicht übel Luft gehabt, Breugen anzugreifen, burften es aber nicht einmal gur Gee. Die frangofifche Regierung hatte ben Marquis be Cabore nach Ropenhagen geschidt, ber aber bie Danen ju feiner Action bringen tonnte, ebe bie Frangofen fiegen wurden. Als diese unterlagen, verdoppelte die frangofische Regierung in ihrer Tobesanaft ihre Zumuthungen bei allen neutralen Machten. jogar bei ben fleinften, und rachte fich, wenn fie fich auch bier abidlagige Antworten bolte, burd bittere Sarfagmen, Cabore beflagte fich bei einem feiner Rollegen, Gefandten einer für Franfreich wohlwolleuben neutralen Dacht, barüber, bag bie banifden Staatsmanner fo viel Burudhaltung zeigten und nicht auf's erfte Signal fich in bie Urme Franfreichs fallen liegen. "Aber", entgegnete ber neutrale Diplomat, "bas ift boch gang natürlich; fie feben ja ihr Genn, ihre Ezisteng, ihr Alles babei auf's Spiel." "Comment!" entgegnete ber Marquis, die Achseln gudend: » Mais leur tout, c'est donc si peu de chose! « (Bie? aber ihr Alles, bas ift boch fo wenig!)

Die dämische Regierung durfte es nicht wagen, das mächtig gerüftete Preußen angugreisen, das Bolf in Kopenhagen aber machte seinem Deutschenhaß in kleinen Demoustrationen gegen Wehrloße Luft. So wurden dem Hauptpastor Schmalk, weil er zu Sammlungen sir die beutschen Berwundeten ausgesovert hatte, das Bolf die Fenster eingeworfen. Auch hötet man in den öffentlichen Lokalen Kopenhagens die Marfeilagie immer wieder und die zum Gelf singen. So beimitig als möglich wurden an der zirtischen Verrangsen ihnen zu helfen kommen würden. Aber sie hahren die Frangssen ihnen zu helfen kommen würden. Aber sie hahren die Frangssen ihnen zu helfen kommen würden. Aber sie hahren die berwandt, die Namen der Blätter, worin sie wir und uns spracherwandt, die Namen der Blätter, worin sie nus immerwährend demaßen. Kadrelandet und Dasslädet find ei einenstig deutsch

Namen, Baterland und Tagblatt. Am wüthendften unter allen banifichen Blattern wies Berlinste Tibente gegen Teutschand die Afche unter ber Leitung von Tetten Monrad. Die allein natürliche Politit des dänischen Bolfsstamms, wie auch des schwedischen, wäre eine germanische Politit, um in Berbindung mit Deutschand und England den immer weiter um sich greisenden Aussen wübersehen un fonnen.

Unterdeß hatte Fourichon mit ber zweiten französischen Flotte so weing Glud gehabt, wie sein Borganger mit ber ersten. Der französische Bericht über seine Expedition lautete Köglich. Er lief in die Nordsee ein, sand aber nirgends einen angreissaren Paurtt an diesem "allerungastlichssen liefen". Sitzeme warfen seine Schiffe umber, die Roblen giligen seinen Dampferen aus und er muste nach Geerbourg umtehren, nachem er unterwegs durch ein ihm entgegenesommendes Schiff die Nachricht von der Gefangennahme des Kaijers erhalten hatte. Die neue Republik nahm ihn in ihre Regierung auf und so haben wir ihn bei der Delegation in Tours wiederzgefunden.

Bouet hatte Befehl erhalten, jedenfalls in die Ofice einzubringen, und da irgend etwas gefächen sollte, um vom Ruhme der französigen Fiotet zu zeugen, mußte er auf Colderg losdampten, welches am teichtelten einzunehmen schien. Der französigse Bericht lautet mun: "Wie oben gesagt, ift Colderg an der ganzen preutsticken Külte der einzige Angriffspuntt, und der Ober-Commandant des Geschwaders hatte sich eines Tages, um der Ungeduld der Manuschaften zu genügen, entschlossen, fich Behufs Bombardements vor der Stadt zu zeigen, plößlich aber hatte er sich einem von den Hinternissen gegenüber beimhen, welche zu brechen einem französischen Militär wödersfrecht. Colderg ist edense eine seine feste Stadt wie ein Seckad, das Fromities von Norddeutsflächnd, und als die Surveillantet auf 2 Meilen vom Arotdeutsflächnd, und als die Surveillantet auf 2 Meilen vom Ulfer nur mit 2 Fregatten erfähen, denn Vomital Vonet hatte sich nicht aller seiner verfügdaren Krässen

bebienen wollen, fab er bie Safenbamme und bie Terraffen bes Cafino's fich balb mit Frauen, Rinbern, Greifen und Rranten bebeden, mahrend auf ben Sauptgebäuben ber Stadt por ben forts bie Flagge mit bem rothen Rreug ber Genfer Convention wehte. Den Tob mitten unter biefe Menge ohne Bertheibigungsmittel ichleubern, mar feine Nothwendiafeit, welche ben Seeleuten beg Gefcmabers gefallen tonnte, und ber Abmiral Bouet brauchte nur feinen Stab mit Bliden gu befragen, um gu begreifen, bag Jeber um ibn feine Unficht theilte und fich wenig um ben traurigen Rubm fümmerte, welcher aus einem abnlichen Rampf geerntet merben tonnte. Ginige Tage fpater empfing ber Flottenbefehlshaber eine ftets unerflart gebliebene Debefche. Ein Telegramm erfuchte amar ben Abmiral Bouet mit bem Befehl, Die offenen Stabte bes preußifchen Geftabes ju bombarbiren und mit ber größten Thatigfeit zu perfahren. Allein biefe Depeiche mar in fo zweifelhaften Ausbruden abgefaßt, bag ber Ober-Commandant beren Bestätigung erbat. Bu feinem Erstaunen antwortete ihm ber Dinifter nicht." Endlich erhielt er gemeffenen Befehl, trot allem Colberg ju nehmen, aber er vermochte es nicht, benn muthenbe Sturme auf ber Oftfee marfen ihn gurud und er verlor mehrere Schiffe. Da blieb ibm nichts übrig, als in bie Rorbfee umgutehren und es wieder mit bem Jabbebufen gu berfuchen. Er tam am 25. September bier an und versuchte bie preugifchen Schiffe gum Rampf berauszuloden, fie tamen aber nicht und er magte auch teinen Angriff auf bie Rufte. Run wurde er abgerufen, als er am 10. Oftober bann boch ber Flotte wieber nachgefchict, erfrantte. Statt feiner ging Contreadmiral Benhoet ab. Die gange Thatigfeit ber frangofifchen Schiffe blieb aber auf gelegentlicher Beanahme breußifder Rauffahrer befdrantt.

Die Weserzeitung brachte wiederhost Mittheilungen über die Störung des deutschen Seehandels. "Als im Juli Frantreich plößlich den Krieg erklärte, besanden sich etwa 3000—4000 deutsche Seefchiffe auf bem Meere ober in fremben hafen in allen Weitgegenden. Mit anzuertennender Umsicht fandte das Bundestangterumt sofort noch allen hafen, weiche durch den Teckgraphendraht ober Dampspositschiffe zu erreichen waren, an die dortigen beutschen Konjuln die Rachricht vom bevorstehnden Kriege, um die doflesst liegenden oder antommenden deutschen Schiffe zu warnen, umb bemüßte sich außerdem, so weit wie möglich, den auf See annund bemüßte sich außerdem, is weit wie möglich, den auf See annund bemüßte sich außerdem, is weit wie möglich, den auf See annuteffenden deutschen Schiffen eine gleiche Warnung zusommen zu lassen, um in einen Schussche einzulausen und sich der Sklusvingens zu entziehen. Die Folge wor, dog die französischen Kriegsschiffe verhältnüßmäßig nur wenig Prijen haden machen sonnen kallen und gester und umschafen welche den deutschen Schiffen durch den unterbrochenen Verlesten

Die Bahl ber von ben Frangofen gefaperten beutichen Sanbelsfciffe mar nicht groß. Die Beferzeitung berechnete fie Enbe Geptember nur ju 32, wozu fpater freilich noch andere bingutamen. Aus Samburg murbe am 30. September ber Beferzeitung gefdrieben, bie Frangofen aingen aus Bosheit, gerabe weil fie fo geringen Erfolg batten, graufam mit ben Deutschen um, beren fie auf ben Schiffen habhaft wurben. "Am Ende Auguft wurden 6 Schiffe bon ben Frangofen gefapert, nachher in Algerien eingebracht und bie Befagung berfelben als Rriegsgefangene behandelt, obgleich fie nach Ausweis ihrer Bapiere hatten freigelaffen merben muffen. Es maren bie Boruffia, Nordbeutfdland, Finte, Abler, Berle, Brillante. Die Befagung ift noch immer trot ber Bemühungen bes Confulats-Bermefers ber Bereinigten Staaten von Rorbamerita, in Oran internirt, nachbem fie aus bem Gefangnig entlaffen worben. Gelbft eine Frau murbe in's Befangnig gebracht und erft nach vielem Bemuben wieber entlaffen. Diefelbe Behandlung wiberfuhr ber Befatung zweier preußifcher Roblenfchiffe. Die beiben Capitane mit ihren Matrofen murben in ben Cafematten von Marfeille eingesperrt. Sier erfuhren sie eine grausame Behanblung, wurden in Fessein gelegt, ohne Licht gelassen und in 24 Stunden nur einmas gespeist. Her blieben sie sechst. Die konstammen der Republit. Dann wurden die deutschen ausgewiesen, die preußsichen aber internier.

Auch in den fernsten Weeren machten sich die französischen Kriegsschiffe ein Bergnügen daraus, harmlose und ungewarnt gebliebene deutsche handelsschiffe wegzunehmen. So vom Hafen von Wontevideo in Südamerika aus. So auch in den chinessischen Gewässern. Aus hongkong wurde am 1. September gemeldet: Der preußsichen Korvette herthg ging am 9. August die Rachrick von er Kriegsertstrung Frankreichs gerade in dem Augenbilde zu, als sie im Hafen von Eleso, wohin sie zum Schuse der Europder gegangen, zwischen zwei französischen Kriegsschiffen, Benus und Duplez, vor Anter lag. Es gelang der hertha, bei sinsterer Racht der gefährlichen und übermächtigen Nachschaft vom 9. zum 10. glüdlich zu entschieden.

Ein neuer Bruch des Böllerrechts wurde durch die deutsche Rhederei zur Anzeige gebracht. Der franzöfische Kriegsbampfer "Tejaig", der am 14. Oktober das deutsche Schiff "Charlotte" versentet und am 21. Oktober das deutsche Schiff "Volwig" in Brand stedte, hat am tehlgebachten Tage auch das deutsche Kauffachteichigin "Borwärts" an der Ofitüste Schotlands nach der Wegnahme derbrannt. Die Bernichtung einer Prife, statt sie zur Aburtheitung durch ein Prijengericht in einen der völlig zugänglichen französischen Safen zu bringen, stellt ein unter eintlissten Nationen bisher unerhörtes Bertabren dar.

Am 18. November griff bas kleine preußische Kanonenboot "Meteror", welches nur drei Kanonen führte, auf's kedfte den franjöfischen Aviso "Bouvet" in der Havanna an. Es sand das feindtiche Schiff im Hafen und schielte ihm zweimal Aufforderungen zum Kampfe zu, aber vergebens. "Da fuhr es auf höchft oftenftige-Beise aus dem Hafen. Die in der Stadt allgemein bekannt gewordene zweimalige herausforberung gab ben havannefen (nicht ben bort garnifonirenben Spaniern) eine gute Belegenbeit, ihre Sympathien, welche gang biefelben find, wie die ber Merifaner. au geigen, mas jo arg murbe, baß fich feiner ber Offigiere bes frangofifden Schiffes in einem ber am hafen belegenen großen Cafes zeigen burite, wenn er nicht um fich berum Stichelreben aller Urt boren wollte. Die Rlaggenebre mußte alfo gemabrt merben. und am 9. November Morgens bampfte ber Bouvet' aus bem Safen, um ben Rampf aufzunehmen. Raum aus neutralem Maffer beraus, murbe er auch icon vom ,Meteor' angegriffen. Der Rampf, ber fich nun entibann, bauerte fait eine Stunde. In biefer Reit wurde bein Bouvet' die Takelung gerichoffen und ihm fünf ichmere Berlehungen im Schiffetorper beigebracht, fo bag er anfing fich umaulegen und ichnell bem ichugenben Safen wieder queilen mußte. Der ,Meteor', ber faft bis jum Ende bes Rampfes unverlett geblieben, erhielt jest von bem Feinde zwei Schuffe in ben Rumpf, von benen einer bie Schraube verlette, mas ibn unfabig machte. ben Bouvet', beffen Maichine unverlett geblieben mar, ichnell gu verfolgen und in den Grund gu bohren. Der Bouvet' entfam gludlich in ben hafen." Der Meteor fuhr ihm nach mit ber nordbeutiden Flagge, Die Matrofen fangen Die Bacht am Rhein und Die Spanier am Ufer begruften fie mit lautem Surrab. Der tabfere Capitain bes fleinen beutiden Schiffs beift Rubner.

Da die Austreibung der Deutschen auch in der französischer Colonie Saigun in Cochinchina versigt wurde, wo sich deutsche Jandelsleute aushielten, gab das zu einem besondern Ausmerten in den Hanglichten Anlaß und ichon im September brachte das Hamburger Börsenblatt einige "Aufsähe über den eventuellen Erwerd der französischen Colonie Saigun, als eine der don Deutschen and festzuhaltenden Bedingungen beim Friedensschlusse. Es wurde darauf hingewiesen, das die Französisch von ihrer Marinestation Saigun aus mit wenigen Kriegsbampsern die durch den Monjoon

begrangten Fahrmaffer gwifchen Singapore und ben dinefifchen Safen abguidließen vermogen, wodurch Sunderte bon beutichen Schiffen bort ber Aufbringung ausgefest ober gur Unthatigfeit gebracht murben, mabrend boch die oftindifchechinefifche Schifffahrt fo ju fagen ber Lebenenere berjenigen hanfeatifchen Rheber fen, Die ihr Beidaft mit Segeliciffen für eigene Rechnung betreiben. Saigun in frangofifchem Befit fen eine ftets brobenbe Befabr fur beutichen Sanbel und Schifffahrt und Lahmung einer größeren Musbehnung unferer bortigen maritimen Berhaltniffe. Saigun als beutiche Colonie murbe unferer Rriegsmarine bon außerorbentlichem Ruten fenn und unferem Sandel eine Quelle bes Reichthums eröffnen. Bang in bemfelben Ginne ift jest von einem Bremer Rheber, herrn R. Ridmers, eine Deutschrift: ,Die frangofifche Flottenftation Saigun in Cocincina', ausgearbeitet, um mit einer empfehlenden Borftellung einer größeren Bahl beuticher Rheber bem Bundestangler überreicht zu werben. Diefe Gingabe ift auch bieber gefandt, findet indeg feineswegs in ben gunachft betheiligten Rreifen allgemeine Buftimmung. Man macht gegen biefen Blan geltenb, bag ber Befig von Saigun hochft bebeutenbe Roften verurfachen wurde, die in feinem Berbaltnift gum Ruken ber Colonie ftanben, und fobann bie Schwierigfeit ber Bertheibigung wegen bes ungefunden Rlima's. Die Colonialpolitit, die fruber eine fo große Rolle gefpielt, habe fich völlig überlebt und bie Ausbehnung bes beutichen Seebanbels im Bergleich mit bemienigen Frankreichs zeige beutlich, bag es bes toftspieligen Befiges eigener Colonien nicht bedurfe. Was ben beutiden Schifffahrtgintereffen Roth thue, fen die internationale Anerkennung ber Sicherheit bes Bripateigenthums auf Gee in Rriegszeiten, und hierauf werbe beim Abichluß bes Friebensvertrags mit Frankreich ein Sauptangenmert ber beutschen Unterhandler mit gu richten fenn. Burbe ber Borfchlag ber Acquifition bon Saigun fur Deutschland gur Ausführung tommen, fo ware baburch freilich fur weitere Unternehmungen im fernen Oftafien eine unabsetbare Thatigteit in Aussicht gestellt, benn in ben Aulagen ber vorliegenden Ridmers'ichen Tentschrift wird daran erinnert, daß der jetige frangofische Best das gange Mündungsneh des Metong sammt den dazu gehörigen Rebencommunicationen umfasse und ein hintersand beherrsche, welches bis zur chinesischen Grenze binaufreiche.

Die Eingabe an den Geafen Bismard tam im Norddentichen Reichstag am 30. November zur Sprache, ihre Bestürwortung wurde jedoch abgelesmt, aus den schon bezeichneten Gründen. Amerika, hieß es, hat eine größere Flotte und bedarf doch feiner Flottenstation. Saigum brauche eine flarte Garnison und jet ungetwede wurde, der beutsche fehr beit folken. Obgleich un auch eingetwender wurde, der beutsche Sechandel sühre durch die offindischen Gewälfer nach China und Japan und werde im Kriege durch jene französische Station sehr betäftigt, bemertte doch v. Hoverbert, man habe ja Saigun nach nicht und lönne nach nicht darüber verfügen. Ein anderer bemerte eben for ichtig, man fone Wismart zutrauen, daß er die Eingabe am besten zu würdigen wissen wissen wiesen.

Am Januar 1871 jah sich ber Bundeskanzler, Genf Bismard, durch das Verscheren Frankreichs gegen die deutschie Handelsmartne veranlaßt, den die Beginn des Krieges, am 18. Justi, ausgesprochenen Verzicht auf die Wegnnahme französischer Schiffe zurückzunehmen. "Da indessen neutrales Gut, im Vertrauen auf den obigen Verzicht, in französische Schisse verladen sein fenn kann, so wird die Waßtregel erst in vier Wochen, vom 12. d. M. ab, in Vollzug geseht werden." Die Handurger Vörsenhalle bemertte dazu: "Im Vertausse der leisten sechs Wonate sind best in Verlägeschische einer Kriegeschische der in Verlägeschische der Verlägeschische der Verlägeschische der Verlägeschische der Verlägeschische der Verlägeschische der Verlägeschische Verlägeschische der Verlägeschicht von der Vorlägeschische Verlägeschische Verlä

biefer gangen Beit nicht bie minbefte Störung burch eine Befahrbung Seitens beutider Rriegsichiffe erfahren. Dies ift benn auch bas gewichtigfte Argument, welches bie Sandelstammern von Samburg und von Bremen und die Berliner Confereng ber Delegirten ber beutiden Seehandels-Intereffen in ihren wiederholten Borftellungen an ben Bundestangler im Oftober porigen Jahres geltend gemacht haben, um beim Friedensichluffe eine Entichabigung von Franfreich ju beanspruchen, fowohl fur bie genommenen Schiffe und beren Ladungen, als auch nicht minder für die in Rolge ber einfeitigen frangofischen Staatstaperei und bes baburch verurfachten Stilliegens ber Schiffe ermachfenen Ausgaben und nachmeisbaren positiven Berlufte. Mis ungefährer Dagftab fur bie Berechnung bes megen letteren Unfpruche geforberten fpeciellen Erfages ift Die burchichnittliche Summe von ein Drittel Million France pro Tag erwähnt worden. Die einleuchtenbe Billigfeit biefer Franfreich außer ben fonftigen Leiftungen aufzuerlegenden Bedingung murbe in ber öffentlichen Meinung abgeschwächt werben, wenn noch in letter Stunde Deutschland bon feinen ju Anfang bes Rrieges proflamirten liberglen polferfeerechtlichen Grunbfagen ploklich wieber gurudtreten murbe. Und welchen thatfachlichen Erfolg verspricht man fich von einer erft bom 10. Februar an eintretenden Aufbringung frangofifder Sandelsichiffe? Bis jum 10. Februar bat hoffentlich Frantreich feinen boffnungelofen Wiberftand aufgegeben und um Frieben nachgefucht."

Im Odembier bohrte die norddeutsche Fregatte Medufa in den Gemöffern den Peru zwei französsische Aanonendoote in den Grund und im Januar 1871 nahm die norddeutsche Corvette Augusta im Weere der Bordeauz der französsische Schiffe weg, die mit Borräthen für die Armee beladen waren, und bald darauf einen stanzössische Darpische Der führe Capitain dieser Corvette, Weissmann, hatte schon im Sommer einen nächtlichen Ausfall gegen französsische Vanzerfalisse gemacht, welche damals Danzig dlotteten.



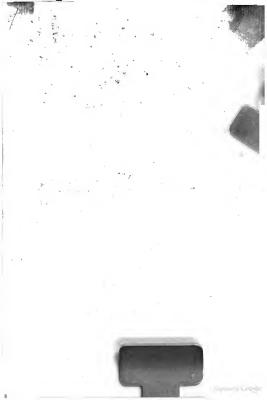

